

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

4.2) 2184. 800 SS. 1084. Reg. . 4 Ports. i. 4(29404.) With fortal.





· :



# Portefeuill



# Bur Kenntniß

bet

gegenwartigen und bergangenen Beit.



F.

Vierten Jahrgangs zweiter Ban

Wien, Breslau, Leipzig, Berlin, Samburg.



# Bur Kenntnif

bet

gegenwartigen und vergangenen Beit.



F.F.

Bierten Jahrgangs zweiter Band.

1 7-8 5.



NOV 3 1978

H78

Hamabara

1785

ones resisus banapidal herreis.

them themas better trein

Shinitania.

# Radricht.

Unfer Berleger versichert und: daß das historische Porteseuille im Publikum und in der gelehrten Welt noch Beisall und Achtung sindet; dieß stimmt mit unsserer Erfahrung überein, und entspricht der Sorgsfalt und Auswahl, die wir den dentspricht der Sorgsfalt und Auswahl, die wir den den Auffäßen für dasselbe beständig anwenden. Diese periodische Schrift wird also fortgesezt werden. Noch dürsen wir keinen Mangel an brauchbaren Materialien dazu sürchtenstunsere ausgebreitete Korrespondenz, unsere Bekanntsschaft mit verschiedenen wackern Gelehrten, und die Unterstützung manches Großen und Geschäftmannes sind die Grundlagen, worauf wir noch sußen können.

Auch unser Verleger trägt das Seinige ju uns serm historischen Porteseuille redlich bei. Er unters stüt uns grosmüthig und finanziert so wenig, daß er fast bei allen Stücken mehr Bogen liesert, als er schuldig ist, und manch Sümmchen auf Landkarten und Plane verwendet, um sie dem Publikum im eigentlichsten Verstande zu schenken\*). Viele Karten, Plane, Lager sind ganz originel, und andere sind

mit

<sup>\*)</sup> Mancher wird wohl nicht benfen: bag Beichnung, Stich und Druck einer Karte, wie bie vom Bohmis ichen Mittelgeburge, einige und vierzig Thaler koffet.

mit Sorgfalt und Kenntnis gujamme Werben fie gleich von unwiffenden ob Recenfenten nicht geborig geschät, so b das nichts an ihrer Brauchbarkeit: b ftandigen bleiben fie boch angenehm.

Unter den vorgehefteten Kupferstich che ziemlich genau getroffen, und alle wer besten Mustern kopirt. Wenn unser Ver Thaler verwendet, um den disjährigen sch stich, vom Grasen von Vergennes dur gearbeitet, aus Paris zu erhalten, und stechen und gut nachstechen läßt, so in sehr unbislig, wenn ihm irgend ein Parimachen wolfe: der Graf sep nicht getrigleich treu kopirt ist. — Phantasien zum Beduf des Porteseuille gestochen nicht ersten Monaten kunstigen Jahres noch sehlende zwei Blätter, zu der Sec vom Böhmischen Mittelgebürge, gege

Befchrieben am sten December 1785.

with host right benieve my Sections





ober Kriegsbelden, Gelehrten z. n. gest Auch Landtarten jur Erläuterung ber jes schichte, soll bas Porreseuille liefern, so o thig und ihumlich ift. Landkarten und Plad emweber burch Reubeit, ober burc Busammenstellung und Brauchbarteit, juri und Beureheilung jesiger merkmurdiger Beten ober Enebeckungen empfehlen werben.

Das halbe Jahr, welches immer ein ausmachen mitt, toffet 2 Ihlr. ober bas G

Wie werden bafür forgen: daß das Pormit Ende jedes Monats in den vornehmit bandlungen Demschlands ien. Borzügliche lagen davon sind: in der Orellichen Buch im Järch: in den Buchhandlungen der he dolph Gräffer in Wien; Johann Audem ner in Frankfurt am Mayn; Johann Heinfing, in Leipzig; in Dresden in der schinfing, in Leipzig; in dalle beym herr rach und Postdiererer Madeweis; in Beschund und Postdiererer Madeweis; in Beschund Duchdandlung in hamburg; in deschen Huchdandlung in hamburg; in deren Hartinoch; und sie Preusen bep Postseruar Leichel in Königsberg.

19.4 Bd. 2) 2BU. 80055-10BU. Reg. 1429 poter - 4(29404.) Unit fortal.





Aleguechicien SCHWE



# Portefeuille



Bur Kenntniß

bet

gegenwartigen und bergangenen Beit.



F.F.

Bierten Jahrgangs zweiter Band.

Bien, Breslau, Leipzig, Berlin,

STANFORD UNIVERSIT

NOV 5 1978

H-78 V.4



# Radridt.

Unser Berleger versichert und: daß das historische Portesemille im Publikum und in der gelehrten Welt noch Beisall und Achtung sindet; dieß stimmt mit unsserer Erfahrung überein, und entspricht der Sorgsfalt und Auswahl, die wir den den Auffähen für dasselbe beständig anwenden. Diese periodische Schrift wird also fortgesetzt werden. Noch dürsen wir keinen Wangel an brauchbaren Materialien dazu fürchtenstunsere ausgebreitete Korrespondenz, unsere Bekanntsschaft mit verschiedenen wackern Gelehrten, und die Unterstügung manches Großen und Seschästmannes sind die Grundlagen, woraus wir noch sußen können.

Auch unser Verleger trägt bas Seinige ju uns ferm historischen Vortefeuille redlich bei. Er unterflüzt uns grosmuthig und finanziert so wenig, daß er fast bei allen Stücken mehr Bogen liefert, als er schuldig ift, und manch Summchen auf Landkarten und Plane verwendet, um sie dem Publikum im eis gentlichsten Verstande zu schenken. Biele Karten, Plane, Lager sind ganz originel, und andere sind mit

<sup>\*)</sup> Mancher wird wohl nicht benten: bag Zeichnung, Stich und Druck einer Karte, wie ble vom Bohmis ichen Mittelgeburge, einige und vierzig Thaler toffet.

mit Sorgfalt und Kenntnis zusammen getrager Werben sie gleich von unwissenben ober eilfertige Recensenten nicht geborig geschätt, so benimmt ihne bas nichts an ihrer Brauchbarkeit: bem Sachverständigen bleiben sie boch angenehm.

Unter ben vorgehefteten Kupferstichen sind mar che ziemlich genau getroffen, und alle werden nach de besten Mustern kopirt. Wenn unser Verleger 6 bis Thaler verwendet, um den dissahrigen schönen Kupferstich, vom Grafen von Vergennes durch Vangelisgearbeitet, aus Paris zu erhalten, und diesen nach stechen und gut nachstechen läßt, so ware es wol sehr unbislig, wenn ihm irgend ein Pariser Vorwür machen wolfe: der Graf sep nicht getroffen; ob gleich tren kopirt ist. — Phantasien sind niema zum Behuf des Porteseuille gestochen worden. I den ersten Monaten kunftigen Jahres werden den ersten Monaten kunftigen Jahres werden den och sehlende zwei Blätter, zu der Sechsblattkat vom Böhmischen Mittelgebürge, gegeben werde

Gefchrieben am sten December 1785.

the spile made single benieber mis Seit nem telber eine State, Spiles ohn Talle biltelpekinge, thates und single Lyder top T.



ten Da Martin Charles ..





Das balbe Jahr, welches immer eine ausmachen wirb, toftet 2 3hlr. ober bas Gti

Wie werden bafür forgen: daß das Port mit Ende jedes Monats in den vornedmise bandlungen Deutsthlands fev. Vorzügliche lagen davon sind: in der Grellschen Buchd in Järch; in den Buchdandlungen der Her dolph Gräffer in Wien; Johann Audewiner in Frankfurt am Mayn; Johann Heipzig; in Oresden in der infines, in Leipzig; in Oresden in der infinen hofbuchdandlung; in halle beym Herrn rach und Posibirector Madeweis; in Ber herrn Arnold Wever, Buchdandler; in der schen Huchdandlung in hamburg; in Aherrn Jarold Wever, Buchdandler; in der schen Hospischen ham hier Preusen bepn Posiffectuar Leichel in Königsberg.

Die etwanige Bepfrage bitten wir, u Aufschrift: "Ans bistorische Porteseullegele an die Weversche Buchbandlung in an die Gtrausische in Frankfurt an der C an die berolosche in hamburg zu senben.

El bat ber herr Thomas pon Traffener zu Mien eine Rachricht benefen faffen, moburch er antunbigebag er eine Menge Bucher nachbeneden mill. Dabei unverfchamter Weife eine Angahl Buchhanbler, und unter benen, auch Enbesunterschriebene als Rolleffeure feiner nachgebruchten Bucher öffentlich genannt. Die Ungerechtigfeit bes Dachbrude bat bas Bublifum, burch Datters, Sebers und Eblers Bemeife ichen langit eingeseben; befonbere finb une terfebriebene Butblianbler überzeugt: bag ber Rache beuch ein maber Baub bes Ligenthums bes Gelebe. ten und Berlegers iff. Gie feben fich alfo gur Rettung ibred guten Ramene genotbiget, offentlich ju ertfaren; wie febr fie allen Rachbrud verabichenen, Sie proteifiren bejonbere, bag fie mie ben Dachbrucken bee Berren von Trattener gar nichts ju thun baben, und oppelliren en bas ehrliebenbe Bublifum megen bes Unrechts, bas ibnen berfelbe baourth gethan bar, bağ er fich unterffand, ibre Damen ju mifbrauchen. und fie ale Theilnehmer feines ungerechten Unternebe mend ju nennen. Bobei nebif ber Ungerechtigfeit biefee Mannes, auch fein Unverftanb baburch in bie Angen falle; baf er Enbesunrerichriebene, gleich anbern rechemafigen Berlegern , ben Rachbrud vieler ihrer eigenen Berlagsbucher antanbiget, und unbefonnen genug ift, fie felbft als Rollefteure baju, animeinen. Leipzig ben 28. Mpril 1784.

C. E. Bobn; Crufius; S. C. Dietrich; Gebauer; Borteniche Buchbanblung; Sr. Ticolai; G. L. Walthers fel. Sohne.





I. Ungebruchtes Schreiben vom Buftand ber 2Bi-

II. Ungebruckte authentische Machrichten vom Rop

getee in Mugland

III. Begebenbeiten bes Englitchen Oberfien S. Boone, von ber neuen Rotonie Kentute in Moromerifa; und von ben Arteaen unit ben Indianern, am Dfio von 1769 bis 1782, aus be Englitberf.

IV. Bemerfungen über ben Weg noch Inbie nebft Rachrichten von Egypten, pon einigen Si fen am rathen Meer, ben Gewonheiten, Regi rungeform is jener Boiler; von J. Cappe

Geo. Mus bem Engl, uberf.

V. Fortfegung ber Berechnung unehelicher Bebu

Let

VI Rachrichten von ben lebendumftanten bes Sejoge Leopold von Braunichmeig

VII. Gratuten bes Landgraft. Seffen Caffelich

VIII. Banbets Leben. Mus bem Engl. überf.

IX. Recenfionen

X. Abrif ber Gegebenheiten

XI. Saubinngenachrichten

Enpferftiche.

1. Pring von Wallis.

2. Plan ber, Begend ben Toplis.





cinem Stick own J. Pettit in Li

# Sifforisches ...

# Portefeuille.

Auf das Jahr 1785, siebentes Stud; Monat Julius.



Schreiben bon bem Buftanbe ber Wiffenfchaften im Defterreichifchen.

efterreich bat in Bergleichung seiner Größe, seiner Boltsmenge und seines innern Reichthums, nur wenig zu der Erweiterung der Wissenschaften behgetragen. Bey den verschiedenen Hindernissen, welche dieses Reich in vorigen Zeiten druckten, ift es auch in der That kein Bunder, wenn dasselbe, ob es gleich manche würdige Gelehrte ent. ett, doch weniger Schriftsteller und geringere Aufstlarung aufzuweisen bat. Jest indessen fangen die Wissenschaften an sich zu beben; die Schriftsteller vermehren sich, und die Auftlärung nimmt auch außerhalb den Ringmauern von Wien zu. Zeit wirdes indessen erfordern, ehe und bevor sie selbst in dem glücklichen Elima und bey der vorzüglichen Gute des bistor. Portef. 1785. 7. St.

# 2 I. Schreiben bon bem Buffanbe

Bobens, bie bobe bes nordlichen Deutschlandes in biefem Falle erreichen.

Das wichtigffe Sinbernif beffant in ber Relis gion felbft, auf welche fich infonberbeit bie Scharfe ber Cenfur grunbete. Gie batte einen boppelten nachtbeiligen Ginfing, theils verbinberte fie ben 11ms lauf aller guten fomobl Inlanbifcher als auslandis fder Schriften im ganbe, melde bie Muftfarung batten beforbern tonnen; theils verbreitete fe Aberglauben und Dummbeit burch bie Bermebrung fcblechter und elenber Schriften, melde aber bach aus Ermangelung befferer gefefen murben. Die Schriftfteller batten fo felten Bortbeile, oft mancher Ten Berbruff pon ihren Arbeiten; festen fich menia: ffene, auch ben ber groffen Borficht, allemal ber Gefabr aus, unrecht verftanben ju merben, und es feblte nicht an Leuten, welche aus bamifchem Reibe. ober aus niebertrachtiger Schmeichelen alles perbrebten, ober ben Schriften einen anbern Ginn gas ben, woran ber Berfaffer vielleicht nie gebacht. Gelbft bie Menge ber lefenben Ginmobner vermins berte fich: gute, vernunftige Bucher maren nicht au baben, und bie fcblechtern fant man langweilig. lief fie unwillig liegen und fubrte anbere Arten ber Bergnugungen ein, welche vielleicht finnlicher, Die Mufflarung nur noch mehr verbinderten. Jest iff Diefes freilich abgeanbert, und Die jegige Cenfur iff ein bloger Chatten, von bem, mas fie pormals

TOTAL 1785. 71 60.

## 4 I. Schreiben bon bem Buffanbe

freilich verandert, die Lehrart anders eingerichtet und die fogenannte Normalmethode eingeführt. Ich glaube indeffen nicht, daß viel baben gewonnen ift. Auch diese ist wenig dazu geschickt ben Rindern eine wahre Luft und Gifer, für die Wiffenschaften benzubringen.

Gelbft ben ber Mcabemie, bie boch infonberbeit bie Biffenfchafen und Renntniffe perbreiten follte, finden fich mancherlen Umffande, welche Diefem Brede ganglich miberffreiten, und fie find um fo viel nachtheiliger, ba fie mit in bie Grunbeinrichtung berfelben permebt find, und babero auch fo viel fcmes rer geboben werben. Daber rubrt es auch, baf ben aller Unterfrugung, bie bie Raiferinn fo reich. lich und freigebig ber Mcabemie gufliegen lief. fie bem ungeachter nur wenigen Ginfing gebabt. Bloft ble medicinifche Facultat erbob fich burch Freibeit und burch beffere Ginrichtungen, Die ibr van Swies fen verichafte, ju einer betrachtlichen Sobe über bie übrigen Academien Deutschlandes. Er mar auch auferff machfam über alles, mas ibr fchaben fonn, te, und batte Ginfluß genug, folchem frubgeitig porzubeugen, allein auch biefes borte mit feinem Tobe auf; bie Racultat fangt an ju monten, und bie Schlafrigfeit ber übrigen anzunehmen. Es ift aber auch die Unthatigfeit ber Deffervelchifden Acabemien febr natürlich, bo man fo vollig unterlaffen bat, bie benben großen Triebfebern ber menfchlichen Sand. lungen.

## 6 I. Schreiben von bem Buftanbe

nachtbeilige Birtungen auf bie Borlefungen felb! berporbringen. Siegu fommt noch, bag ber meh pere ober menigere Beifall ber Buborer benen Leb rern weber Ebre noch Bortbeil bringt. Die Regie rung bat fich nie barum befummert, ober einen geb rer ber Mcabemie beswegen bervorgezogen, und auf ferorbentlich belobnet, weil er mit Beifall, mit Du Ben feinen Buborern Unterricht giebt. Dach bem Beifpiele bes Sofes richtet fich ber Abel, richtet fic Die game Stabt. Rein Menfch meis es, tein Menfc befummert fich barum. Muf ber andern Geite ba ben fie feine Bortbeile von ihren Borlefungen; unt ob fie viele ober wenige Buborer baben, ift ibner pollia gleichaultig. Die Stubenten muffen gmai ben Borlefungen gezwungen bepwohnen, allein fil bezahlen nichts. Alle find pollig öffentlich, und er feblen baber auch bepbe große Eriebfebern um eifri. ge Lebrer gu bilben. Gie lefen, ober bringen viel mebr ibre Stunden bin, als ob fie unterrichteten allein ber Reis, ben wir auf anbern Acabemien ba ben , gut ju lefen , feblt ganglich. Es feblt bie Rach eiferung, es fehlt bie Befriedigung bes Ebrgeiges es feblt bie Bergrofferung ber Gintunfte, melde ei auf andern Mcabemien und fo wichtig machen, viel Buborer ju baben; und baber rubrt auch bie Schlaf rigfeit und Untbatigfeit, welche auf allen Defferrei difchen Acabemien in Unfebung ber Lebrer berrichet Dit ben Studierenben gebt es gleichfalls nicht beffer Sie muffen gwar benen Borlefungen bepwohnen alleir

# 8 . I. Schreiben bon bem Buftanbe

etwa 50,000 Gulben bes Jabres, und in ber That find menige Mcabemien in Deutschland, Die fo viel baben; und boch wird biefe Summe ben vorfallenben Belegenheiten noch anfebnlich vermehrt. Jest wollte man auch bie Dobe einführen, Die Stubie. renden die Borlefungen bezahlen zu laffen, und gmar in ben untern Facultaten mit 18 Gulben, in ben obern ju 30. Diefes muß ben ber Menge ber Stubierenben eine anfebnliche Gumme ausmachen, bie permutblich ju Stipenbien wird angewandt merben, ob man gleich in Bien behaupten wollte, baf ber Raifer von biefer in ber Rolge bie Bezahlung ber Lebrer und ben übrigen Aufwand ber Acabemie bernehmen werbe. Es ift indeffen taum ju glauben. Gie merben lange fammeln muffen, um auf bie Urt einen Sond gufammen gu bringen, ber gu biefer 216. ficht binreicht, allein burch eine folche Denge gut eingerichteter Stipenbien, murbe biefe Ginrichtung für bie Biffenschaften wichtig werben tonnen, infonberbeit ba ber groffe Theil ber Ctubierenben aus Ungarn bauptfachlich arm ju fenn pflegt.

Die Gebaube ber Wiener Acabemie find groß, weitlauftig und jum Theil prachtig. Es find beren insonderheit drei, das alte Universitätsgebaude, das nene, und das vormalige Jesuitercollegium, die alle brei gleich neben einander liegen. Das alte ift klein, schlecht, ohne sonderliches Ansehen und ohne Beguemlichkeit. Es enthält die Gerichtsflube, das Ardie

# ber Wiffenschaften int Defterreichifchen. 9

div und andere bergleichen Dinge mehr, bie noth, wendig waren, wie die Academie ihre eigene Ger richtsbarteit hatte. Jest im Gegentheil, da der Raifer die Jurisdiction der Academie vollig aufgehoben und unter die Gerichtebarteit der Stadt gebracht hat, fieht das Gebaude fast gang ledig und ungebraucht. Man vermuthet daber auch, daß der Raisfer es zu vertaufen im Ginne habe.

Das neue Univerfitatsgebaube fieat bem aften gerabe gegen über, ift von ber Raiferinn Daria Thereffa erhauet, und ein wirflich anfebnliches, prachtiges Gebaube, bas febr anfebnliche Gummen muß getoftet baben. Gie taufte gu biefem Bebnf vier groffe, neben einander liegende Saufer, in melchen aufammen fieben und amangig pericbiebene Ramilien. wohnten, ließ fie von Grund aus nieberreifen, und an beren Stelle biefes prachtige Bebaube aufführen. Mur Schabe, bag es ber großen Roffen ungachtet. bie es perurfachet, am allermenigften gu bem Gebrauche geschieft ift, ju welchem es eigentlich beffimmt murbe. Die Jefuiten fubrten ben bem Baue Die Mufficht, und man beschulbigt fie meniaftens, ale fes mit Rleif fo eingerichtet ju baben, bag es pollia unnus werben follte, um fich nachber beffelben ju bemachtigen, und es in ein Rlofter ober Collegium gur permanbeln. Es lag ibnen auch in biefer Abficht febr bequem, gleich neben ibrem bamgligen Collegio. Sie batten auch icon wirflich in bem großen Sor.

# 12 I. Schreiben bon bem Buftanbe

bertobn ber, welche van Swieten jum Gebrauch ber Acadamie ankaufte und die noch ziemlich gut erbalten ju fepn scheinen. hier stehet auch die Buffe von dem feeligen van Swieten, der um die medicinissche Facultat der Wiener Academie so viele wahre Berdienste bat, die ungemein abnlich sepn soll. Sie bat vormals eine Inschrift mit goldenen Buchstaben gebabt, allein die Studenten haben die goldenen Buchstaben ausgepflückt, und jest sind bloß die Löscher von den Nageln zu sehen, wo vormals die Insschrift gewesen.

Oben enblich, im britten Stockwerke biefes Gesbäudes waren Wohnungen für die verschiedenen Leherer ber Academie eingerichtet; allien fie waren so unbequem angelegt, daß nur wenige berfelben einzogen, und die wenigen fie bald wieder verließen, und fich selbst lieber Wohnungen in der Stadt mietheten. Jest hat man auf Borstellung des Fürsten Raunis, weil es leer fand, die Mahler: Bildhauer: und Rupferstecher: Atademie bieber verlegt, und an Plat taun es ihnen bier freilich nicht fehlen.

Das britte Gebande ber Academie endlich ift bas vormalige Jesuitercollegium. Es liegt gleich neben bem Universitätsgebande, und ift anjegt zur Bohnung für die ftubierenden Theologen oder zum Semis
nario eingerichtet. In diesem Gebaude ift zugleich
die Bibliothet der Academie, bas Naturalienkabis

# 14 I. Schreiben bon bem Buffanbe

aussucht, und bie ibre Ginmurfe und Untworten auswenbig fernen. Mus bem Mubitorio barf jest niemand mehr opponiren. Es ift freilich vormals fo gewesen, allein es fielen fo viele Streitigfeiten, Boten und Unflatereien por, bag es jest vollig verbotben. Indeffen fcheint es in Diefem Borfagle me: niger notbig, weil niemand es verffebt. 3d me niaffens borte ein bloges Gemurmel obne bie Borte orbentlich unterscheiben gu tonnen, ob ich gleich bem Carbeber febr nabe war. 3m Winter = ober fleinern Borfaale ift es inbeffen wohl verftanblicher. Das pernunftigfte ben ber gangen Gache mar, bag bie Reierlichfeit febr furge Beit bauerte. 3ch borte pier Opponenten, und alles bauerte boch faum eine Stunde. Benn ber Opponent einige Minuten mas bergemurmelt batte, fo gaben bie gegenwartigen Profeffores ein Beichen, bag er aufboren mochte. und fo ging es febr gefchminbe.

Lehrer ben ber Wiener Academie find eine ans febnliche Wenge, und unter ihnen gewiß fehr viele wurdige, geschickte und gelehrte Manner. Die mesdicinische Facultat bat fich insonderheit durch die Unterstützung und die Einrichtungen des van Swieten ausgezeichnet, ber die verschiedenen Lehrstüble dies fer Facultat mit großen Mannern besetzte. Wien ist beswegen auch eine der besten practischen Schulen für die Arzenepwissenschaft in Deutschland, sowohl

# ber Biffenfchaften im Defterreichifchen. 15

in Anfebung ber Renntniffe ber Lebrer, ale porzoglich megen ber Menge und ber Ginrichtung ber hofpitaler.

Gelbft aber die Art, wie biefe lebrftible ge. mobnlicher Beife befest merben, ift außerft smed. mibrig. Es gefchiebt namlich burch ben fogenanneen Concurs. Alle bie um eine folche Stelle anfucben, muffen gufammen tommen, ibnen werben alsbann von ben Directeurs vericbiebene Rragen porgelegt, Die fie auf bem Stegreife beantworten muffen. Mer fiebt nicht, baf ben einer folden Ginrichtung bie Befegung ber Stellen ganglich in ben Sanben ber Directoren fen; ba fie bie Rragen einrichten fonnen, wie fie felbft wollen. In ben leg. tern Beiten bat man biefen Concurs fogar auf Schulmeifter. Zangmeifter: und Rechtmeifferffellen ausgebebnt. Bep ben lettern mare es freilich noch am jutraglichften, benn ber, welcher bie übrigen über ben Saufen fogt, perbient freilich Rechtmeis fier ju werben.

Rief, ben often April 1785.

Sabricius.



# Rachrichten von bem Ropfgeld in Ruflag

Ein ungebrudter authentifcher Muffag.

eit vielen Jahren muß bas mannliche Gefchle in Rufland eine Ropffteuer begablen, mel man Geelengelb ju nennen pflegt; Die Urt, mie erhoben wirb, perbient eine nabere Ungeige.

Micht alle und jebe Ruffifche Unterthanen bes fen bie Abgabe: benn auffer bem gefammten mi lichen Befchlecht, find noch game Gtanbe und R fen fur fich und ibre Gobne, nicht blos bapon, f bern überhaupt von perfonellen Ubgaben, pollig fr Ramlich: 1) ber gange Abel, er mag in Dient ffeben, ober auf feinen Gutern fein Leben aubr gen, als fur welche er feinerlen Abgabe bezahlt, f bern fie uneingeschrantt nach eignem Befallen nur Rur feine Erbunterthanen muffen Steuern und bere öffentliche Laften tragen. In einigen Begen giebt es arme Chelleute, Die feine Erbbauern bab fonbern ibr Gelb, auf welchem pormals Bau mobnten, mit eignen Sanben bauen: auch folche ben gang frey, und find feiner Abgabe untermori Die Donodworgen, ober wie man fie nach ber

nern Munbart nennt Abnabmorgen, merben pon eis nigen jum Abel gerechnet; aber bas bebarf einer großen Ginichrantung: nur barinn icheinen fie bem Abel abnlich zu fenn, baf fie feine Leibeigenen ber Rrone ober eines Ebelmanns find, und eignes ganb fren befifen : eigentlich tonnte man fie frene Bauern nennen , benn fle bauen bas Relb mit ibren Sanben ober mit Laglobnern, (einige baben fich auch mobil feibeigne Rnechte fur Gelb allmablig gefauft,) und find ber Refrutenlieferung und anbern Abgaben unterworfen. Doch haben fich fcon viele von ibnen burch ben Rriegsbienft ju anfebnlichen Stellen empor geschwungen, und fo ben mabren 2bel auf fich und ihre Rinder gebracht. - Ferner find von ber Ropfffeger fren; 2) alle bie abelichen Rang baben, und baber einigermaagen jum Abel geverechnet merben. Thre Rinber genießen mit ihnen einerlen Fren. beit, es mare benn, baf fie eine ber Rouffteuer untermorfene Lebensart ergreifen. 3) Der gange Die litaretat und beffen Rinber. 4) Alle Civilbeamten. bie in Rronsbienften mirtlich fteben, ober auch bies felben aus Alter und bergl. wieber verlaffen baben. nebft ibren Rinbern, fo lange fie fich unter ber baterlichen Gemalt befinden. Bormals machten bie Schreiber, beren pon jeber eine große Ungabl if. einen befondern Stand in Muffland aus, melder fich burch feine Rinber immer vermehrte. Gie ffanben ben ben Collegien in Civilbienften, und maren gmar von ber Refrutenlieferung, aber nicht vom Ropfgelb Siftor. Dortef. 1785.7. St. frep.

3273

frep. Sierinn bat fich beut ju Tage viel geanbert. 5) Die gefammte Beifflichfeit, mit Inbegrif ber Rirchenbebienten und ber Ruffer, bie nur gemeine Leute find. Much ibre Rinber begabien feine Ropf. feuer . wenn fie fich nicht in einen berfelben untermorfenen Stand begeben. 6) Alle Gelebrte, nebit ibren Gobnen , fo lange fie noch feine eigne Lebeng. art ermablt baben. 7) Die Mustanber fo lange fie Bein eignes Gemerbe treiben, ober feine beffanbige Mobnung baben. Dabin werben unter anbern bie reifenben Sandwertsgefellen und bergl. gerechner. Sobald fich aber ein folder in einer Ruffifden Broping bauflich nieberlaft, beiratbet, und eigne Birthe fchaft treibt, fo ftebt er nebft feinen Gobnen , unter ber Ropffteuer. Dur machen auslandifche Rabris Banten, welche ale folde nach Rufland tommen. eine Musnahme, inbem fle fur ibre Perfonen nies mals, mobl aber fur ihre in Rufland erzeugten Rinber, biefe Abgabe bezahlen.

Bormale waren bie Ufraine, ober bie jegigen Rleinreuffichen Gouvernementer, ingleichen bie Dft feeifchen Provingen, Finland, Chffland und Lie land (boch nicht Ingermanland,) u. a. m. gwar miffen Abgaben, aber feinem Ropfgelb, unterm fen. Sest ift baffelbe burchgangig eingeführt m ben. - In ben entlegenen Gibirifchen Dropin wird anffatt aller Mbgaben ein Tribut in Delaw erhoben: meil aber baben unerhorte Bebricht und Unterfchleife von Geiten ber Empfanger p Mer. Dornett a 785. Justice

Jen, fo bat man neuerlich eine portbeilbaftere Ginrichtung für bie bafigen Untertbanen getroffen . unb bas ju bezahlenbe Belgmert fur einen beffimmten Dreis angefchlagen. - Much gab es Bauern, bie anffatt ibres Ropfgelbes und andrer Abgaben, gemiffe Arbeiten, fonberlich ben ben Bergmerten, perrichten mußten. Bermuthlich bat bies noch jeso in einigen Gegenben Statt.

Folgende Stanbe und Rlaffen von Unterthanen, beiablen bie Ropffeuer, ober eine berfelben abnliche Mbaabe:

- 1. Die Rauffente. Jeber muß fein Rapital, ober fein eignes Bermogen, nach Bewiffen angeben, unb bapen jabrlich ein Procent an bie Rrone bezahlen : welches man baber füglicher eine Bermogensffeuer. als Ropfgelb, nennen fann. Der Raufmann mirb meber burch ffrenge Untersuchungen, noch burch eis nen Gib, jur getreuen Ungeige feines Bermogens peroflichtet; man überlagt biefelbe feinem Bemiffen. Geine Rinber begablen nichts, fo lange fie fich im paterlichen Saufe befinden, und tein eignes Bemer. Mur tann fich feiner unter bie Rauf. be treiben. mannicaft einfdreiben laffen, ber nicht meniaftens ein eignes Bermogen von 500 Mubeln Rapital befigt.
  - 2. Alle und jebe Burger in ben Stabten, melche Profegionen , ober irgent eine burgerliche Rabrung triben, bezahlen fur jeben mannlichen Ropf, er fem

#### II. Nachrichten

alt ober jung, jahrlich i Rubel 20 Ropek. Gben biese Abgabe tragen alle Personen burgerlichen Granbes, welche einzeln auf dem Lande wohnen, und dasselbst eine Profession treiben; oder einem Edelmann unter dem Namen eines Schreibers, Wirthschaftsbeamten und dergl, dienen; oder durch Pacht, Schenferen u. f. w. ihren Unterhalt erwerben. — Die Burger in St. Petersburg und in Narva, sind noch bis jest vom Kopfgeld für sich frey.

3. Die fogenannten frepen Leute, unter melden man einen Mittelffand amifchen Burgern und Erb= bauern verftebt, bezahlen für jeben mannlichen Ropf, jebes fleine Rind mit eingeschloffen, jabrlich 70 Ros pet. Diefe Rlaffe ift in einigen Begenden gablreich ; man fann bagu alle Ufrainifche, bann bie freven Rinlandifchen, ingleichen bie in einigen Propingen feit langer Beit befindlichen Schwedischen, Bauern rechnen. Much giebt es unter ben gemeinen Ruffen, Ebffen und Letten folche freye Leute , beren Borfab. ren Leibeigne maren, aber bie Frenbeit von ibren Erbberren fur baares Belb, ober gur Belobnung, ers balten baben; auch mobl burch Rriegsbienfte, Berjabrung und bergt. fren murben. Roch jest treten Leute auf mancherlen abnliche Urt aus bem Stlaver fant. Solde mobnen entweber als Rubrleute. & feber , Zaglobner u. f. m. in ben Borffabten; ob fie treiben Ucterbau; ober ernabren fich fonft bem Lande burch Sanbarbeit; ober begeben fich

einem Ebelmann in Dienste. Nach ben neuerlich ers gangenen Ukasen, tonnen fie, wenn fie bas geborige Bermögen besigen, sich unter ber Raufmannschaft, ober in einer Burgerschaft, als Mitglieder einschreiben laffen. Es ist scharf verboten, sie um ihre Freybeit zu bringen, und sie zu Leibeignen zu machen. — Wo es keine Stlaven giebt, da kennt man auch ders gleichen freve Leute eigentlich nicht. — Die Ingermanlandischen Finnen geboren als Erbbauern zur gleich folgenden lezten Rlaffe.

4. Die gange sogenannte niedrigste Rlaffe, ber Bauerstand, welcher größtentheils aus Leibeignen besteht, bezahlt wie die gleich vorhergehenden, für jeden mannlichen Ropf, er sep alt oder jung, jabriich 70 Ropet: die Leute mogen übrigens als Tage lobner, oder durch Keldbau, ibren Unterhalt erwerben, der Krone oder dem Abel gehören.

Bev Bezahlung diefer Belber, muß noch wer fie entrichtet, auf jeden Rubel zwen Ropet bingulegen. In jedem Kreis ift ein Rentmeister verordnet, welder die Greuern empfangt, auf erhaltene Unweis fungen auszahlt, und bem Rameralbof berechnet.

Das Ropfgelb foll eigentlich anftatt aller anbern Abgaben fepn; bennoch giebt es noch mancherlen offentliche kaften, welchen bie Ruffischen Unterthanen unterworfen find. Die bekannteften barunter find wohl: 1) die Bolle von ein- und ausgehenden Baaren. 2) Die Refruten, melde fomobl von ben Ruf. fifchen Burgern, ale von ben Bauern, fo oft es ges fobert wirb, muffen geliefert werben. Buweilen fauft bas Dorf feinen Retruten für mebr als 300 Rubel; und nach einer neuern Ilfafe, bezahlen bie Rauffeute in ben Stabten auftatt eines Refruten 500 Rubel. Etliche Provingen, ale Ebft : und Liefland. geben teine Refruten, fonbern bafur jabrlich eine beffimmte Abgabe von jebem Saaten. 3) Die Ginquartierung, melde fomobl bie Burger ale bie Bauern tragen muffen, woben manche betrachtliche Musgaben porfallen: benn ber Burger muß feinen einquartierten Golbaten Bohnung, Soly und Licht geben, auch mobl gur Beforgung bes Quartiers für Benerals und Stabsofficiere, Gelb berben bringen : ber Bauer offegt gemeiniglich, um Rube gu baben, feine einquartierten Golbaten ju befoffigen. 4) Die Boidlin. Ben Rlagidriften, Bergleichen u. bergl. betraat biefe Abgabe nicht viel; aber ben bem Bertauf eines unbeweglichen Gigenthums befommt bie Rrone vom Raufer 6 Procent. 5) Das Stemvel. papier, beffen Preis neuerlich ift erbobet worben 6) Die Bauern entrichten ibrem Beren, es fen bie Rrone, ober eine Privatperfon, Arbeiten, ober at beren Statt eine befonbere Belbabgabe, melde mar Obrot nennt. Co mußten j. B. nach ben Imanoi Mafen vom 20ffen Jan. 1765 und sten Dov. 176' Die unter Rrons : Jurisbiction febenben Ruffifd Detonomie. und Sofebauern aufer ber Ropffte

fur jebe maunliche Seele, fie fen alt ober jung, jabrlich zwen Rubel Dbrot bezahlen, melches im Jabr 1783 auf bren Rubel, nebft einer Bulage pon swen Ropet auf jeben Rubel, erbobet murbe: und ble in ben bren Rleinreuffifchen Stattbatterichaften Riom, Tichernigom und Momgorob: Gemerstoi mob. nenben, unter Rrong. Turisdiction geborenben Bauern, nach ber Utafe von gten Dan 1783. außer bem Ropfgelb, noch anftatt ber Arbeit und anbrer Mbgas ben, von jeber Seele mannlichen Gefchlechts jabr. lich ein Rubel. Die abelichen Bauern bezahlen ges meiniglich fur jebe mannliche Geele bren bis funf Rubel, jumeilen auch mebr, fonberlich menn fie reich find, ober ergiebige Quellen bes Ermerbe finben. 7) In einigen Brovingen, g. B. in ben-Offfeeifcben, find noch offere Rourage : und Propiantlieferungen, für einen vom Genat bestimmten febr maßigen Dreis; Unterhaltungen ber ganbftragen, und ber Pofficungen u. f. m. Debrever anbern Laften ju gefchweigen.

Die Personen, welche bas Ropfgelb tragen, werben nicht jährlich übergablt und angeschrieben, (als
welches die Große bes Reichs nicht erlaubt;) sona
bern nach Berlauf einer geraumen Zeit, gemeiniglich alle zwanzig Jahre. Eine solche Aussichreibung
nennt man Revision. Zu diesem Ende wurden vormals Commissionen bestellt, welche in jedem Gouvernement die genaueste Untersuchung anstellen musten. Nachher besand man für gut, von dem Abet

25 4

fonen; einige bingegen fobern auch von efenben Bettlern einen Beptrag. Mancher arme Bater bat viel fleine ober gebrechliche Rinber, Die er faum ernabren fann; foll er noch fur fie bezahlen. fo muß er balb mutblos merben. - Sieraus ergiebt fich. bag mancher Menich für feinen Ropf meit mehr begablen muß, als ibm von ber Rrone ift auferlegt worben. Dan bat Stabte, wo ber Magiffrat blos auf bas Bermogen und ben Birtungstreis eines jeben Burgere fiebt; ber verarmte, ober mit vielen Fleinen Rinbern belaftete, bezahlt fur jeben Ropf jabrlich nur etliche Ropefen, ber reichere bingegen amen bis bren Rubel.

Singegen giebt es Provingen, mo ber Bauer'bie auf jeben Ropf gelegten 70 Ropet niemals gang betable, weil ibm gemiffe Raturallieferungen gu gute gerechnet merben. Denen in Liefland wird ein Theil pon ben Probutten, welche fie feit langer Beit von ibrem Sof, er gebore ber Rrone, ober bem Ebel. mann, unter bem Ramen von Berechtigfeit, jabr. lich bezahlt baben, auf bas Ropfgeld ju gute gerech. net: und bies beträgt auf jeben Lieflanbifchen Saa-Ten, mo ich nicht irre, uber 101 Rubel. Go fommen auf jeden Ropf, je nachdem ein Bebiet mehr ober weniger volfreich iff, etwa jabrlich 30 bis 50 Ropeten. Doch giebt es auch Lieflandifche Guter, wo nach Abjug ber ermabnten Produtten, gleichmobl jeber mannliche Ropf mehr als 80 Rovet jabrlich Bezahlt,

# bon bem Ropfgelb in Ruflanb.

27

bezahlt, weil man namlich nicht bie gebornen, fonbern bie geftorbenen, perlaufenen und gang armen, mit auf bie Rechnung ber übrigen fest. Heberhaupt bemerte man faff in jebem Bebiete eine Berfcbiebenbeit : einige grofmutbige Erbberren bezahlen fur ibre Bauern, obne eine Schablosbaltung ju fobern: anbre treiben bas Belb mit großer Strenge, auch mobl von bem armften, ein, ober fobern bafur eis nen milltubelich erbobeten Grobnbienft; mancher perlanat, bag bie fogenannten Lodtreiber, melde Tein gand baben, fonbern fich und ibre Rinber burch Zagelobn mubfam ernabren, aber fobalb ibre Rinber arbeitfam finb, felbige ben anbern Bauern au Rnechten und Daaben abgeben muffen, weit mehr bezahlen follen, als bie auf Panb figenben mobl. habenben Bauermirthe, inbem fie mobl biefen, aber nicht fenen, ben ermabnten Abgug ju gute fommen laffen.

In Aufland bat ber Ebelmann mit ber Eintaffirung bes Kopfgelbes eigentlich nichts zu thun: jebes Dorf muß bas feinige an ben Rentmeifter ablie,
fern. In Lief- und Shitland ift ber Sbelmann verbunden, bas Gelb in feinem Gebiet einzusammeln:
bep einer Saumfeligteit muß er bafur haften, und
fiebt fich mit Erecution bedroht. Will er, so findet
er auch baben Gelegenheit seine Unterthanen zu
bruden, und fich zu bereichern, sonderlich wenn et
mit Strenge zu viel fobert, ober zu wenig erlagt.

fonen; einige bingegen fobern auch von elenben Bettlern einen Bentrag. Mancher arme Bater bat viel fleine ober gebrechliche Rinber, bie er faum ernabren tann; foll er noch fur fie bezahlen, fo muß er balb mutblos merben. - Sieraus ergiebt fich, baf mancher Menich fur feinen Ropf meit mehr begablen muß, als ibm von ber Rrone iff auferlegt worben. Man bat Stabte, mo ber Dagiffrat blos auf bas Bermogen und ben Birtungstreis eines jeben Burgers fiebt; ber verarmte, ober mit vielen Bleinen Rinbern belaffete, bezahlt fur jeben Ropf jabrlich nur etliche Ropefen, ber reichere bingegen grep bis bren Rubel.

Singegen giebt es Provingen, wo ber Bauer'bie auf jeben Ropf gelegten 70 Ropet niemals gang beaable, weil ibm gewiffe Raturallieferungen ju gute gerechnet merben. Denen in Lieffand wird ein Theil pon ben Probutten, melde fie feit langer Beit von ibrem Sof, er gebore ber Rrone, ober bem Ebel. mann, unter bem Damen von Gerechtigfeit, jabrlich bezahlt baben, auf bas Ropfgelb ju gute gerech. net: und bies beträgt auf jeben Lieflanbifchen Saa-Ten, wo ich nicht irre, über 101 Rubel. Go fommen auf jeden Ropf, je nachdem ein Gebiet mehr ober weniger vollreich ift, etwa jabrlich 30 bis 50 Ropeten. Doch giebt es auch Lieflandifche Guter. wo nach Abjug ber ermabnten Produtten, gleichmobl jeber mannliche Ropf mehr als 80 Rovet jabrlich bezahlt.

#### bon bem Ropfgelb in Ruflanb.

27

bezahlt, weil man namlich nicht bie gebornen, fonbern bie gefforbenen, perlaufenen und aant armen. mit auf bie Rechnung ber übrigen fest. Heberbaupt bemerte man faft in jebem Bebiete eine Berfcbiebenbeit : cinige grofimutbige Erbberren bezahlen fur iba re Bauern, obne eine Schablosbaltung ju fobern: anbre treiben bad Belb mit großer Strenge, auch mobl von bem armften, ein, ober fobern bafur eis nen willführlich erbobeten Frobnbienft; mancher perlangt, bag bie fogenannten Lodtreiber, melche Tein Land baben, fondern fich und ibre Rinber burch Sagelobn mubfam ernabren, aber fobalb ibre Rinber arbeitfam finb. felbige ben anbern Bauern au Anechten und Daaben abgeben muffen, meit mehr bezahlen follen, als bie auf land figenben mobibabenben Bauermirthe, inbem fle mobl biefen, aber nicht fenen, ben ermabnten Abaug ju gute fommen laffen.

In Rugland bat ber Ebelmann mit ber Eintasfirung des Kopfgeldes eigentlich nichts zu ebun: jebes Dorf muß bas feinige an ben Rentmeifter ablie,
fern. In Lief- und Ehftland ift ber Ebelmann verbunden, bas Geld in feinem Gebiet einzusammeln:
ben einer Saumfeligteit muß er bafür haften, und
fieht fich mit Erceution bedroht. Will er, so findet
er auch baben Gelegenheit seine Unterthanen zu
brucken, und fich zu bereichern, sonderlich wenn er
mit Strenge fodert, ober zu wenig erläßt.

Ben Erbleuten, Die an ben von ihnen bewohnten Boben gebunden find, macht bie Ginfoberung weit meniger Schwierigfeit, ale ben burgerlichen und anbern frepen Berfonen, beren piele fonberlich in ben Diffeeifchen Provingen, auf bem Lande gerffreut mob. nen. Der Ebelmann muffe fie ben ber Revifion anjeigen; jest muß er fur fie bezahlen, und aufeben, wie er feine Mustage wieber pon ibnen eintagiren fann. Bas foll er von ben luberlichen ober gant perarmten nehmen? arbeiten wollen ober fonnen fie nicht, wenigffen fobern fle baben eine angemeffene Betoffigung. Bu feinen Leibeignen barf er fie nicht machen. Will ber im Dorf wohnenbe Sandwerte= mann aus Mangel an Dabrung in eine anbre Begent gieben, fo berbietet es ber Chelmann mie Recht; benn wie foll er bas Ropfgelb aus einer entfernten Gegend von ibm befommen? Gelbft bie Richterffuble geben ibm bas Recht, ben frenen Menfchen nicht eber gieben gu laffen, bis er fur alle folgende Sabre bis aur neuen Revifion, Richtigfeit getroffen, ober Burgs Schaft geffellt bat. Wie fann bies ber arme Sand, wertsmann für fich und feine Rinber? Gleichwohl werben bie Sabellen niemals geanbert, fonbern bie Ropffeuern nirgende angenommen ober eingefobert. als mo ber Wenfc ben ber Revifion angefchrieben Bill baber ein freper Denfc an einen ans bern Dre gieben, fo muß er eine Befcheinigung von dem Grundberen porgeigen, fonft wird er als ein entlaufener behandelt. - Eben fo verhalt es ficb.

#### bon bem Ropfgelb in Rufland. 20

fich mit ben Burgern in ben Stabten. - Gine anbere Schwierigfeit machen arme Baifen, melde nicht leicht jemand will bep fich anschreiben faffen. weil er fonft lange Beit fur fie bezahlen muß. IBp follen fie bleiben? verfcweigen barf man fie nicht -Der Lebrling, welcher eine Brofefion erlernt bat. will als Befelle feine Banberfchaft antreten. Ber foll für ibn baften und bezahlen? - Es giebt gar Ralle, baf Berfonen aus Hachtfamfeit boppelt finb angefchrieben morben, g. B. ein Lebrling, fomobl ben feinem Deiffer, als von feinem Bater. Ingipis fcben wird in ben Revifionsbefeblen eingescharft. barauf ju feben, baf feine boppelte Ungeichnung gefcheben moge. - Begen bie Beit einer neuen Repifion wird vielleiche mancher Chelmann alle frepe Leute forgfaltig aus feinem Bebiete entfernen : mancher Bettler, und manches permaifete Rind. feinen Aufnehmer finben,

Der Ruffifche Bauer bemubt fich, gur Beffreis eung feiner Abgaben, Belb ju ermerben. Der 23a. ter beforgt ju Saufe ben Uderbau und bie notbigen Steiber: feinen Gobn fdict er mit einem Baff in entfernte Begenben, um burch Tifchfang, Graben, fcneiben, Bimmerarbeit und bergl. Gelb ju perbie-Diefes bringt ber Cobn, empfangt bie nothis gen Rleiber, und giebt von neuen fort. Provingen bie menig Probutten baben, ober fie nicht verfilbern tonnen, find oft megen Aufbringung bes Gelbes perlegen, weil jabrlich eine betrachtliche Gumme beraus:

# 30 II. Radr. bon bem Ropfgelb in Rugl.

berausgeht. Inzwischen ift dieser brückenden Beschwerbe durch die neuerlichen Einrichtungen sehr
abgebolsen: denn 1) die nun aller Orten errichteten Richterstüble und Aemter, bringen durch den
ihnen bestandenen Gehalt, viel Geld im Umlauf;
2) Gegenden die ihre Produkten nicht füglich abseigen können, giebt man mehrere Regimenter, welche die innere Consumtion befördern, und Geld in
das Land bringen; so wie man durch Ranale und
bergleichen ihnen die Bersisberung ihrer Produkten
erleichtert; 3) in Gegenden, wo es an Produkten sehlt, sucht man den Ackerdau empor zu bringen, und Fabriken zu begünstigen. Ueberhaupt
sorgt die Raiserinn unermüdet für das Wohl ihrer weitläustigen Staaten.



Lating Pages benefits fith, and pages popular

Reference to the Super Propose of the Annex Conference of the Conf

DIVIDANCE

STORES THE SECOND STORES

trees the franchis and tenen Scotte entroines

Begebenheiten bes Obersten Daniel Boon, eines der ersten Kolonisten in Kentute\*); worinn eine Nachricht von den Kriegen mit den Indianern am Ohio von 1769 bis auf jetige Zeiten, und von der ersten Einrichtung und dem Fortgange der Niesberlassungen an selbigen Flusse enthalten ist. Bon dem Obersten selbst verfasset.

Que bem Englifchen überfest.

Im iften Man 1769 war es, ba ieh meine bants liche Gluckfeligkeit aufgab, und meine Famis lie und friedliche Wohnung am Yadtinfluffe in Nords karolina

Der Fluß Kentufe flieft 835 Englische Meilen lande einwarts von Philabelphia, allein nach andern Gegens ben felbiger Niederlaffung, inebesondere bis nach dem grunen Fluffe (Green River). Diese Nachrichten schienem und aus mehr als einer Ursache der Ueberschung werth. Wir sehen erflich daraus, wie wenig wir noch das Innere lenes Landes fennen, und zweitens, mir welchen Beschwerlichkeiten und Besahren die Engl. Andaner zu fämpfen haben, wovon wir uns dier in unsern friedlichen einlissfirten Gegenden feinen Begrif machen können.

#### III. Begebenheiten

tarolina verließ, um bie Witdnig von Amerita gu burchwandern, und in Gefellschaft mit John Finley, John Stuart, Joseph Solden, James Money und William Cool bas Land Kentuke aufzusuchen.

Racbem mir burch eine bergigte Wilbnig gegen Beffen gereifet maren, befanben wir uns am 7ten Junius an bem rothen Sluffe, mo John Finlen bormale mit ben Indianern gebanbelt batte, und überfaben von bem Gipfel einer Anbobe bie icone Chene pon Kentule. Geit einiger Beit batten mir bas un. freundtichfte Wetter gehabt. Bir fcblugen nun ein Lager auf, machten eine Bebedung, um uns por ber rauben Bitterung ju fcbugen, und fiengen an au jagen, und bas Land auszufunbichaften. fanben eine Menge milber Thiere in biefem meitlauf. eigen Balbe. Die Buffelochfen maren bier tablreis cher, als jahmes Bieb in anbern Rieberlaffungen. und meibeten bas junge Laub bes Robes ab, ober gogen uber bie Biefen jener weitlauftigen Chenen. Bir faben bunberte in einer Beerbe, und in ber Begend ber Galgquellen mar ibre Ungabl erffaunlich. In Diefem Balbe, bem Bobnplage Umeritanifcher Thiere pon jeber Urt, jagten wir mit bem beffen Gra folge bis im December.

Um 22ffen December thaten John Stuart und ich einen angenehmen Spaziergang mit einander; allein mit bem Ende beffelbigen Lages anderte fich bas Blud. Bir waren burch einen großen Balb gestemmen.

fommen, in welchem Deriaben Baume ffunden, pon melden einige in voller Sluthe fanben, anbere poll Grudte biengen. Die Rarur mar bier eine Reibe pon Bunbern, und ein Cammelplag bes Berann. gens. Dier geigte fie ibre Ruuff und ihren Rleif in einer Mannigfaltigfeit von Blumen und Rruchten pon iconer Rarbe, gierlicher Geffalt und berrlichem Beidmade und Beruche; und wir ergesten uns an ben ungabligen Thieren, Die fich beffanbig unferen Bliden geigten. Mie wir am Schluffe bes Tages nabe am Renrutefluffe jum Bipfel einer fleinen Un. bobe binanftiegen, tam eine Mngabl Inbianer unpermutbet aus einem bid mit Schilf bewochfenen Dia-Be berpor, und machte und ju Gefangenen, Die Inbianer plunberten und, und bielten une ffeben Sage gefangen. Babrent biefer Beit verrietben mir feine Ungufriebenbeit, ober ein Berlangen ju entmifchen. welches fie meniger argmobnith machte; allein als wir mitten in ber Racht bey einem großen Reuer an einem bid mit Schilf bewachfenen Plate lagen, und ber Solaf ibre Ginne gefeffelt bielt, meine Lage mich aber jur Rube nicht geneigt machte; wedte ich meinen Freund leife auf. Bir ergriffen biefe gunftige Gelegenheit , entfernten uns, und nabmen ben Beg nach unferm alren Lager, fanben es aber geplundert; und unfre Befahrten maren gerftreuet, ober nach Saufe gegangen.

Boon, nebft einem andern Abentheurer, welche furg Biftor. Portef. 1785. 7. St. E nach schaftete in wenig Tagen einen ansehnlichen Theil bes Landes aus, und empfand an jedem Tage das Ber. guugen des ersten Tages, worauf ich nach meinem alten Lager zuruch gieng, welches während meiner Abwesenbeit nicht war verfioret worden. Ich bielt mich nicht immer daselbst auf, sondern schlief oft in dich mit Schist bewachsenen Plagen, um die Wilden zu vermeiden, die, wieich glaube, mein Lager oft besuchten, aber zu meinem Glücke in meiner Abwesenbeit. Keine vollreiche Stadt mit allen Abwechslungen der Handlung und ansehnlichen Gebäuden konnte meinem Geiste so viel Vergnügen gewähren, als die Schonbeiten der Ratur, die ich in diesem Lande fand.

Bis ben 27sten Julius brachte ich meine Zeit ununterbrochen in bem Bergnügen zu, bas mir ber Wald gewährte, und um diese Zeit tam mein Bruber zu meinem größten Glücke in unserm alten kager, unfer Berabredung gemäß, zu mir. Bald bernach verließen wir diesen Ort, und begaben uns nach dem Flusse Cumberland \*), wo wir uns in selbiger kandesgegend umsaben, und den verschiedenen Flüssen Namen gaben.

Im Marg 1774 begab ich mich jurud ju meiner Familie, ba ich entschloffen mar, fie sobald als mog-

<sup>3)</sup> Wenn die Lefer bes Partefeville, die bem zen Stuck-Jahrgang 478: befindliche Karte von den fublichen Provingen Nordamerita's zu Hulfe nehmen, so werden fie am Obio ben Fluf Cumberland und die Gegenden finden, wo unfer Oberfier so viele Gefahren ausftand.

Rentute gu bringen, welches ich als ein neues Para-

Ben meiner Buructunft fand ich meine Familie in gluctlichen Umftanben. Ich vertaufte mein Gut am Pablin und alles, was wir nicht mittebmen tonnten; und

Im 25fien September 1773 nahmen wir 216fcbied von unfern Freunden, und traten unfre Reise
nach Rentrute in Gesellschaft fünf andrer Familien
an, und vierzig Mann fließen in Vowells Thal zu
uns, welches 180 Meilen von den jest angebaueten
Gegenden in Rentute entfernt ift; allein dieser alles
Gute versprechende Anfang ward gar bald durch eine
Wolfe von Widerwärtigkeiten verduntelt.

Am toten October ward ber Rachtrab unfrer Gesellschaft von einer Angahl Indianer angegeissen, welche seche Mann todieten und einen verwundeten. Unter ben Todien befand sich mein altester Sohn. Ob wir gleich ben Feind jurud trieben, so warb boch unser Bieh durch diesen ungludlichen Borfall zerstreuet; wir geriethen baburch in große Berlegenbeit, und ber ganzen Gesellschaft siel ber Muth bermaßen, daß wir uns vierzig Meilen nach ber Riederlassung am Clenchstusse") zuruck zogen. Wir waren bereits über Dowells und Waldens Berg gestommen, und naberten uns dem Tumberlandsberge,

<sup>&</sup>quot;) Clinchesfluß auf unferer Rarte beym gren St. 1782.

als uns dies Ungluck überkam. Diese Berge sind in der Müssenen, wenn man von den alten Niederlassims gen in Birginien nach Kentuke gebt; ihre Kichtung ift nach Südwesten und Rordossen; sie sind sede lang und breit, und nicht weit von einander entsternt. Die Natur bat Wege über dieselben gebahnt, die nicht so beschwerlich sind, als man von dem Ansfehen solcher eneschlich hoben Massen erwarten sollte. Der Andlick dieser steilen Fetsen ist so wild und fürchsterlich, das es unmöglich ist, sie ohne Schrecken anzusehen.

Dis den offen Junius blieb ich mit meiner Fasmille am Clenchfusse, da ich und Michael Stoner von dem Genverneur Duomore in Birginien gedeten wurden, eine Anzahl Aufleber nach den Wasserfallen des Ohio zu führen. Dieß war eine Reise von 800 Meilen, auf welcher wir zwen und sechzig Lasge zubrachten. Nach meiner Zurückfunst gab mir der Gouverneur Dunmore das Kommando über drep Besahnngen während des Feldzugs gegen die Schamansein.

Im Mars 1775 war ich auf Ersuchen einer Ansabl herren aus Mordfarolina ben ihrem Tractate zu Baraga mit ben Cheroten Indianern jugegen, um die kanberepen an ber Subseite bes Kentutesstuffes zu taufen, hernach übernahm ich es, bem beiten Weg von ben Niederlaffungen durch die Busseten nach Kentute auszuzeichnen.

a des militares desta mente las lastes pla

Rachbem ich eine Angabl unternehmenber mobile bemaffneter Manner gufammen gebracht batte, mache te ich balb ben Unfang mit biefem Berte; wir rud. ten fo meit vormarte, bis mir noch funfgebn Meifen von bem Dete entfernt waren, wo jest Boons borough iff. Sier murben mir pon ben Indianern angegriffen, bie uns amen Mann tobteren und amen permunbeten. Dieg gefchah am 20ften Mary 1775. Drev Tage bernach griffen fie uns wieber an; wir befamen ameen Tobte und bren Bermunbete. Sierauf rudten wir obne fernern Biberftanb bis an ben Rentutefluß por.

Mm aften Upril flengen mir an, bas Fort Boons. Borough ber einer Saltquelle, fechtig Darbs vom Mifer an ber Subfeite angulegen. Im gten marb und einer pon unfern Leuten getobtet.

Mm 14ten Junius begab ich mich , nachbem bas Rort pollendet mar, wieber ju meiner Ramilie am Clendfluffe. Balb barauf brachte ich meine Ramfe lie nach biefem Bort; mir famen gludlich an; meine Rrau und Tochter maren bie erften meißen Frauen. simmer , bie an bas Ufer bes Rentufe famen.

Mm 24ften December tobteten bie Indianer eis nen von unfern Leuten und verwundeten einen anbeen. Sie fcbienen entichloffen gu fepn, uns megen ber Errichtung biefes Forts ju verfolgen. Um 14ten Sulius murben amen von bes Dherften Calman, und eine pon meinen Sochtern nabe bepm fort von ben Indignern gefangen genommen. 3d perfolgte bie Indias

Indianer fogleich blof mit acht Mann. 2m iften bofte ich fie ein, tobtete green pon ihnen, und bes frepote bie Mabchen and titt panit il nou find an et

Die Inbianer batten fich in verfchiebene Dartheuen getheilet . und griffen alle unfre Dieberlaffuns gen und Worts an einem Jage augleich an, und riche teten viet Unbeil an. Der Aldermann warb auf bem Relbe ericoffen und ber großte Theil bes Bie-Bes marb aufgerieben. Gie festen ibre Reinbfelige telten fort bis ben 1 sten Upril 1777, ba eine Barthen von ibnen, bunbert Mann fart, Boonsborough angrif, einen Dann tobtete und vier vermunbete.

In Um gten Gulius griffen fie es wieber mit 200 Deann an, tobteten und einen und vermundeten gween. Sie blieben 48 Stunben por bem Plage, in welcher Beit wir fieben pon ibnen tobteten. Alle Dieberlaf. fungen wurden zu gleicher Beit angenriffen. 1 inif

Min ugten Julins marb bes Dberften Logans Rort von 200 Indianern belagert. Gie richreten viel Unbeil an. Es befanben fich nur 15 Mann im Rort; fie tobteten gween und verwundeten einen berfelben: Der Berluff ber Indianer iff unbefannt.

25ffen Julius tamen 25 Dann bon Raroli. na, und ermann ben goften Muguft fam ber Dberfie Bomman mit 100 Mann aus Birginien, wurden wir ffarter, und batten faff taglich Scharmittel mit ben Indianern. Die Bilben lernten mun bie Ueberlegenbeit bes langen Meffere, wie fle bie Reuergewehre nennen, tennen; ba fie faft : Silone

in jeber Schlacht übermannet wurben. Unfre Cachen befamen ein neues Unfeben, ber Beind magte es nun nicht mehr öffentlich Rrieg zu führen, richtete aber beimlich viel Unbeit antil

Am iften Januar 1778 begab ich mich mit 30" Mann nach ben Blue Lide, am Lidingfluffe, um Sals für bie verschiebenen Befahungen ju machen.

Mis ich am zien Februar allein auf ber Jagb war, um ber Gesellschaft Boerath zu verschaffen, begegnete ich einer Parthen von 102 Indianern, und zween Franzosen, die gegen Boonsborough aus rückten. Sie versolgten mich uud nahmen mich gesfangen; und am solgenden Tage capitulirte ich für meine Leute, weil ich wußte, daß sie nicht entgeben konnten. Ihrer waren 27, weil sich drep mit Galznach Hause begeben batten. Die Indianer behand belten und großmutbig, der Capitulation zusolge. Sie brachten und nach Old Chelicote, dem vornehmesten Orte am fleinen Miami. Um illen Kopwar Lamen wir daselbst au, nach einer bosen Keise in febr raubem Wetter:

Um toten Mary ward ich nebft gebn von meinen Leuten nach Detroit gebracht; am goffen tamen
wir baselbst an, und wurden von bem Britischen Befehlsbaber selbigen Postens, bem Gouverneur Damilton, sehr leutselig behandelt. Die Indianer trugen eine solche Liebe zu mir, baß sie 100 L. St. ausschlugen, die ihnen ber Gouverneur andor; wenn sie mich ben ben andern lassen wollten, damit er mich auf mein Ehrenwort nach Saufe schicken konnte. Berfchiedene Englische herren baselbst erboten fich, burch
mein Ungluck gerührt, und von Sompathie bingeriffen, großmutbig, meinem Mangel abzuhelsen,
welches ich mir mit vielem Dante verbat, mit bem
Busose bag ich niemals hoffen konnte, bag es in
meiner Gewalt sen wurde, eine so unverdiente Großmutd zu vergelten. Die Indianer ließen meine keute in der Gesangenschaft zu Detroit.

Um roten Upril führten fie mich nach Dib Ches licote ab, wo mir am asffen beffelben Monats ane tamen. Dief mar ein langer und ermubenber Marich burch ein außerorbentlich fruchtbares Land, melches megen feiner ichonen Quellen und Bache mertwurdig mar. Bu Chelicote brachte ich meine Beit fo gut ju, als ich mur fonnte, marb ibrer Gemobnbeit aufolge in eine Camilie aufgenommen, ein Gobn berfelben, und bon meinen neuen Heltern, Brus bern . Schmeffern und Freunden febr geliebt. 3ch gieng überaus vertraut und freundschaftlich mit ib. nen um , bezeugte mich immer fo munter und aufrieben, ale nur moglich, und fie festen groffes Rer. trauen auf mich. Ich gieng oft mit ihnen auf bie Mand, und erwarb mir oft ibren Bepfall megen meis ner Thatigfeit bep unferm Bettichiefen. Sch nabm mich forgidltig in Acht, bag ich mich vielen unter ibnen im Schiefen nicht überlegen zeigre; benn fein Bolt ift neibifcher als fie ben biefer Hebung. 3ch fonnte in ihren Gefichtstugen und Gebarben bie groß

größten Merkmaale ber Freude wahrnehmen, wenn fie mich übertrafen, und bes Reibes, wenn bas Gest gentheil fich eraugete. Der Shawanelen König bielt viel auf mich, und begegnete mir mit großer Achetung und vollkommner Freundichaft, indem er mir oft erlaubte, nach eignem Gefallen zu jagen. Ich kam oft mit der Bente des Balbes beladen zurück, und überreichte ibm eben so oft etwas von demjenisgen, was ich bekommen hatte, zur Bezeugung meisner Pflicht gegen meinen Souverain. Meine Rahrungsmittel und meine Wohnung bep ihnen waren gemeiniglich nicht so gut, als ich gewünscht hätte; aber die Nothwendiakeit machte mir alles angenehm.

3d fieng nun an, auf meine Entfernung bedacht ju fepn, vermied es aber forgfaltig, einigen Ber- bacht ju erwecten.

Bis ben iffen Junius blieb ich zu Dib Chelicote, worauf ich nach ben Salzquellen am Sciotha ") ges führet ward, und baselbst zehn Tage blieb, um Salz zu machen. Während dieser Zeit jagte ich mit ihr nen, und befand, daß bas kand auf eine große Streste in der Gegend dieses Flusses das kand von Kenzuse, wo möglich, noch übertraf, und vorzüglich gut gewässert war.

Bey meiner Burudtunft nach Chelicote maren 450 ber außerlefenften indianifcher Rrieger in Bereitschaft, gegen Booneborough anguruden. Sie waren auf eine

<sup>\*)</sup> Auf unferer Rarte, unterm 65 Gr. Sctotofing.

eine fürchterliche liet bemablt und bewaffnet. Dies.

Am ihren Junius begab ich mich vor Sonnenaufgang beimlich hinweg, und tam am 20ffen guBoonsborough an. Dieß ift ein Weg von iho Meilen (Englische), auf welchem ich nur eine Mablgeit
hatte. Ich fand unire Festung in schlechtem Zustan
de; wir verbesferten aber sogleich unfre Flanken,
Ihore, beimliche Ausgange ic, und legten boppelte
Bustionen an, womit wir in zehn Tagen zu Stanz
be tamen. Einer meiner Witgefangenen, welcher
nach mir entwischte, brachte die Nachricht, daß bie
Indianer wegen meiner Flucht ihren Zug auf drep
Wochen ausgesetzt hatten

Am iften August machte ich mich mit neunzehn Mann auf, nm Boint Creek Town am Sciotha zu überfallen. Innerhalb vier Meilen stiesen wir auf breußig Indianer, die gegen Boonsborough anruckten. Wir fochten und der Feind wich. Wir erlichten teinen Berlust. Der Feind bekam einen Todten and zween Berwundete. Wir bekamen drep Pferde und ibr ganzes Gepacke. Da die Indianer ihren Ort verlassen hatten, und sammelich gegen Boonsborough im Anmariche waren, so giengen wir zus rück, kamen am sechsten Zage glücklich ben ihnen vorbep, und langten am zen zu Boonsborough an.

Um Sten ericbien bie Indianische Urmee, 444 Dann fart, unter ber Unführung bes Rapitains Daguesne Duquesne und eilf anderer Frangosen, wie auch ibrer eignen Anführer, vor dem Fort, und foderen es
auf. Ich bat um zween Lage Bedentzeit, die und
zugestanden wurden. In biefer Beit brachten wir
alle Pferde, und alles Bieb, was wir zusammen
treiben konnten, burch die hinterthore ins Fort.

Um geen bes Abenbe gab ich ihrem Unführer bie Madricht, bag wir entichloffen waren, bas Rort bis auf ben letten Dann ju pertbeibigen. Gie brachten barouf einen Tractat in Borfcblag, und fag. ten, baf fie fich, wenn wir neun Dann berausichid. ten, ibn gu foliegen, jurud gieben mollren. Der Bractat mart innerbalb fechija Darbs vom Rort gefcbloffen, ba bie Bilben uns verbachtig maren. Die Metifel murben verabrebet und unterzeichnet. Die Unbianer fagten und, es mare ben ibnen gemobulich, baf zween Indianer allen weißen Dannern, mit melden ber Trattat gefchloffen morben, jum Reichen ber Freundichfe bie Sanbe gaben. Auch bierinn willigten wir. Gie griffen barauf fogleich nach und, um und ju Gefangenen ju machen, mir aber machten une von ibnen loff, ob wir gleich von bunberten umgeben maren, und famen mobibebalten ins Rort, außer einem, welcher burch ein beftiged Beuer pon ihrer Urmee permundet marb. Dierauf fiengen fie an bas fort ju untergraben .: unb fiengen ben bem Baffergeichen vom Rentutefluffe an, meldes 60 Barbs bom Fort ift. Bir entbedten bieg baburch, bag bas Baffer von ber Erbe tribe mar. CHASE

### mao III. Begebenheiten and

Min bifen October 1780 balb nach meiner abermaligen Niederlaftung zu Goonsborough, begab ich mich mit meinem Bruder nach den Blue. Lick, und auf dem Ructwege ward er von den Indianern erschoffen. Sie folgten mir vermittelft eines Spurhunden, ben ich erschoß, und entfam.

Der ftrenge Binter veruriadte großes Elend in Rentufe, ba bie Feinde bas Getreibe im Commer greftentbeils vernichtet batten. Die Einwohner nabrten fich baupefachlich vom Buffelfleift.

Jim Frühlinge 1782 beunruhigten uns die Inbianer. Im Map tobreten fie einen Mann bep Afhrons Poffen, und nahmen einen Reger gefangen. Rapitain Ufhton verfolgte fie mit 25 Mann, und in einem Gefechte, welches zwo Stunden mahrte, mußte feine Partbev fich zwuick ziehen, wobep er acht Lodte und vier todtlich Berwundete bekam. Unter ben ersten befand sich dieser tapfere Befehlshaber selbst.

Mm roten August wurden zween Rnaben von Major hop's Posten entführt; Rapitain holber verfolgte die Judianer mit siedenzehn Mann; die gleichfalls geschlagen wurden, vier Todte und einen Bertwunderen bekamen. Unsere Angelegenheiten wurden
immer beunruhigender. Die Ditten machten das Land unsicher und tödteten die Leute bep jeder Getegenbeit. Auf einem Felde bey Lexington erschof ein Indianer einen Mann, und da er hinlief, ihm die Sienbaut abzugieben, warb er felbft aus bem Fort erfthoffen und fiel tobr auf feinen Feinb. Alle Ins dianische Rationen hatten fich nun gegen und verseinigt.

Um i sten August rucken fünfbundert Indianer und Canadier gegen Briant. Posten, fünf Meilen von Lerington an; sie griffen bas Fort an, und tobeteren bas Bieb in der gangen Gegend, wurden aber abgeschlagen, und jogen sich nach drepen Tagen guruckt, nachdem sie ungefahr dreußig Todte bekommen batten; die Angabl der Berwundeten ist nicht bestannt. Die Befahung bekam vier Todte und drep Berwundete.

Am isten August versammelten ber Oberfte Tobb, ber Oberfte Teigg, ber Major harland und ich in ber Geschwindigteit bundert und sechs und fiedenzig Mann, die wohl bewassnet waren, und versotzten die Bilden. Sie waren nach jener Seite der Blue Licks bis zu einer ansehnlichen Krummung ter hauptstheilung bes Lickingslusses, ungefahr drep und viers zig Meilen von Lexington marschirt, wo wir sie am 19ten einholten.

Als die Bilben uns erblicken, wichen fie jurud, und wir giengen über den Fluß, ba uns ihre Anzahl unbefannt war. Als fie unfer Unternehmen faben, fo formirten fie, ba ihre Stellung ihnen-große Borteile gab, ihre Linie von einer Krummung des Licking bis zur andern, ungefähr eine Meile von ben Blue

Sifter. Portef. 1785. 7. St. D Lide

Lide. Das Treffen mar ungefähr funfgebn Minus ten lang ungemein bigig, und wir mußten uns, ba wir burd bie Angabl übermaltiget murben, mit eis nem Berlufte von fieben und fechig Mann, wovon fieben gefangen wurden, jurud gieben. Die tapfern und febr bedauerten Dberften Zobb und Brigg, Das jor harland und mein zweyter Gobn befanden fich unter ben Tobten. Man berichtete uns nachmale, Daß, ale bie Indianer bey ber Bablung ihrer Tobten gefunden, baß fie vier Tobte mehr als wir betommen, vier von ben unfrigen, welche gefangen morben, ihren jungen Rriegern übergeben batten, um fie nach ihrer barbarifchen Gewohnheit ju tobten.

Auf bem Ruckjuge trafen wir auf ben Dberften Logan, welcher mit einer Ungabl mobibemaffneter Leute ju und ju ftogen eilte. Diefer machtige Bepfand hatte uns am Lage ber Schlacht gefehlt. Der Feind fagte, baf er, wenn wir noch einmal gefeuert

batten, jum weichen murbe gebracht fenn.

3d tann an biefe fürchterliche Scene nicht bens fen, obne bağ mein Berg mit Traurigfeit erfullt Der Gifer, bad Land ju vertheibigen, führte Diefe Beiben ins Felb, um mit weniger Mannichaft eine machtige Urmee erfahrner Rrieger anzugreifen Mis wir jum Beichen gebracht wurben, verfolgten fi und mit ber größten Gefdwindigfeit, und verbreif ten allenthalben Bermuftung. Es war fcmer b ben Fluß zu tommen, und viele murben auf

Mucht getobtet, einige als fie fich eben in ben Rlug begaben, anbere im Baffer, anbere nachbem fie binuber waren, und bie Berge binanftiegen. Ginige enttamen ju Dferbe, einige menige ju Fuffe, und brachten, ba fie fich nach allen Gegenben gerffreue ten . in menigen Stunden bie traurige Rachriche pon biefer unaludlichen Schlacht nach Lerington. In Diefem Tage murben viele ju Bittmen. Der Lefer fann fich leicht porffellen, wie febr bie Bergen ber Ginmobner mit Rummer erfullt murben; er man groffer, als baf ich im Stanbe mare ibn ju befchreis ben. Rachbem mir verffartt maren, begaben wie und jurud, unfre Sobten gu begraben, und fanbem ibre Leichname allenthalben gerftreuet, und auf eine fürchterliche Mrt gerfleifcht und verffummele. Diefe traurige Scene erregte ein Entfegen, welches faft feines gleichen nicht bat. Ginige maren von mifben Shieren gerriffen und gefreffen. Die im Gluffe las gen, maren gum Theil von den Gifchen vergebrt, unb alle maren fcon fo febr in bie Bermefung gegangen baf man feinen ertennen fonnte.

Mis General Clarte ben ben Bafferfallen bes Obio Nachricht von unferm Unglude betam, gab er Befehl zu einem Zuge, um die Bilben zu verfolgen: Wir holten sie zwo Meilen von ihrem Flecten ein, und wurden einen großen Sieg erhalten haben, wenn nicht einige von ihnen ungefahr zwephundert Ruthen von ihrem Lager auf uns gestoßen waren

D 2

# IL Begebenheiten

en floben in außerffer Unordnung, und vere ibre Bleden. Bir fledten Mit : Chelicote, , Deus Chelicote, Billetown und Chelicote b, verbarben ibr Getreibe und ibre andere ganglich, und verbreiteten Bermuffung in ande. Bir befamen fieben Gefangene und enbante, und verloren nur vier Mann, von n gween von und felbft gufafliger Beife getob. rben. Diefer Feldgug bemuthigte Die Feinbe, ie nahmen boch beimliche Ginfalle vor. m Detober griff eine Parthey Crab : Drebarb an, iner pon ibnen, welcher ein gutes Grud Weges en anbern voraus mar, gieng tubn in ein Saus, eldem nur eine Frau mir ihren Rinbern und n Reger waren. Der Bilbe begieng feine Geethatigfeit, machte aber einen Berfuch, ben Demitgufcbleppen , welcher jum Bluce ibm ju ftart e, und ihn gu Boben marf, ba ibm benn bie Fran bem Rampfe ben Ropf mit einem Beile abbieb, bem ibre Heine Tochter bie Thure jumachte. Die Bilben eilten fogleich berbey, und gebrauchten ibre omabames gegen bie Thure; bie Deutter aber fectte men alten roffigen Flintenlauf burch eine Spalte, porauf Die Bilben fich binmeg begaben. Bon biefe Beit an bis jur gludlichen Biebertebr bes Frieben wischen ben vereinigten Staaten und Großbritar nien thaten Die Indianer uns weiter feinen Schab Buld bernach fuchten bie Indianer um Frieben o

Breen Sohne, meine Lieblinge, und einen Brusber habe ich burch die hande ber Bilben verloren, welche mir gleichfalls vierzig gute Pferbe und eine Menge Bieb abgenommen baben. Ich babe viel traurige und schlaftose Rachte, von dem angenehmen Umgange mit Menschen abgesondert, zugebracht, und mußte als ein Wertzeug, welches auserseben war, die Wildnis anzubauen, die brennende Sonnendige im Sommer, und die beftigste Kalte im Winter aus, siehen. — Run aber ift der Schauplas verändert; der Kriede tront das fille Landleben.

In ber Graffchaft gapette in Rentute. idnit

Daniel Boon.

"Der Krieg ift gleichwohl wieder ausgebrochen, und den letten Nachrichten aus Umerita zusolge find die Indianer in die Riederlassungen eingedrungen. Nachrichten aus Pittsburg, oder dem Fort Pitt, oder dem vormaligen Fort du Quesue ), welches 592 Meilen tief in Kentuke hinein liegt, melden, daß die Indianer 18 Mann an der Mündung des Weeting getädtet, und ihnen die Hirnbaut abgezogen baben; und zugleich ist Nachricht eingegangen, daß 200 ins dianische Krieger über dem Obio gegangen sind, um Kentuke anzugreisen, welches nun mit Recht seinen alten Namen des blutigen Bodens wieder wird sühren können."

<sup>\*)</sup> G. bie genaunte Karte swiften bem 60 und 65 Grab ber Lange und 41 Grab ber Breite.

#### 56 IV. Bemerfungen über ben Deg

rif pon Detta machte balb farm, und warb in feie ner Regociation ben ber Pforte biefem Sanbel Ginbalt ju thun, von einer Angabl Eurfifcher Raufleute eifrigft unterffust ; welche befürchteten : baf bie Breife ber indifchen Maaren in ibren Marten fallen mochten, welches ben alten eingerichteten Sanbel von Baffora und Meppo ju Brunde richten murbe 1. Durch biefe michtige Ronfurrent bes Intereffes marb ein Rirman pon bem Geofberen bemirfet, ber fo lautete: "Daf bie Chriften, ein verfchmigtes unb unternehmenbes Bolt, beffandig Betrug und Gemale au Sulfe nabmen , ibre folgen Abfichten gu erreichen: fle maren unter ber Daste von Sanbels. leuten in Damast und Jerufalem eingebrungen; burch Diefelben Runftgriffe batten fie feften Rug in Indoffan gefaßt, mofelbft bie Englander bie Ginmobner ju Stlaven gemacht batten; eben biefes Bott batte neulich ben Berfuch gemacht fich in Egop= ten einzuschleichen, ohne 3meifel in ber 21bficht, es fich, mo moglich, ju unterwerfen. Um biefen gefabrlichen Abfichten gupor ju tommen, gaben wir ib: rem Umbaffabeur auf, feinem Sofe gu berichten, bag es ben Englifchen Schiffen unterfagt werben mochte, ben Safen von Sues ju besuchen; und wenn einige berfelben es fich unterfangen werben, bier Inter gu werfen, foll ihre Labung tonfifeirt und alle Leute am staubte er einen negen bandel gu gefinden,

man vergleiche bamit S. 195 im achteu Stud bes Nortefeuille Jahrgang 1784, die Rachrichten von Baffora.

Der Obeist bemertet bier, daß die Ebristen sich leicht gegen diese Beschuldigungen des Firmans verscheidigen könnten, und vergleicht damit das Betragen ber Mahomedaner in Indien, welche in der untängbaren Absicht, Eroberungen zu machen, babin kamen; da im Gegentheil die Englander nie iegend eine Gewaltthätigkeit ausübten, dis sie genörbigt wurden, zu ihrer eignen Bertheldigung die Wassen zu ergreisen.

Das verschiedene Betragen ber Chriften und Man homebaner in Judien wird in ein belleres Licht gefest werben, burch bie Erzählung einer Anecbote ber Morgenlandischen Geschichte, welche zufälliger Beise bem Berfaffer zu Sanden tam.

"Surage ut Dowla war ber Enkel bes großen Allyverdi Khan; Testerer hatte eine vorzüglich geliebte Frau, von außerordentlichen Fähigteiten und großer Zugend. Allyverdi, ber auf dem Lodbette Tag, und die heftige und tirannische Gemuthsbeschaffenheit seines Enkels kannte, ben er zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, ermahnte ibn, ben allen wichtigen Borfällen die alte Königin zu Rath zu zieben, deren Klugheit manche Gefahren, die einem ungesstümen und unerfahrnen Jüngling verdorgen bleiben möchten, vorher sehen und ihnen zuvor kome men könnte."

Digil and barthe "2118

# 64 IV. Bemerfungen über ben Weg

foide Einrichtung ju gleicher Beit ungablige 2 theile fur bie Regierung und bie Offindische R pagnie mie fich fubren.

Der folgende Theil biefes Werts ift ein B ber einen Unterricht fur ben Reifenben ju Lande i Europa über Suez enthalt. Datirt Fort St. G ge. Nov. 29. 1780.

Die bauptfachlichften Ginwurfe, bie man piel ich erfahren babe, gegen bie Reife uber & nach Guropa macht, betreffen bie Untoffeu, bie Bequemlichteit, und die Befahr biefes Beges. Untoffen murben fur einen Mann von Berme unbetrachtlich fenn; ober wenn fie unter gwen : bren Berfonen getheilt wurben, geringer fur i fenn, ale bie, melche bie Reife um bad Rap er bern murbe. Die Schiffahrt auf bem rothen D fann jegt, ba bie Schiffer beffer unterrichtet f in ber geborigen Jabregeit nicht mehr fur gefaht gehalten merben; und in Unfebung ber Unbegu lichteiten, tenne ich feine, fagt Berr Capper, nicht faft ganglich burch ein wenig gu rechter Beit ben Mann gebrachtes Gelb, fonnte geboben mer Muf bem Bege von Gueg nach Meranbria, n man vielleicht einige Berbrieflichfeiten nicht menben tonnen, benen ein Dann pom Gtanbe Bermogen in einem gefittetern Lande nicht leicht regard nowing and office and truthed appet with

gefett ift; aber bie mehreften tann man vermeiben, ober jum menigften febr verringern, wenn man ben Bene und andern Anführern in Egypten Gefchente von nicht großem Werthe macht.

In allen Mrabifchen und Turfifchen Provingen, befonbers in ber Begend von Metta, follte ein En. ropaer, um ben Beleibigungen bes Wobels nicht auf. gefest ju fenn, feinen Bart machfen laffen, und fets eine Morgenlanbifche Rleibung tragen. Dan laffe fich ein ichlechtes Rleib fur bie Reife nach Mrabifcher Manier, und ein anberes gierlicheres nach Turfifder Manier machen, um es in Rairo und Meranbria ju tragen. Dracht man bie Reife im Binter, fo wird ein Belg fowebl jum Rugen ale gur Rierbe gereichen; aber man bute fich grune Rleiber in biefen ganbern gu tragen, benn bie grune Rarbe mirb für beilig gehalten , und gehort nur fur bie 216-Bommlinge bee Bropbeten, und fur bicjenigen, ble ale Bilarimme nach Detta gemanbert finb; auch feben bie Gurten nicht gerne bie rothe Rarbe an einem Europaer, melche gleichfalle Dabomebe Lieblings. the mi swamp upones. farbe mar.

Der Monat November ift bie beste Beit um pon Madras aburreisen. Man gebe burchs Land bis Unfiengo, und fcife sich dort ein in ber Mitte Novembers. Sat man bas rathe Meer erreicht, so ift Mocha ber aufte hafen an ber oftlichen Rufte.

Siftor. Portef. 1785.7. St. .... .... Die

#### 66 IV. Bemerfungen über ben Weg

Die Mueficht von Docha von ber See gu, wird mabricheinlich ben Reifenben anloden, bier ans land ju geben; Die Baufer, Dofcheen, Thurme, und felbft Die weifigefunchten Mauern , geben in ber Rerne ber Stadt ein nettes Unfeben; aber bas Innere tommt biemit nicht im minbeffen überein. Der Bouverneur wird gewiß burch ben Dafler ber Rompagnie eine Ginlabung fenben, ans Band ju eretent mer fie annimmt, tann verfichert fenn, baff er mirber größten -Ehrerbietung empfangen werben wirb. Bir murben ben ibm als fimple Reifenbe bie nach Gues giengen. eingeführt. Mis wir and Land fliegen, lieft er uns mit brep Ranonenichuffen begrugen, und ber Safenmeifter lieft und Raffee benm Thore reichen, mo mir einige Minuten Salte machten, bes Bouverneurs Dufit au ermarten. Sebem von uns ward ein Dferb porangeführt. Bon einigen Perfonen vom Stanbe begleitet, gelangten wir in biefem Aufjuge nach bes Bouperneurs Dallaft, melder in ber Mitte eines groffen Mlages febet und von rauben Steinen und ungebrannten Biegeln aufgeführt iff. Wir murben vier Grufen binauf in fein Bimmer geführt, mo er auf einer Urt von Eftrabe fag, bie Unsficht nach bem Deere gu. Er fand auf als wir binein trater und grufte und febr boffich nach Arabifcher Dant ba er feine rechte Sand auf die linte Bruff legte ben Ropf neigte. Rad einem allgemeinen Gefr uber unfre Reife, welches uber eine Biertelft bauerte, murben Pfeifen, Raffee und Ronff

gebracht; und jufest Weibrauch ben Bart und bie Rleiber ju rauchern, welcher legtere, wenn er ges bracht wird, ats ein Bint, Abichied ju nehmen, ungefeben werben muß.

Bwischen Wocha und Gebba find einige gefährs liche Rlippen, aber in dieser Jahrszeit ift nichts von ihnen zu befürchten, weil inan nicht besorgen barf, bag ber Wind nach Norden gehe. Die Stadt Gedba ift nicht besonders sehenswerth; sie liegt nur 60 Meilen von Metka, und ein Christ könnte leicht von dem Pobel beschimpfe werden. Gon Gebba fängt der unangenehme Theil der Reise an; ein oder zwey Grad nordwärts verliert man den Monson und bezeigenet einem Rordwestwind, welcher in diesem Theil bes rothen Meeres über zehn Monat regiert. Es wird wohl geihan sepn, einen Geddaischen Piloten bis Sues mitgunehmen; er wird wahrscheinlich die Reise um zwey oder drep Wochen verkürzen.

Es ift zu beklagen, baf ber Rapitan ber Coventry Fregatte, ber neulich bas rothe Meer hinauf segelte, unvermubet mit ben Einwohnern von Costre
in Sandel gerieth. Dieser Ort liegt seche Grab
nordwärts von Gebba an der westlichen Ruffe, und
nur 120 Meilen von den Ufern bes Mile. Konnte
es mit Sicherheit geschehen, so wurde ein Reisender
immer lieber bier landen, als in Suez: benn ber
obere Theil des rothen Meeres ift ber langweiligste
und gefährlichste Theil der ganzen Reise, und überbent

# 68 IV. Bemertungen über ben Beg

bem ift Oberegupten voll Monumente und Altertbu. mer. Die Ruinen ber berühmten Gradt Theben find nur menige Deilen von Shinnah, mobin man von Cofire gelangt, entfernt, und bie Ufer bes Dils ben gans gen Weg hinauf bis Rairo find mit ichagbaren Ruis nen von gerftorten Stabten bebectt, von benen Dr. Pocode und Morben fo vortrefliche und gelebrte Radridten ertheilen. Man behauptet, bag nicht nur bas Fort und eine Menge Saufer von ben Enge landern bamale gerftort, fondern auch ben 600 Gins wohner getobeet worben. Diefe Rachticht iff mabrfceinlich febr übertrieben, aber es ift boch ju glauben, bag, ba bennabe gwen Stunden bindurch befanbig gefeuert marb, viele Menfchen ibren Tob gefunden haben, und daber ift es jegt unnörbig, bie Sache genau ju untersuchen. Dennoch tann ich nicht umbin, bier ben Bunfc ju außern, bag ihnen irgend eine Benugehunng fur biefen Berluft gegeben werbe, welches, fie mogen nun mit Recht ober Unrecht angegriffen worden fepn, platterbings erfo bert wird, ebe ein Europaer fich unterfangen bar biefen Weg zu nehmen. Denn nach bem Recht be Biebervergeltung, werben fie jeben, beffen fie fi bemachtigen tonnen, aufopfern, bis ein Mittel e griffen ift, fie ju befanfrigen.

Es giebt viele große Stabte an ber öfflich Rufte bes rothen Meeres gwiften Gebba und Gi Da aber eine Arabifche Stadt von ber anbern my unterfchieben ift, fo murbe es, wenn man D

gefeben bat, nur Beitverluft fenn, ben Dambo ober Der fic aufzuhalten. Dambo iff ein groffer Sanb. lungsplay nicht weit von Mebina; und Sor ein fleiner Safen, mo Brunnen mit giemlich gutem Baffer find, ber bauptfachlich von Biloten bewohnt wird. Bor liegt ungefabr funf und brepfig Deilen pom Berge Singi: nabe ben biefem Berge befinbet fich ein Rlofter von Griechischen Monchen, ber beiligen Ratbarina gemibmet, bas bie Raiferin Selena geftifret baben foll. Wer neugierig ift, bies Rlofter au befeben, ber mirb mabricheinlich, wenn er an bie Monthe febreibt, pon ben Arabern Erlaubnig erbolten, unperfeat von Tor abjugeben. Aber bie Araber und Monthe fteben nicht immer gut-mitein= anber, ba die Raubgierbe ber Araber, Die Bebrioffateit ber Monche, und ber Religionseifer bepber Bartbeven oft Banbel unter ihnen anrichtet. Die Donche balten . um por Heberfall ficher ju fenn, ibre Thuren beffanbig verfcbloffen. Wenn fle aus. und eingeben wollen, werben fie in einem Rorbe berauf burch ein Renfter gezogen, welches nicht weniger ale viergig Rug boch liegt \*); aber fie geben bennoch felten aus ihrem Rloffer, ba fie alles für ibre Tafel innerhalb ibrer eignen Mauern baben, melde

\*) Diefe Borficht ift ben driftlichen Monchen unter ben ORuhamebanern febr nothwentig. Berr Björnftabl (man febe ben 6. B. feiner Reifen ) mußte fich oft 20 und mehrere Rlaftern boch in Die Rlofter ber Griechie fchen Monche an einem Geile binguf winben laffen.

#### 70 IV. Bemerfungen über ben Beg

jum wenigften einen Umfang von breiviertel Di

Die Reife von Jor nach Suez tann mit ei frischen Winde leicht in einem Tage, jum bod in funf Tagen vollendet werden. Der Obriff g bier Unterricht, wie ein Reifender fich zu Suez Raivo gegen ben Gouverneur zu Suez und ben Selled, und ben Turfischen Pascha zu Kairo zu tragen babe.

Wenn man nach Kairo gelanget ift, wird e wohl zum Rugen als Vergnügen gereichen, sid gleich ins Hummam ober Bad zu begeben. Türkische Art zu baben, übertrift unendlich e was man sonst von der Art kennt, oder zum wstens in irgend einem Theile von Europa aus benn auch die meisten Einwohner Italiens, die mals so berühmt wegen der Prache ihrer Baber ren, haben seit langer Zeit diese üppige aber Gesundheit gereichende Gewohnheit abkommen i Da aber nur wenige Leute ein solches Bad ge haben, so wist ich gebrauchte, welches von diesenen Klasse war, so wie man sie in jeder Cher Levante autrist.

Burft wird man in bas Auskleibungszimmer g welches boch und geraumig ift, ben 25 Juß lang und 18 an ber Mauer ift eine Urt Bank ungefahr zwen Fu von ber Erbe angebracht; fie ift fieben ober acht Jui so baß ein Rensch nach bem Babe fich barauf legen m

lie ausftreden taum: bie genfter geben an ber Dede bes Bims mere meg; fomobl bamit ber Binb nicht ben ausgefleibeten Sabegaft treffen tonne, ale auch ber Unftanbigfeit megen. Dachbem man ausgeffeibet ift, giebt einem ber Mufmarter ein End, fich ben gangen Leib bamit ju reiben, und auch ein Paar Bantoffel, und fo equipirt mirb man burd einen fomalen Durchagna in Die erfte eigentliche Babftube geführt. Dies ift ein großes runbes Gebaube ungefabr 25 Rug in Dias meter, mit Marmor gepfiaftert. In ber Mitte beffelben ift eine girfelformige Bant, worauf man fich fest, bie man in eine farte Transspiration gerathen ift ; alebann fangt ber Mufmarter an einen mit einem groben Tuche Reffan genannt tu reiben, und fo fcabet er von ber Saut eine Urt Schleim ab, welcher nicht bles burche Baichen vertrieben merben Tann. Benn er einige Minuten gerieben bat, fo fabret er ben Baft in ein Eleines Simmer, mo ein beifes Bab etwapier guß tief und gebu Ruf im Biered eingerichtet ift, in welchem er ben Gaft mafchen wirb, moben feine Sand mit einem fanfteren Qude als worbin bebedt ift; ober man betommt auch mobl parfumirte Geife, fich felbft ju mafchen. Rachbem man fich bier fo lange verweilet, als es einem ans genehm ift, wird man in andres fleines Seitengimmer gebracht, mo man imen Brunnengapfen vorfinbet, bavon ber eine beifes, ber andere fettes Baffer giebt; bies fann man mit einem Beden über fich gießen, ibm jebem Grab ber Bideme geben, ober auch vollig falt gebrauchen. Dies ift Die lette Babung. Dierauf wird man mit einem Zuche bebecft , und bann wieber in bas Musticibungsummer gebracht, und auf bie gebachte Bant uber einen Ceppich gelegt. Wenn man bier vollig ausgeftredt liegt, fo reibt einen ber Mufmarter mit Enchern wieber trocken. Ginige Leute laffen Ad bier bie Ragel befchneiben und gebranden auch bad Schame

#### 72 IV. Bemerfungeh über ben Deg

Schampo \*); bie Curfen ichmauchen gewöhnlich nach bem Babe und nach biefer Operation eine Pfeiffe, und ungefähr nach einer Stunde gieben fie fich au und geben nach haufe.

Es ware ju munichen, bas einige geschiette Aerzte fich bie Mube geben wollten, ju untersuchen, was ber Gebrauch ber Turfischen Baber etwa für eine Wirkung in England bervorbringen wurbe. Wollte man nach einer Bergleichung zwischen ben gewöhnlichen Ausschweisungen ber Afiaten und Europäer urtheilen, so könnte man vermuthen, bas ein mäßiger Gebrauch dieses Bades Podagra und Gicht in diesem Welttheile so ungewöhnlich machen wurde, als in Afien.

Sehr wenige Affaten find mit biefen Uebeln behaftet, obgleich fie ihre Speifen fehr murjen und in geschmolzener Butter fioben; selten nehmen fie eine Bewegung vor; und viele von ihnen überlaffen sich heimlich andern Ausschweifungen, welche man ben und als Ursachen ber Gicht anfieht. Warum sollten wir benn nicht biesen Bortheil ben warmen Babern und bem Schampo juschreiben, welche vielleicht biejenigen

\*) Das Schampo wird in verschiebenen Landern verschiebentlich gebraucht. Die gewöhnlichste Manier besieht
darinn, daß man die Hande und Finger simpler Weise
auf den Leib und die Gliebet drückt, hauptsächlich an
den Extremitäten, ohne sie zu kneisen. Dies ist die
allgemeine Art der Gedienten der Morgenlander; aber
die Garbiere und die Auswärter in den Baddern lassen
auch die Gelenke, und sogar die Wirdelbeine des Rüdens durch eine plohliche Erschütterung krachen; dies
aber ist für Leute, die es nicht von Jugend auf ges
wohnt sind, vielmehr eine schmerzbatte Empsindung.
Die Chinesischen und Malavischen Garbiere sind vorjuglich geschielt in dieser Aunst, welche dennoch in
ganz Aften sehr bekannt und gebräuchlich ist, da sie es
als ein nothwendig Mittel statt der Bewegung in der
heißen Jahrszeit ansehen.

#### nach Inbien, burch Egopten.

jenigen Reuchtigfeiten fortfchaffen, melde, menn fie gurud bleiben Gicht und anbre dronifche Rrantheiten perurfachen. Da aber meine Renntniffe in biefer Materie febr begrangt find, fo überlaffe ich fie ben Mennungen und Unterfuchuns gen ber Merite. Aber bies glaube ich nach meiner eignen Erfahrung behaupten ju tonnen , bag bas marme Bab nach beftigen Ermubungen febr erfrifchend ift. 2118 ich von Gues nach Rairo gieng, etwa eine Reife von 70 Meilen, hatte ich mit febr fcblechtem Wetter zwen Lage und zwen Dachte bin burd ju fampfen, und batte meber Belt noch anbre Dede, als einen Mantel. 36 fam febr ermattet und vor Ralte balb erftorrt in Rairo an, gieng fogleich in ein marmes Sab, worinn ich faum eine balbe Stunde geblieben mar, als ich mich vollfommen bergeftellt fanb ; in meinem Leben mar ich nicht munterern Beiftes und geschickter gewesen, meine Reife au pollführen.

Cobald man in Raire ankommt, muß man fich entfolicfe fen, ob man bem Cheit Belled und bem Pafcha feinen Befuch abftatten will ober nicht. Es wird bieben großentheils auf ibr eignes Betragen , und vielleicht noch mehr auf ben Chorafter antommen , unter bem man ericeint. Wenn man incognito reifet , wird es nicht nothig fenn , ihnen aufumare ten ; aber in biefem Ralle muß man fich ber Rrantung untermerfen, auf einem Efel ju reiten, mie alle Chriften toun muffen, welche nicht eine befonbere Erlaubniß haben auf einem Pferbe ju reiten; ba aber Lord Beren und por ibm Lord Charlemont bepbe biegu Erlaubnif erhielten, fo wird man, wenn man fic an ben Mgenten feiner Ration menbet, ohne 3meifel Dicfelbe Erlaubnig erhalten ; aber alebann muffen fomshi bem Sheif Belleb ale bem Dafcha Gefchente von einigem Werthe gemacht merben. Dan behauptete gegen une, es fep nicht nothig bem Bafcha aufzumarten, ba er, wie fie fagten, mebe bent

### 74 V. Fortfegung ber Berechnung

bem Namen nach, als in ber That Pascha ser; aber wir wurden zu unserm Schaben eines andern belehrt; benn hatten wir ihm biese Achtung bezeigt, und ihm ein kleines Geschenk gemacht, so wäre die Affare mit den Packeten mit Stille schweigen übergangen worden. Um den Neisenden nicht densselben Berdrieslichkeiten, welche wir durch die schlechte Kenntwis der Natur der Egyptischen Regierung erdulden mußten, auszusen, will ich es versuchen ihm eine allgemeine Idee davon zu machen.

Der Befchluß funftig.



Fortfegung ber Berechnung unehelicher Geburten.

Ich babe im Junii und Julii des hifforischen Portefenille von 1783 erwas über uneheliche Ges
burten gesagt. Roch sind der Rachrichten und Angaben zu wenig; es gehet also mit den Fortschritten
in dieser angelegentlichen Sache etwas langsam.
Indessen duntet mir's doch, daß seit dem die uneheliche Geburten in den Jahreszetteln und andern
Machrichten von Sevolterung, mehr in Auschlag
getommen sind, wie ehemals.

Bor ber Sand muffen wir uns noch mit buefftger Fortfegung bebelfen, und, wie bei Betterbeobachtun. achtungen, viele Jahre mit einander vergleichen, ebe mir mit entscheidendem Urtheile beraussahren. 3ch gebe alfo, mas ich felther eingesammlet habe, und amar fo:

Die bamalige Liffen find ziemlich vermehret, und wo ich ber Jahre viel berechnen fonnte, ba nahm ich nur die feche leztern, um das gegenwärtige Berbaltniß der chelichen zu den unehelichen Geburten besto leichter zu übersehen. Auch füge ich, wo ich fann, meine Quellen hinzu; wo ich aber keinen Gemahrsmann anführe, da find es entweder handschriftliche Nachrichten, oder ich habe mich mit den Ungaben ber Beitungen begnügen muffen.

Ich gebenke, diese Tabellen von Zeit zu Zeit forts zusesen, und mansche daber mehrere Beiträge beis läufig in Schriften ober irgends an die Herren, welche für das historische Portesenille sammeln. Zusteich banke ich dem patriotischen Herrn D. R. R. Busching, dem ich bei gegenmartiger Fortsegung viel schuldig bin. Zwar habe ich auch Berechnungen in meinem Pulte über die Todgebornen verschiedener kander und Städte: jedoch es ist noch zu wenig für das Publikum. Daß aber Lurus, Gesburtshülfe, Kleibertracht, Unzucht und Müßiggang hiebei in Ansprache kommen — verstebet sich von selbst. Run zur Sache! Erst Lander und Propinzien, dann Städte.

# 76 V. Fortfegung ber Berechnung

## Lander und

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3m Jabr. | Bebor.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Stift Holum (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1783     | 380       |
| - Stalbolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1764     | 1355      |
| The second secon | 1776     | 10128     |
| e — Aggerhuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1784     | 10519     |
| - Duanthaim (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1783     | 5252      |
| a - Drontheim (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1784     | 5356      |
| b Schweb. Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1782     | Hart Wall |
| c Sachien Coburg : Gaalfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1783     | 838       |
| d Borpommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1782     | 4013      |
| Eigentliche Danemart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1781     |           |
| Sinterpommern (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1782     | 10632     |
| Danifche Bergogibumer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1781     | STORY THE |
| Mormegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1781     | 3000      |
| Bergogthum Dagbeburg (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1779-83  | 49100     |
| Memter Maffau und Rirberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1781     | 1479      |
| Danifche Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1781     | 70545     |
| Churmart : Branbenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1725-31  | 109872    |
| Dft = Preuffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1776     | 30239     |
| Stift Wyburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1743     | 1662      |
| Infpection Chemnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1783     | 2509      |
| Soeffer Borbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1763-83  | 10000     |
| Reuflabter Rreis in Schlefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1782     | 1254      |
| Stift Narbuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1775     | 3987      |
| - Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1772     | 3687      |
| - Geeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1765     | 7188      |
| - Christiansanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1783     | 3642      |
| Graficaft Ravensberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1778     | 2977      |
| right beautiful the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1779     | 2797      |
| etangiche manandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1780     | 3443      |
| Preugische Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1718     | 80567     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .1723    | 83515     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1724     | 84946     |

# Propingen.

| Unehel. | Berhaltn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ] Gemahremanner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45      | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C TO SECURE OF A SECURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 102     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa |
| 686]    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 589)    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY  |
| 382     | 28 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THE RESIDENCE OF THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3741    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE COURSE SERVICE STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -       | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Babebufd Domm. Camml. 25. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Buichings 2B. Racht. 1784 6.152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 255     | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dommerifches Archio, Gt. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1633    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | authorities and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 552     | . 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pommerifches Urchiv, Gt. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 630     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s |
| 1165    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2617    | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the same of the late of the late of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bufchinge wechtl. D. 1783. 6.401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3428    | 20±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5998    | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bufdings IB. Nachr. 1783. 8.353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1719    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73      | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samb. Zeitung 1784. St. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104     | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Journal v. u. f. Deutscht. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 227  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geogr. Magaj. III. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61      | 20-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Befdreib. von Schleffen III. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 161     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Delagrete. ven Captelien 111 9/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100     | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | LOTTO LOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62      | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 921     | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75 4    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beogr, Magas, XI. 274. 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 745     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cross, mingel, xx. 2/4. tt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2088    | W-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The same of the sa |
| 21575   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bufdings M. Machr. 1783. 8.354-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2115    | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cultuma 20. Dinept. 1703. C.354-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,133   | W. Barrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 80 V. Fortf. b. Berechn, unehel. Geburten.

#### Anmertungen.

- (1) In Jeland, ubi friger Venus, fo viele uneheliche Kinder? Ich bente, bie meiften find Brautfinder, weil Entfernung ju Lagereifen, Armuth und Leichtfinn die Tranung erschweren.
- (2) Stift Drontheim hatte 1765 unter 28 und 1772 unter 21 nur 1 uneheliches Rind: jest schon 2 und unter 14? Hier mußte fich ber Nugen biefer Tabellen zeigen, menn nemlich genau nachgeforschet wurde. Bermuthlich hat bie burch ben Amerikanischen Krieg vermehrte Dande lung und mehr Gewerbe sehr viel bazu beigetragen.
- (4) In Pommern verhielten fich 1757 und 1758 Civils und Militairftand jusammen gerechnet, die Unehelichen wie 1 gu 21. f. Bufchings wochentliche Nachrichten 1783. S. 354.
- (3) Das herzogthum Magbeburg hatte 15 Jahre juvor, nemlich von 1764 68 unter 46236 Gebornen nur 1621 . uneheliche; also wie 1 in 28½. Wie tief in so kurzer Zeit gesunken ! Möchte boch bas Berhältniß hier und in andern Ländern je wieder zurückkehren!
- (5) Man vergleiche die feche lettern Jahre mit ben erftern Jahren, die im hift. Portef. von 1783. S. 804 u. folg. von der Schweidniger Juspection aufgeführet find, und fühle den allenthalben einreißenden Berfall der Sirten!



#### Towned to Live Solder IV amidproper to

School ven Den Promitumit

Rachrichten bon ben Lebensumffanbes Sochfel, herrn herzogs, Dailian Julius Leopold von Braune ten form on Compen und na Chepin

Rightson air Eth Man Should in Since the

rimilian Julius Ceopolo mar ber lette Bring bes, ben 26ften Marg 1780 perfforbes erenben Bergogs Carl von Braunfdmeig neburg. Geine Munter, Philippine Charlonig Friedrich Wilhelms von Dreuffen Brachee ibn am itten Betober ju Bolfeitprofee Tonnings OF dan arrested adultake

Raum Sadrichten follen lein lobrebnerifches Gemable ee Berewigten Serzogs fenn. Wir find nach ber ichtung unfere biffor. Portef. ben Lefern beffelben alon, Wadyridyren von ben Berftorbenen aus ben Europ. Saufern fchulbig; und bet Sergog Leos perbient, megen feines unvergleichlich guten Chas re vorzuglich unfere und unferer Lefer Mufmerffams Da auch fo viel Unwahres in Zeitungen und buren von ben legten Grunben Deffelben erjablet en : fo tommen wir uinfere Lefer verfichern; bag mas wir bier nieberichreiben , überall bie frengfic eheit ift.

#### 84 VI. Dachr, von ben Lebensumffanben

ebrenvoll : er ichagte und liebte biefelben mit ber innigften Sochachrung; ja man barf wohl fagen, mit einer Urt von Chrerbietung, weil, wie er fich oft auszudrucken pflegte: fie es maren, die fein tunftis gee Blud grunberen, und ibn murbig machten, ein Denfch ju fenn. - Die Lebren ber Religion fullten befonbers fein rebliches Berg; und eine marme, mabre Berebrung bes mirtliden Chriffentbums zeige te fich ununterbrochen in feinen Reben und bep feis nen Sanblungen. Der richtigfte und ichasbarfte Beweiß, wie gredmaffig und fruchtbar ber Unterricht eines Terufalems fenn mußte und blieb. Das fcon sweimal ju Braunfcweig gebructe Glaubende befennfnis bes Dringen, bas er in feinem febrebnten Mabre ablegte, zeigt bie Grunbfate bes Dringen und Die Methobe bes Unterrichts bes herrn Mbes.

Im Jahr 1770 war der Prinz bey den Schlesten Revuen und bep der damaligen Zusammenfunst bes Konig Fridrichs mit dem Kaiser Joseph gegenwärtig. Im November 1771 batte er das Bergnügen, den Erbprinzen, seinen Durchlaucheigsten Jerrn Bruder an die hofe zu Beimar, Gotha und Anstrade zu begleiten; ging bierauf nach Strasburg, wo sich derselbe ein Jahr aufbielt, und unter der Aufsicht des herrn Obrissen von Warnstäde sich in mislitrateischen und andern, einem Prinzen nöchigen Wissenschaften ausbildete. Am öften Mai 1772 tam der Prinz nach Braunschweig zurück, wo derselbe von seinem Durchlauchtigsten herrn Bater zum Oberst.

# bes Berg Leopolb von Braunfchiveigt 85:

Derfilieutenant (und 1776 jum Dberffen) ernannt. murbe, nachbem er icon in jungern Sabren bie nies brigern Stufen ber militairifchen Ehrenftellen betreten batte. In eben biefem Jabre 1772 murbe ber Dring gu Sonnenburg am iften Geptember jum Johanniter : Malthefer : Kitter gefchlagen.

Mm gten April 1775 trat berfelbe feine Reife mie bem 5. D. von Warnftabt nach Italien an. Er fam noch in biefem Monat nach Bien, und murbe benberfeite Raiferl. Ronigl. Dojeflaten und bem gangen Sofe, burch ben R. R. Dberftffallmeifter Grafen pon Dietrichftein porgeftelle und mit ber porguglichffen Achtung empfangen. Enbe Aprile ging ber Dring pon Bien ab, und ertaubte bem hofrath Beffing ber fich fcon im Dary ju Bien befand, ibm auf feiner Reife burch Italien gu folgen.

Im Junius befand fich ber Dring ju Benebig, mo bamale ber Raifer, ber Großbergog von Toftana, bie Ergbergoge Maximilian und Gerbinanb, ber Beriog von Mobena, ber Infant Beriog pon Barma und eine Menge bober und vornehmer Berfonen gegempartig maren. Die Reierlichfeit ber Bermabs lung mit bem Abriatifchen Deere murbe auch bamale mit ungemeiner Pract volljogen. - Im igten Munius tam ber Bring ju Floreng an, und murbe ber Sofe mit grofer Sochachtung aufgenommen; bierauf ging berfelbe im Muguft von Livorno aus, am Bord eines Frangofifden Schiffes nach Corfica,

#### 92 VI. Dachr, von ben Lebensumffanben

Stanben, von bepben Gefchlechtern, jung und alt, oft laut, wenn es fich in fo großer Ungabl ben ans bern Beierlichfeiten, felbft bep folennen Leichenbes gangniffen, perfammlete - jog voll Ebrfurcht fo fill, fo niebergeschlagen burch die Straffen, bag man mobl fab. wie allgemein und fart bie Ebrfurcht fur ben Deremigten Leopold, und wie machtig ber Ginbruct und bie allgemeine Empfinbung von bem groffen Berluft fen. - Ben ben erften vier Berfen bes Liebes batte fich bas Chor auf bem Rath. baufthurme gegen bie Dberfirche gewant, mo bie bobe Ceiche fant, und ben ben feiten vier Berfen nach ber Begend bin, wo ber Leidmam nun balb bingeführt murbe. Begen balb gebn Uhr borte man olle Gloden in ber Gtabt und in ben Borftabten : und bas bumpfe Beraffel bes Bagens, ber bie toff. baren Ueberreffe bes Bergoge Leopold trug, funbigte auff neue ber Gtabt ben unerfeslichen Berluft an, und vermehrte ben Schmery, ber jeben fcon gang betaubte - Die gange Gtabt trauerte, unb grouert noch-different von ni ve the

Am 2.iften wurde die Leiche in Braunschweig beigeseze. Der regierende Gerr Gerzog überließ ben Nachlaß bes Gochsel. Gerzogs Leopold, seinem Durchlauchtigsten Bruder, bem Gerzog Sribrich zu Berlin; und dieser ebeldenkende und großmuthig bans beinde Prinz befahl: daß berselhe zum Besten ber, von dem Dochseligen gestifteten Garnisonschule, angewendet werden solle.

# bee Berg. Leopold von Braunfchweig. 93

Wir haben uns absichtlich aller weitlaufrigen Los bederhebungen, welche bie feltenen Tugenben bes Derewigten berzogs fo gerecht verdienen, enthals een; da es unfere Pflicht nur iff, Ihatfachen zu erzählen; und wir gern fäbigern Köpfen ben Borzug überlaffen wollen: die fo feltenen und vortreflichen Büge bes guten Leopolds nach ber Natur zu zeichnen,



#### and the Poly County and to VIII and an

Statuten ") bes Fürftl, Seffen Eaffelfchen Ritterorbens vom golbenen Lowen.

Don Sottes Gnaben Bir Friedrich, Laubgraf gu Beffen, Fürft gu Berdfeld, Graf gu Capenselnbogen, Dies, Biegenhapn, Ribba, Schaumburg und hanau ze. Ritter bes Ronigl. Großbrittannischen Orbens vom blauen hosenbande, wie auch bes Ronigl. Preußischen Orbens vom fcmargen Abler ze. ze.

Thun fund und befennen hiermit: Rachbem Biraus besonderer Uchtung fur ben Militairftand im

Diefe Statuten werben jedem Ritter ben ber Aufnahe me auf groß Realpapier gedruckt eingehandiat, find aber nicht publici juris, und verbienen daber befannt zu werden, weil fie jur Statistif bes Daufes Soffen-Caffel gehören.

#### 92 VI. Dachr. bon ben Lebensumffanben

Stanben, von bepben Gefdlechtern, jung und alt, oft laut, menn es fich in fo groffer Ungabl ben ans bern Reierlichfeiten, felbft bep fofennen Leichenbegangniffen , verfammlete - jog voll Ebrfurcht fo fill, fo niebergefcblagen burch bie Strafen, bag man mobl fab, wie allgemein und fart bie Ebre furcht für ben Derewigten Leopold, und wie machtig ber Ginbruct und bie allgemeine Empfindung von bem groffen Berluft fep. - Ben ben erften vier Berfen bes Liebes batte fich bas Chor auf bem Rath. baustburme gegen bie Oberfirche gemant, mo bie bobe Ceiche fant, und ben ben festen vier Berfent nach ber Begend bin, wo ber Leichnam nun balb bingeführt murbe. Begen balb gebn Ubr borte man olle Gloden in ber Gtabt und in ben Borftabten : und bas bumpfe Beraffel bes Bagens, ber bie toff. baren Heberreffe bes Bergogs Leopold trug, funbigte auff neue ber Stabt ben unerfeslichen Berluft an, und vermehrte ben Schmerg, ber jeben fcon gang betaubte - Die gange Stabt trauerte, unb crouert noch. gerthaile vad ur nid jag tent

Am 21sten wurde die Leiche in Braunschweig beigesezt. Der regierende Gerr Gerzog überließ ben Nachlaß des Jochsel. Gerzogs Leopold, seinem Durchlauchtigsten Bruder, dem Zerzog Fridrich zu Berlin; und dieser edelbenkende und grosmuthig hans belnde Prinz befahl: daß berselhe zum Sesten ber, don dem Hochseligen gestisteten Garnisonschule, angewendet werden solle.

Bir baben uns abfichtlich aller weitlauftigen Pobeserhebungen, welche bie feltenen Sugenben bes Derewigten Bergoge fo gerecht verbienen, enthale ten ; ba es unfere Bflicht nur ift, Thatfachen ju eraablen ; und wir gern fabigern Ropfen ben Borgua überlaffen wollen: bie fo feltenen und portreflichen Buge bes guten Leopolds nach ber Ratur ju geichnen.



#### Statuten \*) bes Fürftl. Beffen Eaffelichen Mitterorbens vom golbenen Lowen.

Don Gottes Gnaben Bir Friedrich, Laubgraf gu Beffen, Burft gu Berdfelb, Graf ju Cagenelnbogen, Dies, Biegenhann, Ribba, Schaumburg und Sanau ze. Ritter bes Ronigl. Grofbrittannifchen Orbens vom blauen Sofenbanbe, wie auch bes Ro. nigl. Breugifchen Debens vom fcmargen Abler 16 26.

Thun tunb und betennen biermit: Rachbem Bigaus befonderer Achtung fur ben Militairfland im

sinda whell according them for Children laws Diefe Statuten werben jebem Ritter ben ber Mufnah. me auf groß Realpapier gebruckt eingehanbigt , find aber nicht publici juris, und perbienen baber befannt gu merben, meil fie sur Statiftit bes Daufes Soffen Caffel geboren.

#### 94 VII. Statuten bes Seffen Caffelfchen

porigen Jabr ben Drben pour la Vertu militaire geflifter, baben aber icon bamalen ben Entichluf ge-Taffet, aus Reigung gu benen billig in febem Stanbe ju ichattenben Engenden und Berbienften, mitbin aus gleich bemegenben Urfachen, nach bem Gre empel anderer Rurffen und herren, einen Sausorben. bom golbenen Bowen genannt, und bie beilige Glis fabeth jur Patronin babend, ju fliften, und in Unferm Rurftlichen Saufe einzuführen, bavon auch bas Grofmeiffertbum ju übernehmen; Go baben Dir nunmebro biefes Borbaben in bie Birtlichfeit brin. gen und bierburch biejentge Brunbregeln beffimmen und pefffegen mollen, woburch biefer Orben nicht nur in geborige Mufnahme, fonbern auch fur bas Runftige mit bem erforberlichen Unfeben beffanbia auf Unfere Rachtommenfchaft gebracht merben tonne. Bir fegen, orbnen und wollen bannenberd, baf.

So wie Bir tins als beffen Chef, Oberhaupt und Großmeister öffentlich biermit erklaren, Unsere tunftige Successores an ber Regierung barüber nicht nur das Großmeisterebum führen, sondern auch, so viel an Ihnen ift, barauf ben jedesmaligen Bebacht nehmen und dabin sorgfältigst sehen sollen, daß berfelbe, so viel möglich in noch mehrere Aufnahme tommen möge:

Rach biefer Abficht ift bas von Und ju biefem Drben ermablte Zeichen ein ovaler golbener Ring, worin-

#### 96 VII. Statuten bes Beffen Caffelfchen

mit einer langen feibenen Schnur, an beren Enden zwen große Quaften befindlich, zusammen gebunden. Auf ber linten Seite bes Mantels findet sich ein großer, Alberner gestickter Ordensstern, wie solcher schon bier oben beschrieben ist, angeheftet. Endlich trägt der Ritter weiße seidene Strümpse, einen Französischen unien huth mit einer ordinairen weißen Feber, weiße leberne Handschuh, und einen kleinen silbervergoldeten Unisormbegen, in einem über die Weste um die Lenden gegürteten Koppel von eramösst Atlas.

Ille im regierenben Saufe erzeugt werbenbe Pringen find, vermoge Ihrer Geburt, Rittere biefes Dro bens, werben aber jedoch damit nicht ehender als bis ju Ihren Eucscheidungsfahren becorier.

Steper gelieble C then Country Willer, Waller, Diener

Rebft bem Orbensmeister foll ber Orben, mit Inbegriff berer Pringen vom haus und auswärtigen Fürftlichen auch anberer vornehmen Perfonen, ingleichen bes Orbenstanglers und Ceremonienmeisters, aus Ein und Bierzig Rittern bestehen, auch diese Ungabl niemalen überschritten werben.

Bey beffen Ertheilung foll zwar auf ben Stand, jeboch nicht allein auch nicht lediglich auf Geburt und Ahnen, sondern gleichfalls auf ausnehmend Berdienste und vorzügliche Eigenschaften, gesehen insonderheit aber derfelbe feinem in Unsern Dienster stebend

febenben conferiret merben, welcher nicht Generals tieutenante Rang und Unferm Burfilicen Saufe meniaftens eine gemiffe Reibe Jahre mit erprobrer Treue und untabelbaft gebiener, auch, wenn Er pom Militairftanbe ift, (worunter jeboch Rurfliche Berfonen nicht verftanben werben) porbin fcon ben Dra ben Pour la Vereu militaire erhalten bat. Much ift beliebe , baff in Anfebung ber Religion bep bem, mas im Seiligen Romifden Reich bergebracht, tein Unterfcbieb gemache merben folle,

Bu genauer Beobacht: und Befolgung beffen. mas bie ben bem Orben eingeführte Berorbnungen fomobl, ale bie Burbe beffelben mit fich bringen. baben Bir einen Rangler, Ceremonienmeiffer und Debenerath auch Orbenstbreforier nebft benen übrigen ju bem Deben geborigen Officialibus, ale einen Barberobier und Berold , beffellet, wovon bem Range ter oblieget bas Orbeneffegel, welches berfelbe in einem fammeten Beutel am Urm tragent, mit jum Capitel bringt, in Bertvahrung ju baben, fur bie Ausfertigung berer Drbensfachen ju forgen, mas ben Capitulstagen porguftellen und ju erinnern iff. portutragen, auf bie Beobachtung berer Orbensfagungen genau Acht ju baben, auch die Drbens. Bebiente ju ihrer Schulbigfeit angubalren. Ber Ceremonienmeifter bingegen, welcher einen befonbern Stab an Capiteistagen fomobl, ale bey anbern Reverlichfeiten am bof beffanbig tragt, forgt, bag

#### 98 VII. Statuten bes Seffen Caffelfchen

an benen gu baltenben Capitelstagen, ober wenn fonft ein Ritter vorgeftellet und inffalliret wirb, al les in ber beffen Ordnung fepe und jugebe; Und fo piel ben Rath betrift, fubret berfelbe über alles, mas in Orbenefachen vorgebet, ein richtiges und vollftanbiges Brotocoll , beforgt bie Orbensmatricul, worins nen eines ieben Ritters Ramen, Wappen und Die Beit ber Reception ju bemerten ift, fubret Die Correspondeng und bat bie Urtunden und Brieffchaften in feiner Bermabrung. Der Threforier bingegen berechnet fammtliche, ben ber Orbenscaffe eingebenbe Belber und porfallenbe Drbenstoften, und laffet fich Die Abminiffration berer Ginfunfte beffens angelegen fenn. Bu Abnahme biefer Rechnung iff bem Rangler, Ceremonienmeiffer und Rath perpetuirliche Commifion aufgetragen, und es wird folche jebesmalen beum Schlug jeben Jahres bemurtt.

auffalle 8. Chartel delle mi

Ben einer entftehenden Bacang ermablet und benennet der regierende herr und Ordenemeister die Orbenerittere felbst; jedoch foll, vor deren Babl, der Ordenstanzler nebst zwenen berer anwesenden alteften Ritter sich nach ihren allenthalbigen Umständen forgfältigst erfundigen.

Der regierende herr als Orbensmeifter wird einem jeben Ritter bas Orbenszeichen felbst umbangen; im Fall aber ber ausersehene Ritter aus erbeblichen Ursachen nicht in Person erscheinen fann;

Sugar Device, 1787, 3 Ch

## 100 VII. Statuten bes heffen Caffelfchen

ber Inffallation vor benen übrigen Rittern, und wenn Sie benen Ritterlichen Sesionen bepwohnen, nach ihrer Aufnahme, unter fich ben Rang nehmen und behalten, unter benen übrigen fammtlichen Orbensgenoffen aber wird der Borgang in solchen Fallen allein nach Anciennete' Ihrer Aufnahme genommen, und bey benen Ordensceremonien, ohne Unterschied berer sonstigen Prarogativen, sich barnach gerichtet, außer diesen Ordensvorfallenheiten aber es bey dem einem jeden nach seinem Stande, Geburt oder Bedienung zutommenden Rang und Ordnung gelassen, wie denn im Fall zwep Ritter auf einen Tag aufgenommen werden, die Anciennete' demjenigen gebühret, welcher zuerst das Ordenszeichen von der Hand des Ordensmeisters empfängt.

#### 12.

Alle Jahre und jeden Jahrs besonders werden auf ben sessen August, als den Stiftungstag, desgleichen jum Ansbenken der Frauen Landgräsin Elisabeth, als Ordenspatronin, auf den 19ten November als St. Elisabethentag, (wenn diese nicht auf einen Sonntag einfallen) eine Bersammlung derer Ordensrittere gehalten, und mussen diese, welche daben nicht erscheinen können, sich zeitig bed der Ordenskanzleg entschuldigen, außer solcher aber soll den außerordentlichen Fallen, mit Borwissen des Ordensmeisters, eine von dem Ordenskanzler zu notificirende Convocation immer statt sinden, und in dieser Bersammlung überhaupt über alles, was den Orden angehet, besonders aber über etwa entstehende Iwsissselten und sonstige Sachen von Wichtigkeit delibertiret werden; Geringere Borsäue aber werden durch eine vom

## 102 VII. Statuten bes Seffen Caffelfchen

The all of the property and the property of Bet fich burd einige Thaten, fo miber Ebre, Pflicht und Bewiffen angeba , bes Debens unmurbig gemachet, bent wird felbiger, wenn Er worber bagu im Capiful conbemniret mors ben , von bem Orbensrath abgeforbert , und ohne Biberrebe retrabiret. Gein Bappen auch que bem Matricul onegenris chen, und Er, jemalen jum Deben wieber gu gelangen, ffur untuchtig erflaret.

Und ba Wir mit biefem Orben gemiffe Commenberien, welche aus benen in Unfern Conben berfommtlichen Oberams tern beffeben foden, ju verbinden gut gefunden : Go find folde folgenbe, ale: Cartenquen, Berefeld, Somberg, Dars burg, Rotenberg und Schmalfalben; Und wie eine jebe bies fer Commenderien Ein taufend Athle. nabft einem jeben Come manbeur angumeifenben fch effichen Wohnung, moran ber Dr= beneftern marquirt werben foll, einbringt; Go werben folche benen ibret Reception nach jedismalen alteffen , teboch bere geftalt ju Cheil, bag biejenige Extranei, welche fich baju qualificiren, und felbiger ichbig merben mollen, fich in Unferer Refibent, ober mo Bir Und fouft im Canbe aufhalten werben, pier Monoth lang, ale ben August, Geptember, October und Movember etabliren und respective aufhalten muffen : mobingegen Dringen und regierente Grafen pon bies fen Commenderien ausgeschloffen bleiben. Die Berpflichtung Diefer Commanbeurs gefchiebet jedesmalen in verfammleten Capitels, und find felbige ben Untretung einer Commenbe rie ju Beforberung ber Boblthatigfeit und jum Beffen bes Sofpitale Gt. Elifabeth gehalten, so Rthir. jur Orbenscaffe ju erlegen.

Stirbt ein Orbensritter; Go find beffen Erben bas Dre bensfreug bem Ordensrath binnen viertel Jahrsgeit juruck ju fcbtcfen

## Ritterordens vom golbenen Bowen. 103

ichiden ichulbig. 3m übrigen aber bleibt fein Wappen unter benen anbern benbehalten und wird nur ber Cod in bem Matricul bemerte.

19.

Und obgleich Unfer ernste Wille und Mepnung ift, daß über diese Statuten und Ordnungen nun und zu ewigen Zeiten genau und eigentlich gehalten, ber Orden ben seinen Privilegien, Rechten und Brärogativen geschünget und darwieber im geringsten nicht gehandelt werde: So behalten Widdennoch Und und Unsern Nachsommen an der Regierung besvor, darinnen nach Zeit und Gelegenheit solche Aenderung zu machen und ben Borfallenheiten dergestalt zu dispensiren, als Wir und Sie solches zut finden werden. Urkundlich unster Unserer eigenhändigen Unterschrift und angehängten Fürstlichen auch Ordensinnegels. So geschehen in Unserer Residenistadt Eassel den östen Julii 1770.

Sriedrich E. 3. Seffen.

Drbenstangler.



#### the rang many freeze AHEart

Sanbels Leben.

walloltbal a gud bem Englifchen überfest.

Seorg Sriedrich Sandel marb ju Salle im Bers jogebume Magbeburg am a4ften Febr. 1684 gebobren. Gein Bater mar ein angesehener Bundarzt und über sechzig Jahr alt, als fein Sohn, ben er

#### 104 .... VIII. Sanbels Leben.

er in feiner gwenten Che erzengte, gebobren marb. Sein Bater batte ibn jum Rechtsgelebrten beffimmt; als aber berfetbe, ba fein Gobn fleben Sabr alt mar, befand, baf es unmoglich mare, ibn auf etwas anbers, als auf Dufit aufmertfam ju machen; fo gab er ibn ben bem Draaniffen Bachau ju Salle in bie Lebre 4). In feinem neunten Jabre fpielte er nicht allein bie Orgel feines Lebrmeiffers, fonbern fieng auch an bie Gegfunft ju ffubieren. Der verfforbene Berr Beibmann befag eine Sammlung von Sonas ten in bren Theilen, welche gandel gefest batte, als er nicht alter als gebn Jahr mar. 3m Jahre 1698, ba er viergebn Sabre alt mar, gieng er nach Berlin. mo bie Opera bamals blubete. Der Churfurft erbot fich, ibn nach Italien gu fenben, bamit er feine mufitatifchen Stubien bafelbit pollenben fonnte: allein aus einem Beiffe ber Unabhangigfeit verbat fein Bater fich biefe Ehre. 3m Jahre 1703, in feinem neunzehnten Jahre, begab er fich nach Samburg. Im Sabre 1704 befam er bafelbft einen Streit mit Matthefon, feinem pertrauten Freunde. Bep einer Dper \*\*), bie Matthefon gefest batte, meigerte fich Banbel , bem Matthefon bas Clapier zu überlaffen.

berr Rapellmeifter fagt G. 4 in Sandels Jugend, einer zwer Bogen ftarten Schrift : baf ber Serzog von Weiffenfels , ber ben fiebenfahrigen Rnaben in bet Kirde Die Orgel fpielen hoete, ben Bater ermahnet habe, bem Genie bes Sohns nicht entgegen zu freben.

<sup>30) 3</sup>n ber Cleopatra.

#### VIII. Sanbele Leben.

gluctichen Berfuchen, und einer fcweren Rrantheie, in welche er durch Rummer und Gorgen gerieth, bes gab er fich nach Irland, um ju versuchen, ob feine Dratorios in felbigem Reiche in Sicherheit vor feinen Feinden fenn wurden. Pope, welcher ben diefet Gelegenheit die Italienische Oper personisiere, läße bieselbe die Gottinn ber Dummheit in folgenden wohl bekannten Beilen anreden:

Strong in new arms, lo! Giant Handel stands,
Like bold Briareus with hir hundred hands;
To stir, to rouse, to shake the soul he comes,
And Jove's own thunders follow Mars's drums.
Artest him, Empress; or yo steep no more —
She heard — and drove him to th' Hibernian shore.

(Sieh! wie ber Riefe Sandel, mit neuen Baffen geruftet, wie ber fubne Briareus, mit feinen bundert Sanden da fieht! Er tommt, das herz zu rubren, zu erwecken und zu erschüttern, und Jupiters Donner selbst folgt der Trommel des Mars. Salt ibn auf, Monarchinn; oder bein Schlaf ift dabin. -- Sie borte — und trieb ihn bin zu Irlands Ufern).

Bey feiner Antunft in Irland machte er mit ber Aufführung bes Meffias jum Besten des Stadtges fängnisses ben Anfang. Diese wohlthatige Sand-lung erhielt, so wie seine Munt allgemeinen Bepfall. Er blieb acht bis neun Monat in Irland, erwarb sich neuen Ruhm und machte ben Anfang mit ber Berstellung seiner Gincksumstände.

Da er ben feiner Burudfunft in London im Jabi re 1742 alle Bebanten , fich ben Unternehmern ber Oper weiter zu miberfegen, batte fabren laffen, fo murben auch die vorigen Reindichaften nach und nach femacher. Er fieng fein Dratorio in Covent. garben wieber an: fein Simfon erbielt biel Benfall. und fein Meffias marb, jur Gbre bes Dublicum, mit allgemeiner Bewunderung und Benfall aufgenom. men, und von biefer Beit an ift bieg große Wert in allen Gegenden Englands mit immer gunebmenber Ebrfurcht und Bergnugen angeboret worben. Diefe Arbeit Sanbels bat Die Sungrigen gefpeifet, bie Radenben gefleiber, bie Baifen ernabret und ben nachfolgenben Unternehmern ber Dratorios mebr eingebrocht, als irgend ein anberes mufftalisches Brobute in irgend einem Sanbe. Bon ber lauferffen Wohltbatigfeit und Menfchenliebe befeelt, lief Saine bel es jabrlich von 1749 bis 1759, und alfo eifmal aum Beffen bes Tunblingsbofpitals aufführen, meldes 6035 2. St. einbrachte, und nach feinem Sobe baben fiebengebn Mufführungen unter ben Berren Smith und Stanlep 33642, eingetragen. Die Drgel in ber Rapelle bes Sofpitals ift gleichfalls ein Gefchent pot Seren Sanbel.

Die lette Beit feines Lebens mar vorzüglich gluchfich. Ein Freund des Doctors Burney, welcher Sandeln gemeiniglich, nach ber Endigung ber Dratorien in bem Einnahmezimmer befuchte, fagt: Sanbel mare gewohnt gewesen, bas Geld in seinem Ba-

diftor. Portef. 1785.7. 61.

#### 114 VIII. Sandels Leben.

gen mit nach Saufe ju nehmen, welches, ob es gleich in Gold : und Sitbermunge beffand, ihn jur Erde gebracht, und ihm ein Fieber zugezogen haben murbe, wie die Rupfermunge des Mablers Corregio, wenn er es eben fo weit batte tragen follen.

In feinen legten Lebensjahren ward er blind, wie bie großen Dichter Homer und Milton; er fuhr aber boch fort, zwischen ben Abtheilungen feiner Oratorien bis zur legten, mit eben der Stärke der Gedanken und des Ausbrucks, welcher wegen er mit so vielem Mechte besrühmt war, Concerke zu spielen und zu phantastren. Alstein, wenn man ihn, nachdem ihm dieß Unglück zusgestoßen war, in einem mehr als stebenzigjährigen Alster, zur Orgel binkeiten, und hernach vor die Berssamlung führen sah, um derselben, wie er gewohnt war, seine Ehrerbietung zu erweisen, so war dieß für gefühlvolle Zuhörer ein so rührender Anblick, daß dasdurch das Bergnügen, ihn spielen zu hören, sehr gesschwächt ward.

Das lezte Oratorio, bep welchem er spielte, marb ben bien Upril 1759 aufgeführt, und er ftarb am Frentage ben isten April vor Mitternacht. Berschiedene Tage vor seinem Ende hatte er ernftlich und andachtsvoll gewünscht, baß ber stille Frentag sein lezter Lebenstag senn möchte, "in ber hoffnung," sagte er, "zu seinem lieben Gott, seinem sufen herrn und heiland an seinem Auferstehungstage zu tommen; worunter er den dritten Tag, oder den Offerssonntag verstand.

Sanbel

Sanbel mar groß, ziemlich fett, und unbebalf. lich in feinen Bewegungen; er mar aber feurig in feinem Befen, voll Burbe, und machte Ginbruck burch bie Borffellung von feinen Borgugen und feis nem Benie. In feinen Gitten und in feinem Um. gange mar er beftig, taub und bartnactig, aber gar nicht bofartig und feinbfelig. Die beftigffen Musbruche feines Borns und feiner Ungebulb maren Daben pon einer originellen gaune und Scheribafe tiateit begleitet, Die nebft feinem gebrochenen Gnalifchen ungemein lacherlich maren. Gein natürlie der Sang jum Bie und ju fuftigen Ginfallen . unb feine affictliche Manier gemeine Borfalle auf eine ungemöbnliche Urt ju erzählen, festen ibn in ben Stand . Berfonen und Sachen in einem febr lacher. fichen Lichte barguffellen. Bare er ber Englischen Sprache eben fo machtig gemefen, ale Gwift, fo murbe er eben fo viel wisige Ginfalle gebabt baben. Sanbel mar ben vielen Zugenben feinen Laffern er. geben, bie ber Gefellichaft icablich maren. Die Ratur erfoberte freplich einen großen Borrath an Lebensmitteln gur Erbaltung eines fo großen Rorpers, und er war in ber Wahl berfelben fo siemlich epiturifd gefinnet; aber bief mar auch bie eine tige finnliche Begierbe, beren Befriedigung er fich erlaubte. Der perfforbene Brown, Direftor ber Truppe bes Ronigs, ergabite bem Dottor Burnen vericbiedene Gefdichten von Bandels Reigung, mas gutes qu effen und ju trinfen fomobl, als pon fei-

### 116 VIII. Sanbele Leben.

ner Ungebulb. Bon ber erften gab er ein Sepfpiet in feinem eigenen Saufe in Broofffreet, mo Brown nebft anbern angefebenen Dufitern jum Mittags. effen gebeten mar. Babrent ber Dablgeit fcbrie Banbel jum oftern: D, ich babe ben Gebanten. Die Gefellichaft, welche nicht gerne molte, bag bas Bublifum feine mufifalifchen Ginfalle verlieren folte, bat ibn aus Soflichfeit, bag er fich binmeg begeben, und fie nieberfcbreiben mochte. Affein er bequemte fich fo oft nach biefer Bitte, baf einer ber Argmobnifcten aus ber Gefellichaft bie ungegogene Reugierbe batte, burch bas Schluffelloch in bas Debengimmer ju feben, ba er benn fab, bag Diefe Gebanten nur einem Rorbe mit Burgunber gewibmet murben, ben er neulich von feinem Freuns be, bem perfforbenen ford Rabnor jum Befchenfe erhalten batte, ba inbeffen feine Gefellichaft mit Portmein bemirtbet marb.





on Schlefien vor und feir dem Jar MDCCXXXX. Erfter und zweiter Teil, Freiburg ( Ligentlich Bress lau) 1785. 2 und ein halb Alphab, in gr. 8, foffet 2 Ribir-Ueberfenung eines Englischen Buche Accounts from Silefia with Remarks on the Austrian and Prussian Government 1778; bas benn freilich ber vielen und michtigen Berbefferungen und Abanberungen, modurch ber Rleif bes lleberfes Bers baffelbe brauchbar macht, gar febr bedurfte. Lieber bats te ich aber boch ein eignes Wert ausgearbeitet, als bes Brite ten Arbeit in Ordnung gebracht. Der Unterschied ber Deffers reichifden Regierung, gegen Die ienige Breufifche gehalten, und bas ehemalige Spftem (ober bie ebemalige Unorbmung) bes Wiener Sofes in ber Staatswirthichaft wird bier febr auffallend gezeichnet. In ber Borrebe findet man noch mans de, gwar icon giemlich befannte Unecboten, von fribrich Withelm Ronig von Preuffen; auch fagt ber Borrebner: baf er ben feinen Rachrichten, Die jegigen Gaatbeinrichtungen betreffent, Saymann, Bufdbing, Thiele und anbere gebraucht babe. Die Befdichte Schleffene wird eriablt, aus ben alteften Nachrichten: unter ben Bolnifchen Regenten ; unter feinen eigenen Berjogen; unter Bobmifcher Dberberre-Schaft; unter ben Ungarifchen Konigen Matthias, Illabislas und Lubewig ; und unter ben Defferreichifchen Regenten bis sum Jahr 1740. Die Indufirie, woburch fich Schleften iest fo febr auszeichnet, mar bamals faft gang unbefannt; ber Sanbel mar raffin, und unter Leopolde Regierung ging weit mehr Gelb aus bem Lanbe als fur Schlefifche Probufte

#### IX. Recensionen.

118

und Manufafturen wieber binein fam. Die legten Defferreichifden Gerren jogen bemobnerachtet über a und chie balbe Million Thaler jahrlicher Ginfunfte, movon ber grofte Cheil aus bem Lanbe und nach Bien ging. Ben einem Turtenober Frangofenfriege murben bennoch auferorbentliche Steuern aufgelegt, unter andern auch eine Tangaccife; Die Tange accife brachte aber nicht genug ein , und es fam eine Berorde fung: baf au wenin geranat worben. Im gweiren Theile eridblt ber Berf. Die Schicffale Schlefiens feit 1741; Die beds wegen geführten Rriege weitlauftig, und giebt von ben neuen Einrichtungen, Die unter gribriche Il. Regierung ben Rleiß und bie Danufafturen Schlefiene auf eine folche Sobe ger bracht baben, gute Nachrichten. Daß ber Berf. ale Enges lander, befondere in oconomifchen Gachen, juviel Borliche fur fein Baterland jeigt, wird man ibm leicht ju gute bals ten, ba bie Lefer (freilich webt burch ben Bleiß bee tleberf. ) wirflich recht viel intereffante und unterhaltenbe Bemerfungen bier finben. 3m Unbange wird von Rirchen = und Res Haionsfachen gehandelt. Unangenehm ift fur bet Lefer bie unichieliche Orthographie bes Ueberfegers, mer, (mehr) di . (bie) flax , (Rlache) fer , (febr) wie fann ich war. mabr , gegen war, mar unterfcheiben - di fer, foll ich Die febr lefen u. f. m.: bas Buch hatte auch überhaupt nicht mit lateinifchen Buchftaben gebruckt werben follen - Unter ber Rafferlichen Regierung wurde gegen bas 3abr 1720 eine Commiffion niebergefest, um bie Steuertabellen ju unterfuden und einen richtigen Steuerfuß einzuführen. Diefe Commiffion arbeitete zwanzig Jahre lang, foftete bem Lande eine Million Bulben und mar, ale Barl VI. ftarb, nicht weit aes Bribrich II. befahl einer fleinen Angabl von Dreuf-Afchen Domanen . Rathen ein richtiges Ratafter vom gangen Lanbe ju verfertigen. Diefes Ratafter, bas nach bem Urtheil ber Gadverftanbigen bas vollftanbigfte und genquefte in feiner Mrt ift, bas fich auf alle feuerbare Realitaten, Mecter, Biefen, Garten, Forffen, Teiche, Muhlen, Biehjucht, Diens ficginfen und alle Probufte erftreft, mar eine Arbeit von zwei Babren und foftete bem Konig nicht 20,000 Thaler.

Bibliothet für Officiere. Erftes Stud, vom Jahr re 1785. Mit fieben Aupferplatten. Gotringen bei Dietrich, 12 Boa. in 8. foffet 12 Br. Gine Rortfebung ber Militairbibliothef , bie mit bem vierten Ctuf aufgebort . und Die wir im Bortef. Jabry 1784 St. 6, und u angezeigt baben. Der Beronegeber will Ueberfenungen von neuen Buchern tiefern, bie dem Officier in ben Relbverrichtungen uns mittelbaren Unterricht geben ; Ausinge aus neuen Buchern, Die bae porgiglich enthalten , mas einem Officier im Relbe ober fouft in feinem Dienft nuglich fenn fan : Recenfionen von neuen militatrifden Budbern, Rad)richten ben berichiebenen Urmeen, und Angeigen von militairifchen Buchern. In ber erften Sinbrit giebt ber S. S. ben Anfang eines Austuge pon einem wichtigen Reamonichen Werte, bas bie Bertheibigung ber Infanterie-Bofton jum Begenftanbe bat; und einen turgen Musing aus bes Grafen Eurpin Commentaires fur les Inftitutions militaires de Vegéce; aus bes D. hauptmann von Biffel Sager im gelbe und anbern neuen Bachern. Die nadrichten von ber Sollandifden Armee, vem Defferreichfchen Militair, verbienen gelefen ju werben Die furgen Amgeigen ber neuften militair. Bucher find bie bloffen Ditel : sur Dotis für Diffeiere, recht gut.

Materialien für die Staristit und neuere Staatengeschichte gesammlet von Christian Wilhelm Dohm.
Jünfte Lieserung. Lemgo 1785. 1 A. 12 B. in 8. kofiet
1 Athle. 8 Gr. Auch diese Lieserung ift voll wichtigen und
merkwärdigen Inhalts; und der Herr Herausgeber erwiehe
sich wahres Berdienst burch die Auffammlung solcher Aufs
der, die far den Geschichtschreiber und Statistiser gleich
wichtig bleiben. Der erfte Aust, enthalt, die Fortst ober

5 4

vielmehr ben gweiten Theil ber fo auferft feltenen Schrift bes Frent. v. Spanbeim , Relation de la Cour de France faite au commencement de l'année 1600, welche ber Berfaff. bamale fur ben Churfurften feiebrich III. auffeste. II. Die Befch. bet Entbedung bes weiffen Meeres burch bie Enges lanber von D. Beb. Narb Dobm felbft, gwar 1779 fcont gebruckt, allein bier recht aut, ale Ginleitung voraus ges ichieft ju 111. Mon ber erften Unfunit ber Engelanber und ber Errichtung ihres Sanbels in Rufland, von Balmeifter aus bem Gt. Deteraburg, Sournal, 1780. Die Gefcoldire biefer Sanblung bat S. B. nur bis ju Enbe bed vorigen Jabes bunberte geliefert. IV. Gilberertrag ber Gabiagrube int Schweben vom Unfang bes funfichnten Jahrhunderte bis 1764. V. Immermabrender Sanblunge = und Schiffarthe pertrog gwifchen Dannemarf und bem Ronig beiber Gieilien vom Jahr 1748, in Reangofifder Grade. VI, Sanblunges perfrag gwifchen Dannemart und Benua 1756. VIL. 3mis fchen Dannemart und Der Ottomannifchen Wforte 1756. VIII. Friedenstraftat gwifden Dannemart und Eunis 1751. IX. Leben bes Grafen Milita Imanowitich Danin; ein furger Muffan in Frangof. Sprache. X. Dacbricht von bem Mufrubr in bem Canton Treiburg in ber Schmeit; allein von ben Onabigen herren felbft befannt gemacht. XI. Betris dungen ber Reformirten in ber Unterpfalt 1784. XII. Bom Sanbel auf ben Bafearifchen Infeln. Die XIII. Mummer : Remarques fur les Erreurs de l'histoire philosophique et politique des deux Indes de Mr. Raynal, par rapport aux Affaires de l'Amerique septentrionale, par Mr. Th. Paine war ben unfernt Exemplar noch nicht geliefert.

Dan Seine Gerings, B. O. C. Rathe, u. f. m. Beitrage jur Geschichte ber Evangelisch reformirten Birche in ben preußisch Brandenburgischen Ländern. Inveiter Theil. gr. 8. Breslau, bei Meyer 1785. 18 Gr.

ut Diefem Theile wird Die Geschichte ber reformirten Rirche unter bem großen Churfurften Griedrich Wilhelm abgehans belt, und gezeigt, wie viel biefer preismurbige Bieberberfteller ber Woblfarth feiner Lanber, bie burd ben golabrigen Rrieg in unauefprechliches Elend verfunten maren, fur ben Meligions : und Rirchen : Frieben gethan habe. Dan fann bie mobre ebelmutbige Tolerang, mit welcher biefer in jebem Betracht große Rurft fich gegen bie Befenner anberer Confeffionen in feinem Lanbe auszeichnete, neben feinem menfchenfreundlichen Gifer, fich ber Bedrangten , und ihres Glaubens megen verfolgten Reformitten in Frankreich und Biemont aniue nehmen , bier aus authentischen Quellen ine Blot gefent fins beng fo wie bie Rachrichten von feiner banelichen Rrommigfeit, und erbaulichen lenten Gtunben gemiß jeben Lefer Die fer Bentrage mit Bewunderung, und Chefurcht gegen bie fen freudigen Berehrer Gottes einnehmen werben. Die Befcichte ber unter ihm theils errichteten , theils in beffere Bers faffung gefenten reformirten Rirchen und Gduten wird bent Dr. Sofpreb, auch ihrer Richtigfeit, und hifterlichen Bengnias feit wegen, ein nicht gemeines Berbienft in ben Mugen berer erwerben, welche bie Duffamteit folder Gammlungen ju fchagen miffen , und es ift febr ju munfchen , bag wie von ibm bie fortgefente Befcbreibung ber übrigen reformirten Bemeinen in ben preufifden Staaten balb erhalten monen.

Memoires du Baron de Tott fur les Tures & les Tartares, 2 Vols 12. Gera bei Bedmann 1788. 1 Mtblr. 4 Gr. Dich Bert befieht aus vier Theilen, und einer Ginleitung. Der erfie entudit eine allgemeine Radricht von Conftantino= pel, ben Gemobnheiten und Gitten feiner Einwohner, von ber innerlichen Polizei bafelbit, melches alles burch eine Ere jablung ber pornehmffen Begebenheiten erlautert wirb, bie mabrend bes Berfaffere Quienthalte bafelbft in cinem offents lichen Amte pou 1755 bis 1763 fich eraugneten. Geine Stelle gab ihm Gelegenheit ben Charafter ber Turfen tennen gu ler=

#### IX. Recensionen.

122

Ternen , und viele Grrthamer in Unfebung biefer Dation au perbeffern, in melde bie Cdriftfieller überhaupt, entmeber aus Berfeben , ober aus Unmiffenheit gerathen find. Unter biefen ift Labe Marn Bortblev Montague, ber Angabe bes Barond gufolge, befonbere feblerhaft. Unter anbern artigen Artifeln ift eine umfianbliche Nachricht von ben Gerimogien barinn enthalten, bie ben ber Belegenheit beobachtet murben, ba ber Gultan Duftapha nach bem Abfterben bes Gultans Diman ben ottomannifden Ehron bestieg, und bon ben Kreubenbezeigungen ben ber Geburt eines Bringen. Ben ber Dadricht bon ihren Gefegen fagt ber Baron : "bas erfte Befen bes Mrabifchen Befengebere ift, bag jebes Urtheil fich auf Die Musfage ber Beugen grunden muffe. Der Rlager und ber Betlagte tonnen nicht vor Bericht ericeinen, obne mit folchen Bengen verfeben ju fenn. Reine Unterfuchung wird beber phne falfche Beugen angeffellt." Derlenige alfo, melcher pon einem andern, ben er-nie geseben bat, megen ber Beachlung einer Summe, Die er nie empfangen bat, gerichtlich belangt wird, muß ibm auf bie Muffage gweener turfifcher Beugen, welche bie Could befchworen, Die Bablung leiffen. Die einzigen Mittel ber Bertheibigung, Die er noch bat, find ju bebaupten, bag jener ibm bas Gelb foulbig mar, pber auch, baf er ibm bie Schuld bejablt hat. Benn ber Cabn noch nicht ertauft ift, fo mirb er ertennen, baf er Beugen fellen folle, bie er balb finben wird, und biejenigen, welche für ibn einen falfchen Eob fcmeren, werben ibm nur eine Rleinigfeit toffen , ber Richter aber, welcher ibm ein gewons menes Urtheil fpricht, befommt gebn Drocent von ber Gumme. Rolgende Ergablung fann jur Erlauterung bienen; ffe macht. mie ber Baron be Tore bemerft, gmar ber Reblichfeit bes Richtere Chre, aber nicht bem Befege felbft. "Ein Zure mellte gerne feinem Rachbar ein Gruck Lanbes rauben , befo fen rechtmäßiger Befiger er mar. Diefer Turt machte bamit ben Unfang, baf er fich einer binlanglichen Umahl pon Beugen

Bengen versicherte, welche bereit woren, ju schwören, daß ihm bas Feld von dem Eigner verkaust worden sen. Er wandte sich darauf an den Richter, und gab demseiben bundert Pioster, ihn ju gewinnen, daß er seinen unrechtmäßigen Besitz autoriffren möchte. Dieser Schritt, welcher die Ungerechtigkeit seiner Rlage hinlänglich bewies, drachte ben Cadp auf. Er versiellte sich gleichwohl, vernahm bevde Partheyen, und da er sand, daß der rechtmäßige Besitzer nichts als seinen Besitz jur schwachen Bertheidigung dagegen anzussuhren wußte, sagte er zu ihm: — "du hast also keine Zeusgen?" Nun mohl, ich babe deren hundert, die für dich aussagen! "Er zeigte hierauf den Beutel, womit man ihn hatte erkausen wollen, und wies benjenigen ab, welcher ihn zu bestechen gesucht batte."

Der zwepte Theil biefer Memoirs handelt von dem Cartaren, bev welchen der Baron sich eine Zeitlang unter dem
Charafter eines Residenten am hofe des Chan aushielt. In
diesen ertheilt er Nachricht von seiner Reise von Wien nach
Batchiferai, wo der Chan damals residirte; giebt eine Beschreibung des Landes, durch welches er reisete; beschreibt
den Charafter der Moldauer und Nogaischen Larraren; seine
Aufnahme am hofe des Chan, den Feldzug, den er mit dem
Ferim Guerai machte, und die Umstände, welche sich beim
Tob bieses Fürsten ereigneten. Alles ist mit einsichtsvollen
Bemerkungen und interessanten Anetdoten begleitet, die das

Bange lebrreich und unterhaltenb machen.

Im britten Theil erscheint ber Baron in einem vortheile haften Lichte. Die Schwierigkelten, womit er zu kampfen hatte, und die aus eingewurzelten Borurtheilen, aus der Unwissenbeit, Hartnackigkeit und Dummbeit der Turken ih: ren Ursprung haben, sind unbegreistich, und dennoch übers wand er sie alle durch Gedult und Standhaftigkeit. Wenn man diesen weisen Mann, der seine Kenntnisse sich selbst zu dauten hat, als Ingenieur, Stückgiesser, General, Schiffs-

baumeifter handeln fieht, und wie er ein ganges Reich burch feine eigene Bemühungen gang allein von einem nabe bevorgehenden und fast unvermeiblichen Untergange, fo gu fagen errottet: fo fann man nicht umbin, ibn gu bewundern.

Nachdem der Baron diese Anmerkungen über den Charafter und die Regserung der Tarfen in der Hauptstadt ihres
weitsauftigen Reichs gemacht hat; so schildert er in dem vierten Theile die Gewaltthätigkeiten der kleinern Despoten,
welche durch die Entsernung von dem Gros - Sultan natürlicher Weise entstehen mussen. Auf einer Reise die er durch Reappten und den Archipelagus machte, theilt er eine besondere Beschreibung von selbigen Ländern mit, und stellt
gelegentlich einige philosophische Untersuchungen an. Wir
mussen aber unste Leser dieserwegen auf das Buch selbst verpeisen, welches sie des Durchlesens wurdig finden werden.

# X.

### Abrif ber Begebenheiten.

#### Brieg.

Der brobende Kriegesgott hat seinen bieherigen Aufenhalt verändert; aus dem Staat der vereinigten Viederslande hat derselbe fich entfernt und seinen Sip, wie es scheint, in Konstantinopel ausgeschlagen. Hier sindet dersselbe eifrige Anhänger am neuen Grosvezier, am neuen Musti, welcher das Lesen aller ausländischen Zeitungen ganslich verboten hat, und am Rapitain Pascha. Der Divan, welcher iest nach den Absichten dieser brausenden und friegeschmenden Kopse finumt, gebt den Desterreichlichen Fordes

rungen in Abficht ber Gremberichtigung wenig Bebor; und ftellt bagegen taglich neue und gefcharfte Befehle, fur bie Baffen en ben Grengen und an bie Befehlehaber in ben Brobingen que, um ibre Reffungen eilig mit glem ju verforgen und die Truppen überall ju verfiarfen. Das Bolf ift mit allen biefen Unftalten febr gufrieben ; und fcbimpft noch auf ben abgefeiten ungluflichen Grosvetier, bem man ben Ders luft ber Arim Could giebt. Geine Anbanger und Fraunbe haben mit ibm einerlen trauriges Schidfal gehabt, weil fie fur bie Bepbehaltung bes Friedens maren : icon gebeffele ben baben ebenfalls ibre Ropfe verloren. Es ftebet mun git ermarten, wie Rufland und Defferreich bad ietige fieife Betragen ber Pforte anfeben merben. Die bieberigen fanften und friebfertigen Brunbidge bes Gultans icheinen fich uben haupt fest in blutburftige und friegerifche Gefinnungen nme gedibert ju baben. - Die um bicfe Jahresjeit gewöhnliche Abreife ber Rlotte, ju Beitreibung bes Tribute in ben Grid difden Infeln und im Archipelagus, ging am 12 Junius por fic. Der Rapitain Pafcha führte 6 Rriegesichiffe, 1 Boms barbiergaliotte und g Galecren aus bem Safen ; 2 Chiffe gingen porque um bie Unfunft ber Glotte überall angufonbis gen. - Die Lebensmittel fleigen ju Konfrantinopel tage lich im Dreife: Die Rriegmunichenben benuten Diefe Geles genheit, find fdreiben bie Theurung bem Derluft ber Rrim au, weil bie Pforte burch bie Abtretung Diefer Salbinfel an Rufland, eine ihrer beften Borrathefammern verloren babe.

#### Solland.

Die Generalftaaten haben endlich die Ubreife ber Deputirten nach Wien beschioffen, und ber Graf von Wassenaer wird mit bem Baron von Leiben die Auftrage der Republik in Wien beforgen; erft nach geendigten Streitigkeiten werden diese herren den Charakter als Gefaute annehmen. Schon am 17 voriges Monats kam ein Theil ihres

Geräckes zu Wien an. Se sich die Generalftaaten zu bet Absendung der Orputirten, und zur Eröffnung der unmite telbaren Negoziazionen in Wien entschlossen, liesen sie zus vor durch den H. Gr. v. Bergennes beim Kaiserlichen Gesanten zu Paris anfragen: "ob auch der Kaiser während dem Lauf der Unterhandlungen nichte feindliches unternehmen wolle? — Der S. Gr. v. Mercei d'Argenteau erklärte hierauf: daß wenn die Republik unter der Genennung feindliches Bezeisgen einen wirklichen Angrif verftunde, so könne er dieselbe versichern: daß der wirkliche Angrif nur nach gänzlicher Absbrechung der Unterhandlung Statt haben würde; daß aber der Kaiser, sein herr nicht unterlassen könne und würde, in den präparatorischen Maasregeln fortzusahren.

Der Gemurzträmer Cherix im haag ift, für feinen Einsfall die Gewürze in Tuten von Orangesarben Papier zu verkaufen, auf ein Jahr ins Spinnhaus gebracht worden. Der Graf von Maillebois beteiset noch immer die verschiebenen Grenzen und Festungen der Republik; seine darüber eingereichten Berichte und Plane sollen nicht ganz der Erwartung des herrn Erbstatthalters entsprechen: so verlangt auch der Erbstatthalter, das bei der Errichtung eines neuen Kriegesbepartements der General van der Duin, Prafident und Shef desselben sen, well er der altesse General der Res

publit ift -

Die Generalstaaten haben nunmehr den Direkteurs der Oftindischen Kompagnie auf ihre Anfrage, wie sie sich in Oftindien gegen die Engländer in Betreff des zu. 6. Arz rikels des zu Paris 1784 geschlossenen Friedens zu verzbalten harren, geantwortet: 1) Das der die Artikel diese Traktats eine Verpflichtung der Republik enthalte, die Schiffsfahrt der Engländer nicht zu beunruhigen noch zu bindern.
2) Das man ihnen also die Kahrt in ihrem ganzen Umsfang völlig fren lassen musse. 3) Das aber dieser die Arzitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt, noch auf den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt von der Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt von den Spezitiel sich nicht auf den Kaushandel überhaupt von der Spezitiel sich nicht auf den Spezitiel sich nicht von der Spezi

jerenhandel inebefondere begiebe, und alfo bie Sollanbiffie Rompagnie in ihrer rechtmaßigen Bennung beffelben laffe. 4. Daß nichts von Diefen allen bem Ronige von Grosbrie tanien überlaffen worben. 5. Daf ber Artifel fo flar fen. buß Ihro Sochmogenben nicht glauben fonnen, baf bie Ens gelanber irgend etmas anbers, als bie frene Rabre barans berfeiten merben. 6. Daß Ihro Sochmogenben alle anbere Rorberung ber Engelander hieruber ale einen Difbrauch , ber ihnen übertaffenen fregen gabrt in ben Inbifchen Bemaffern onfeben murben. 7. Daß bie Sollandifche Kompagnie bas Recht bebalt, allen Raufbanbel ju binbern, ber ihr ereine fine gutommt. 8. Dag Ibro Sochmogenben ben Direftoren bie Grenheit überlaffen , bierüber Die bienlichften Maaftregeln tu nehmen.

#### Defferreich.

Die Abreife Des Baifers am alften Man frub, nach Stalien, gefchab febr fcmell und unvermuthet. Die Une funft bes Monige von Meapel ju Liverno und Difa verure fochte biefelbe; es ift bem Raifer baran gelegen, bie fefte Freundichaft Diefes Sofes fich ju verfichern. Am iften Tunius befand fich ber Raifer, obnerachtet ber bochft gefahre lichen Boge fcon ju Mantua; almo bemfelben ju Chren febr aldnienbe Reffins gegeben murben. Bon bier begab fich ber Raifer nach Mopland, und wird gegen Enbe Julius mieber in Bien eintreffen. Das gewöhnliche Campement in ber Begend Wiene wird baber Diefes Jahr nicht fatt baben, ba ber Raifer fich langer in Italien aufhalten mirb, ale mare anfanglich glaubte. Die Truppen in Bohmen, Dabren und Ungarn merben fich aber jur Dufterung in Lagern jufammens gieben. - Die Normalfdulen in Bohmen haben ben beffen Rortgang. Die Lebrer zeichnen fich burch Gelbftdenfen und Erleichtern im Unterricht que, und bie Eltern bringen mit Begierbe

Begierbe ihre Kinber in ben Schulen: in Ende bes vorigent Commers belief fich die Anjahl ber normalmäßig im Kouigereich Unterrichteten, nach ben bochften Orts eingefanten Zasbellen auf 117,733.

Auch der Greversche, Zerzoghurd ift auf bee Kaisert Befehl nach Wien in die Schankammer gebracht worden. — An Brennholz I wurde in Wien rousumirt im Jahre 1776, 175,404 Klastern; im Jahr 1777, 205,361 Klastern; 1778, 188,828 K.; 1779, 169,519 K.; 1780, 185,546 K.; 1781, 187,388 K.; 1782, 181,110 K.; 1783, 197,133 Klastern. — Mach einer Kaiserlichen Berordnung sollen die Disputationen der Mediciner pro Gradu Doctoris auf der Wiener Universität künftig aushören, weil die derauf verwanten Kosten ohne Rutzen sind; dagegen ist besohten, das künftig ieder junge Arst, der den Gradum erlangen will, in dem großen Krantenhause die Besorgung einiger Kranten übernehme, und hier praktisch zeige, ob er die nothigen Fähigkeiten bessine, und ob er würdig seh, daß ihm der Staat das Leben seiner Bürger anvertraue.

#### Ruffand.

Am 4ten Junius trat die Raiferin ihre Reise nach Movogrod an, wo sie am fünften ankam, und sich zwei Cas ge baselbst aufdielt. Die fernere Reise gebet nach Moskan, und man glaubt: bas die Mornarchin überhaupt bren Boschen von Vetersburg abwesend sern wird. Der Fürst Potemstin unste auf Besehl der Raiserin, den Raiserlichen, Französischen und Englischen Gesanten einladen, diese Reise auf Kosten der Raiserin mitzumachen. — Die Tataren im Eindam zeigen noch immer viel Neigung zu Unruhen, weswes

<sup>\*)</sup> Rach bes herrn be Aucca Staatsangeigen St. 7, 8.

gen fich auch mehrere Truppen nach diesen Gegenden haben gieben muffen. Das Auffische Kabinet bleibt indeffen noch fest ben seinem Softem, die Forderungen des Kaifers ben der Pforte zu unterftugen, und last zu dem Ende einen Thrif der Truppen sich der Butowing nahern, um biesen Strich zu beseihen, wenn der Kaifer sich genothiget seben solte, seine Bolter marschiren zu lassen.

#### frantreich.

Am hafen von Cherbourg wird mit vielem Sifer gears beitet; man hat noch im vorigen Monat 2000 Pferbe zu dies fer Arbeit angenommen; und man hoft, in zwei Jahren ris nen fichern hafen für Kriegesschiffe zu baben, welches bew einem Kriege zwischen Engeland und Frankreich, der lezten Macht von großem Nugen seyn wird. Die kriegerischen Gesrüchte und Anstalten im Elfaß und Klandern haben ausgehört; und in Paris ist man wegen der Beibehaltung bes Friedens ganz sicher: da der Bertrag zwischen dem Kaiser und Holland so gut als geschlossen ist, und an die Bertausschung Goung Baperns nicht mehr gedacht wird.

Die Afrien der Caisse d'Escompre behalten in Parls noch immer einen hohen Werth; im Ansang des Junius stiegen sie von 7500 L. dis ju 7625, obgleich der Herr von Mirabeau in einer sehr seinen Schrift die Unsücherheit dies ser Anstalt zu deweisen gesucht hatte; eben dieser Mirabeau dat auch wider die St. Carlsbank in Madrit geschrieben, und sich viel Feinde gewycht. — So wie die Englischen Kausente wider biuligere Grundsche in Ausschung Irelands laut murren, eben so laut schreien die Französischen Kauselteute wider den Nordamerikanern bewilligte, Pandelse freiheit nach den Französischen Inseln; der Herr von Casstreis unterflüt indessen die Beefügungen zu Gunsten Nordamerikas aufs lebhasteste und die Französische Nation wird Sistor, Portef, 1785, 7, St.

biefe Einrichtung fich gesellen laffen muffen. — Die Beifte lichkeit bat bem Stadt ein Don Gratuit von is Millios nen bewilligt. — herr Pilatre du Rogier hat am isten Junius einen febr unglucklichen Berfuch gemacht, mir fete nem Luftballe über ben Kanal nach Engeland zu teifen.

Schon lange befürchtete man, baß bie acroftatifden Bers fuche traurige Folgen baben mochten. Diefe gurcht bat fic leiber! in ber Berfon bes heren Dilatre bu Rogier reglis firt. Er mar ber erfte ber fich in ber Montgolfiere in bie Bobe ju geben unterftand, welche von bem Schleffe la Muets te im September 1783 abging, Die Geine paffierte, und in einer Borftabt von Paris nieberfiel. Bem Diefem Berfuch mar herr Dilatre fcon in ber groffen Gefahr. 3m folgen-Den Jahre ging er in einer zweiten Montgolfiere in Die Side melde von Berfailles in Gegenwart bes Ronigs pon Schweben abging. 2018 felbige nieber fam, gericth fie in Riammen, und ohne Gulfe ber berbeveilenben Leute mare Berr Dilatre fcon bamals verbrannt. Geit acht Monate bielt er fich nun ju Bonlogne auf, und erwartete bafelba auten Binb, um nach Engeland überzugeben. Durch vieles Bitten batte er von bem Gouvernement eine toftbare Das foine erhalten, welche bie brennbare Luft und bas Scuer in fic vereinigte. Diefe Dafchine hatte gwen Formen ; eine febarifche, welche mit brennbarer Luft angefüllt merben fole te, und 32 und einen halben guf im Diameter batte, und unten eine Montgolfiere, von eplindrifcher germ und pon 18 Rug im Diameter, welche burch ein Feuerbeden, burch Bachelichter und Lampen ermarmt werben folte. Dan batte alles verfucht, ben herrn Bilatre von feiner Relfe abine balten, aber er mar gegen alle Borftellungen taub gemefen. Er mar ber erfte Luftfcbiffer, er mußte auch ber erfte Dar. tprer berfelben fenn, und man fann folgenbe unter eine ficis

genbe Rafete gefeste Devife auf ibn anwenben: Dag ich boch umfommen, wenn ich nur in bie Sobe fteine! Die Briefe von Boulogne reben noch nicht gang einftimmig fiber biefe Begebenbeit, und man muß noch ben eigentlichen Proces verbal bavon erwarten. Jubeffen ift ber Bert Maus quis be titaifon fort, melder auch von ber Befellichaft. ber Lufticbiffer fenn molte, ju Daris angefommen, und bat querft biefe traurige Dadricht befannt gemacht. Es folten Sinfange bren Lufticbiffer bie Reife mitmachen, nemlich Bere Dilatre, Berr Romain, ein Maturfunbiger, und ber Marquis be Mation fort, ein junget Dragonerofficiet bon Stande, ber über 50,000 Livres labrlicher Ginfunfte bat. und welchen Rubmbegierbe ju biefem Entichluß bewog. In ber Racht vom igten auf ben igten marb ber Ballon mit breunbarer Luft angefüllt. Dan verlobr gufdliger Beife pericbirbene Bouteillen mit Bitriofol, meldes verurfachte. bag man ibn nicht gang nach Bunich fullen fonnte. Den seten gwifchen fieben und acht tibr, ging bie Reife por fich ; Berr Dilatre aber gab porber noch bem herrn Morquis be Maifon Rort ju erfennen, bag, ba ber Ballon nicht ganglich angefüllt worben, er biefesmal nicht von ber Reifegefellichaft fenn tonne. herr de Maifon fort mar duferft befummert über Diefe abichlägige Antwort, und bot bem herrn Nomgin eiff 100, und nachber 200 Louisb'er, baf er ibm feinen Plat laffen mochte. Berr Romain batte bie imeite Unerbietung angenommen, aber herr Pilatre marb bamit nicht aufrieden, und fagte in bem herrn Daifon Fort, bag es richt gewiß fen, ob er auch, wegen ber Unbefidnbiafeit Des Bindes, übers Deer geben werte, und bag ibm die Gegene wart bes herrn Romain nothwendig fen. Die Berren Dilatre und Romain reifeten alfo allein ab, und befanben fich in ber Galcere, welche Die Montgolfiere umgab, Der Bals

Ion ging aufange feemarte, in einer Sobe bon 1500 Ruf. In einer Beit von einer halben Stunde marb er vom Winbe wieber landwarts getricben, und ba gefchab ber ungludliche Rall , ber von biefer großen Sobe boch nur einige Gefunden bauerte. Außer einem Bauer befand fich auch icon ein Engelander an bem Orte, mo ber Ballon niebergefallen mar, melde ben Seren be Daifon Kort ben feiner Unfunft verficherten, herr Dilatre fen fcon tobt gemefen, ale er bers abgefommen, herr Romain aber babe noch einige Augens blice gelebt, und bem Engelanber bie Sand gebruckt. Die meiften Briefe fagen noch, baf oben in bem Ballon eine Deffnung gemefen , bie burch eine Explofion verurfacht morben, welche, wie einige Briefe bingufenen, burch bas Reuer ber Montgolfiere verurfacht morben. Aber Berr be Daffon Wort perfichert, bag bas Feuer Diefen Dif nicht verurfacht habe, fonbern bag ber Saffet burch bie Lange ber Beit, ba er fo oft Bind und Better ausgefest gemefen, murbe gemors ben fen. Der Ballon ift etwa anberthalb Stunden in ber Luft gemefen.

#### Spanien.

Der König von Spanien hat der jüngst vermählten Infantin Donna Carlotta (f. S. 749 im Junius) sechzehn Million Gulden an Baarschaften und Kostbarkeiten mitgegeben: doch sollen auch hiermit einige alte Portuglesische Foreberungen abgethan seyn. — Det König von Portugall hat seinem Gesanten zu Madrit, wegen der zunehmenden Theurung, den Gehalt von 45,000 bis auf 75,000 Hollandische Gulden vermehrt. — Da lett mit dem Dey von Allgier wegen eines Friedens unterhandelt wird, so werden weiter keine Anstalten zu einer Erpedition wider diese Rausber gemacht.

#### Grofbritannien.

Die Gegenparthen bes Ministers hat sich alle Muhe gegeben, die neuen Auflagen dem Bolt gehäßig zu machen;
bie auf die Aramläden, wo im Aleinen verkauft wird,
hat besonders den Pobel gereizt, der im öffentlichen Aufruhr
und Schimpfreden wider Herr Pitr ausbrach. Auch die Tare auf weibliche Dienstboten wurde befrig angegriffen;
man schlug dagegen andere Taren vor: jeder der seibene Strumpse tragen wolle, solle jährlich in Schillinge (3Mthlr.)
bezahlen, und eben so viel seder der sein haar ober Perufe
pubert. Diese Borschläge wurden aber verworsen und die Auflagen bes herrn Pitt gingen mit einigen Beränderungen
burch.

Die Jrelanbifden Sandlungeeinrichtungen murben am aten Junius burch eine Deputation ins Dberbaus ges bracht. Die Oppositionsparthen fant auch bier Dittel fic biefen Ginrichtungen entgegen ju fenen; fie brang barauf: baff in Diefer michtigen Gache noch mehr Beugen und erfahrne Raufleute und Sabrifanten abgebort merben muften, ehe blefe Borfcblage nach Greland gefenbet merben fonnten. Lord Stormont feste fich überhaupt mit heftigfeit ber ganien Sache entgegen. Lord Darby erfucte bas Dberhaus eine Bittichrift von 120,000 Rabrifanten unterfchries ben, wiber biefe Sandlungebill angunehmen. Der Grode familer miberfeste fich biefem Untrage, bie Bittfcbrift marb aber bod angenommen, und bie ungeheure Rolle Pergas ment vom Lord Darbo und bem Gecretair bes Saufes bereingeholt, und auf Die Safel gelegt, welches ber lord mit bem Gecretoir ju verrichten, wegen ihrer Schwere, faum ju thun bermegent waren. Da die Unterfnchung und Abs borung fo vieler Unefagen und Beugen viel Beit wegnimmt,

33

fo tann man iest noch nicht mit Gewisheit fagen: wie ber Minifter endlich burchdringen werde — Die Oftindische Kompagnie hat wieder fibr reiche Ladungen aus China erhalten.

John Mams Esq. benolmächtigter Minifter ber pereinigren Staaren von Mordamerifa batte am iften Junius eine Mubieng beim Ronia, um fein Beglaubigunges fcbreiben ju überr.ichen : ber Ronia begeanete ibm mit vieter Soflichfeit. - Bor feche Johnen murbe man eben Diefen Monn nach bem Comer gebracht und ibm ben Sochs perratherroceg gemacht haben , wenn man ibn in Engeland gehabt battes benn er ift einer bon benen bamaligen Rebels len, bie bon bem Roniglichen Darbon ansgeichloffen murben. - Der Deing Withelm Seinrich, britter Gobit bes Ronigs, fam am toten Junius bon feiner Reife in Deurschland wieber in London an; ber Konig ernannte ibn jum Schifelleutenant, und er ging bierauf mit bem Abmiral Bomer und Lord Some nach Borteniuth, um mit ber abs gebenben Beobachtungeflotte nach ber Mittellanbifchen Gee au feegeln.

Da Frankreich sehr ausmerksum und thatig für die Ders frarkung seiner Marine ift, so daß zu Augaang des Jahres 1786, die Französische Flotte aus neunzig Linienschiffen bestehen wird: so dat euch die Englische Admiralitär Bestehle zu Erbauung sechs neuer Schiffe, i von 110, 2 von 20 nud 3 von 7. Ranonen gegeben. Immer neue Lasten, welche die Unterthanen tragen mussen. — Ein für die Prenschheit unglud iches Sostem, drückt iezt die Nationen Surveyauf sein Staat sieht ohne Eisersucht, seinen Nache bar einige Schiffe erbauen ober Regimenter errichten, und darf auch eben nicht gleichguttig dabei bleiben; alle Kräfte werden

merben überal aufs bochfte gefpannt, und in ber leiten Dalfte unfere philoforbifchen verfeinerten Jahrhunberte, febet gang Europa befianbig unterm Gemebr - ber unglude lichen Rolgen biefes Suffeme barf man nicht ermabnen : fie werben überal ju fart gefühlt. - herr Saftinge, bieberiger Generalgouverneur von Bengalen ift aus Offinbien jurud gefommen, und bem Ronige porgeftellt morben ; burch feine unermeflichen Reichthamer, wird er bie miber ibn porgehabte Unterfuchung unterbruden, und feine Coane in Rube genießen. - Much Engeland wird mieber amei Fregatten auf neue Entbedungen aussenben. - 2m aten Junius murbe bie bielabrige große Mufit ausgefuchter Stade von Sandels Komposition jum erftenmal in bet Weftmunft:rabten aufgeführt. Das Ronigliche Saus und alle Sobe und Große bed Sofid, waren gegenmartig. Bates birigirte bie Infirumentalmufit; Dabeme Mara, Die Berren Sifber, Cramer, Darte se, jeigten fich in ibret gangen Starfe. Sandele Meffice murbe von fechehundert Confinftiern aufgeführt. Folgenbe Mumertungen ans bem Englischen bee Doctor Burney, Sandels voridhrige Gebacheniefeier betroffend, wird bier am rechten Orte fieben, und unfera Lefern vielleicht willtommen fenn, for entirely the set necessary at a second set of the

Um bas Orchefter fo fart und vollftanbig, als moglich m machen , marb befchloffen , alle Arten von Inftrumenten au gebrauchen, welche fabig find große Birfungen berveraubringen. Unter biefen fuchte man bie Dofanne ober Dops peltrompete; allein nach vielen fruchtlofen Nachforfchungen in England felbit, und auch burch Briefe auf bem feffen Lande, in Unfibung biefes Inftrumente und berer, Die Bebrauch bavon ju machen miffen , entbedt man enblich , baf fich unter ber toniglichen Militair : Truppe feche Mufifer be-

fanben, welche bie bren verschiebenen Arten ber Bofaune bliefen.

Der Doppel : fanot, welcher im Orchefter fo febr in bie Mugen fiet, und fo machtig in feinen Wirfungen mar, ift eine fechesebn guß lange Robre. Er mar von Stainsby, mit Sandele Benfall , jur Eronung George Il. gemacht. Der verfforbene gefchictte Tontunfiler Lampe follte ibn blafen, allein aus Mangel eines gehörigen Munbftuds, vber ans einer anbern bieber unbefannten Urfache, mar bieber fein Bebrauch bavon gemacht worben; nun aber marb er burch Die Beididlichteit bes herrn Afblen von ber Barbe jur Montommenbeit gebracht.

Die Daufen, beren man fich bediente, maren blejente den, welche ber gergog von Marlborough in ber Schlacht bon Malpiaquet im Jabre 1709 erbeutete, Gie haben eine bemifpbarifche Rigur.

Die portrefliche Orgel ift ein Bert bes herrn Green von Milington. Gie marb fur bie Rathebralfirche ju Cans terbury verfertiget. Das Communications Clavier mit bem Clavigimbel, por welchem Bere Bates, welcher birigirte, faß, erftredte fich auf neungebn fuß von bem Corps ber Orgel, und auf amangin Suf, fieben Joll unterhalb ber Berpendicular : Linie bes Giges bes Claviers, womit fie ges meiniglich gespielt wirb. Es erfoberte ungemeine Runft und mechanische Sulfemittel, unt bas Rlapier fo meit au entfers nen, ohne bie Rlaves ungewöhnlich fchwer ju machen.

Das Berbienft bes vortreflichen Baumeifters , herrn Wyatt, melder bie gierlichen Riffe jum Orchefter und ju ben Gallerien lieferte, muß nicht vergeffen werben ; wilche meth 19

mades are to the

ale fie befest maren, eines ber größten und prachtigften Schaufpiele gemahrten, welche bie Einbildungefraft ju ents werfen mir fabig ift. Die Unfralten, Ihre Dajefidten am öftlichen Ende ju empfangen; mehr als soo Rufifanten gegen Weften; und bas Bublifum überhaupt, welches imis ichen brev und viertaufent Berfonen im Barterre und in ben Ballerien fart mar, entfprachen bem Stol bes ehrmurs Digen und iconen Bebaubes ber alten Wefimunfterfirche auf eine fo bewundernemurbige Art, bag man fagen fann, bag fie pollfommen mit einander gufammen fimmeen. Muffer ber bewundernemurbigen Mrt, in welcher Diefer Ban bie gange Befellichaft ber Bufchauer barffellte, mar bas Drchefter mit fo großer Beurtheilungefraft angelegt, bag faft ieber Dufiter ben Diretter und Subrer volltommen feben fonnte, meldes einigermaafen bie Urfache angiebt, que melder es jedem fo leicht marb, feine Barthie auszuführen. Peute bon treflicher Ginficht erflarten, baf fie nie ein fo berrliches Bert ber Boufunft gefeben batten.

Am westlichen Ende bes Flügels war ein Thron fur Ihre Majeftaten errichtet, u. f. w. Das Orchester war zu Ende ber gegen über liegenden Seiten angelegt, und erhob sich allmablig von sieben Juß über ben Boben bis über vierzig.

Bu ber Ouverture maren 274, jum Pantheon ige und jum Deffias 267 in allen 279 Notenbucher erfeberlich, von welchen fein einziges vermißt marb, ober verlegt mar.

Mit ber an jedem Tage aufguführenden Mufit marb nur eine einige Probe gemacht, worüber felbft alte, erfahrne Mufiter erffaunen werden, und welches unftreitig ben hoben Grad ber Bollfommenheit beweiset, ben die praftische Musfit in Engeland erreicht hat.

Bu

ten bergleichen nie erhört gewesen. Die choralische Gewalt barmonischer Jusammensigungen rührte einige bis zu Ehräsnen und verursachte ihnen Ohnmachten, indem andere turch bas vorzügliche Sanfte einzelner Tone erweicht und entzückt wurden. Als ber Doctor Burnen von ungefähr seine Augen von den Musikern abwendete, sahe er nichts, als Ehränen der Entzückung, und lauter bewundernde und versnügte Blicke.

Bey ber zweyten Aufführung im Pantheon waren bie Buschauer weber so aufmerkfam, noch so geneigt, ihre Zufriedenheit zu erkennen zu geben, als in der Abten; obgleich die Truppe an selbigem Abend aus zwenhundert ber auserlesenften Musiker bestand, ben welchem sich auch Signor Pacchierotti befand.

Als Mabame Mara am britten Tage bie rubrenbe Arie fang, womit ber britte Theil bes Meffias anfangt, war tein Auge, so weit Doctor Burnen feben konnte, ba, welches nicht — "ftill eine fanfre Thrane sich entfallen ließ."

Wahrend der vierten Aufführung, in ber zwesten Strophe des Chors in der Efther, ", die Wede bebt, " u. f. w. ift eine Größe des Ausbrucks und der Wirfung, welche, da es das erstemal war, daß Dottor Burnen sie aufführen horre, auf seine Gefühle auf eine sehr ungewöhnliche Art wirkte.

Die Gesellichaft am fünften Tage schien von einer bobern Staffe ju fenn, als man bieber noch gesehen hatte. All ben bieser Aufführung ber gange Chor von berden Seiten des Orchesters, in Begleitung aller Instrumente, in die

141

Borte ausbrach: "Er ift ber Bonig ber Ehren," mar bie Birfung fo herrlich, bag verschiedenen von ben Duffbern Ehranen in die Angen traten; und die Birfung mar nicht bald vorübergehend, ober bloß auf bas Orchefter eingeschränft.

Die bren letten Aufführungen verbienten megen ber genauen Richtigteit ber Execution und ber Große ber Birfung ein noch marmeres Lob, als bie benben erften.

Man gebt damit um, diefe Mufit jahrlich einmal auf eine große und prachtige Art aufzuführen \*).

Jond für verarmte Mufifer und ihre Sa-

In einem Anhange feines Bertes giebt Dofter Burney Rachricht von einem mufitalifchen Jond, der im Jahre 1738 gur Unterftugung verarmter Mufiter und ihrer Familien ge-fiftet worden ift \*\*).

Dor bem großen Zumachfe, ber baar burch bas Ehrenges bachtniß einfam, mar die Gefellschaft nur mit einigen wenigen wehlthatigen Bebtragen beehret worden. Im Jahre 1738 vermachte Derr Rojern, ein Gubseribent von ber Profession

- ") Dief ift nun in biefem Jahre gefcheben.
- .) herr Rifolai in Berlin hat eine vollftanbige Heberfegung von biefem Buche angefundiget.

feffiion berfelben 100 L.; im Jahre 1760 Serr Balbron gleichfalls 50 L.; im Jahre 1782 herr Mathias, ein Kaufsmann und Ehren- Subferibent 50 L.; bas vornehmfte Bermachtniß aber fam von Sandeln, welcher ber Gefellschaft 1000 L. St. hinterließ.

Die Gesellschaft brachte in 45 Jahren ein Capital von 12000 L. St. au Subsecaction und brev Procent Annuitäten zusammen, und zahlten außerbem an ihre durftigen Mitbrüber und beren Familien 24814 L. aus. Die Gesellschaft zahlt just monatlich 65 L. 16 Sch. 8 P. ober jährlich 790 L.

Das Shrengebachtniß bat bas Capital bis ju 22000 &. an Gudiceactien und bren Procent Annuitaten vermehrt; mos burch fie ein jahrliches Gintommen von 678 E. betommen hat, Beneficen und Subscriptionen ungerechnet.

#### Morbamerita.

Es bestätiget sich : daß dieser Frenstaat die Handlungsangelegenheiten mit Grosbritannien so lange abbrechen will,
bis ein billiger Traftat ju Staude gebracht sen, woran iest Herr Adams, Minister des neuen Frenstaats am Londuce Hofe, arbeitet. Der erste Bersuch eines Sandels nach China ift glücklich ausgeschlagen. Das im Marz 1784 von Meuppre nach China abgegangene Schif unter Kapitain Green, ift im May diese Jahres mit einer Ladung von des trächtlichem Werthe baselbst juruck gesemmen; und hat die Nachricht mitgebracht, daß in diesem Jahre noch zwen anbere Schiffe von da eintreffen werden. — Der Staat von Sädlardlina hat eine Afre gemacht, um drep Afademleit in berschiedenen Theilen des Staats zu errichten; dagegent hertscht

bericht in verschiedenen Provincen Misvergnügen wider beit Rongreß, melcher noch ju patriotisch gegen Engeland benft, und auf die Bezahlung ber, ben Engelandern noch jusommenden Schulden bringt: ber haß des größen hausens wider Engeland ift noch immer febr ftart, dagegen bez gunftiget man, noch vor ben Franzosen, die houdublische Nation.

#### Gtalien, Mily a profession

Der König und die Königin von Meapel sezen ihre Reise durch Italien fort; von Pisa begaben sich Dies selben nach Lucca, von da nach Florenz und Mantua; am oten Junius befanden sie sich zu Parma, und traten am isten die Reise nach Turin an; der König von Sats dinien ging ihnen am 20ten bis drep Posistationen entges gen, und den 21sten war ein großes Manöubre von 6000 Mann Truppen veranstaltet. Man hoste den Kaiser ebegs salle in Turin zu sehen.

In Denedig hat man die Mordbrenner, die das Arfes nal in die Luft sprengen wolten, entdeckt und eingezogen, und man ift sehr begierig zu ersahren, was für Urheber dahinter verborgen sind, da man diesen ganzen Anschlog der Rache eines auswärtigen Feindes zuschreibt. — Da Tunis der Republik sehr trobige Friedensbedingungen vorschlug, so hat der Senat die Kortsehung der Keindseligkeis ten dem Mitter Eine desohlen. Die Forderungen der Ders een Chomel und Jordan an einen Unterthan der Nedublik, will Holland nach den neuesten Nachrichten nicht als Bache des Staats, sondern als eine Privatsache ansehen,

bie feine Belegenheit ju einem öffentlichen Bruche gwifden benben Republiken geben fann.

Am 7ten Rai ging ber Pabft von Rom nach ben Pontinischen Sampfen ab, die durch Ueberschwemmungen sehr gelitten baben; seit dem berselbe jurud gekommen, verbreitet sich das Gerücht: daß die Austrocknung derselben nicht ferner Statt haben werde, weil sie der bereits darauf verwanten unermestlichen Kosten ohnerachtet, unmöglich bleibt.

#### Deutschland.

Biber bie Vertaufdung Bayerns bat fich Granfreich ben einigen Sofen auf eine folche Wet erfiart, bag por ber Sand nicht mehr baran gebacht werben barf. Much bat nach öffentlichen Blattern ber Raiferl. Ronigl. Minifter, Graf pon Trautmanneborf, im Mamen des Kaifers bei pers fchiebenen Stanben bes Deutschen Reichs bem Berucht eis nes folden Landertaufches miberfprochen ; unb ber freys bere von Mifeburg foll einen abnlichen Auftrag ben ber bochften Reicheversammlung im Mamen der Raiferin pon Rufland erhalten haben. Die Reife bes Churfürften aus Munchen fcheint auch gar nicht eines Caufchgefchaftes megen unternommen ju fenn; es find vielleicht gang uns michtigere Urfachen baju porhanben. 2m 29ften Dai reis fete berfelbe von Mannheim nach Duffelborf; am joten Tunine befand fich berfelbe ju Elberfelb, ging aber ben folgenben Eag nach Duffelborf jurid; am toten Junius mar ber Churfurft in Dutheim, am zoften ging berfelbe nach Bonn ab, um ben aaften Junius in Mannheim, und in Diefem Monat wieber in Munchen einzutreffen. Uebrigens

145

hat, nach bem 29ften Stud bes Munchner Intelligenzblatts ber Churfurft bie bieber gewöhnlichen Kreuzgange zur Mallfahrt auf ben Pogenberg auch für biefes Jahr wieder gestattet.

Aus Schmiebeberg im Schlesischen Gebürge wurden vom isten Junius 1782 bis zum lesten Mai 1783 ausgeführt für 403,706 Athle.
vom isten Junius 1783 bis lesten Mai 1784 340,252 Athle.
Das Minus des lesten Jahres mag wohl theils von der starten Aussuhr des vorigen Jahres, theils von den sehr gestiegenen Preisen der Leinewand im Lande selbst herrührten. — Zu Plessen waren deim Schluß des Jahres 1784, 112 Quchmachermeister und 43 Gesellen; die auf 92 Stuhle len 2,800 Stud Lücher, am Werth 45,000 Athle. versertigten \*). Die Volksmenge von Breslau war im Jahr 1730.

| Chriftliche Civilperfonen, alt und jung, mit |        |
|----------------------------------------------|--------|
| weiblich                                     | 35,369 |
| Militairuh erient aus mung an ibr fie me     | 4/589  |
| Beurlaubte von fremben Regimentern           | 254    |
| Juben Al 4 4 1000 mille Die                  | 2,034  |
| In ben Borfidbten, Civil                     | 13,368 |
| William on Militait                          | 1,664  |
| Grembe und Beurlaubte                        | 784    |
| The man with the course the other than the   | 48.062 |

9 S. Schlesische Provinzial. Bl. Stud 4. Seite 3623 und Stud 5. S. 424.

OF AND OF BANKS

CO and TOP A CE- BU

### XI. Hanklungsnackei

eit er belaufe. Diefe gembe themmen, beforbere bie Buter fie erifferme großen bei aufeit beit fin Grie naftabell gu fin in inche richten al reite Comming at his comming theiles in it is reit. Diese Handel auft but bem Reder auch Benberg Megalit chaft is fin & could beite bill bad belle al hou dire mont wie numuel nichtlicher in dere merchen ihr eine M non unterfliffen i et alle alteil bereit ich find auf genach fi about that the control and conductive control and continued account to the control and the con Drudfehler. Binnelle kg non ich

😘 i di 13 millio 🐠 Kright Rit fiam mir Ber i. Printed Length of Spirit

The second state of the first terms of the Structure of a 19 g worth a magnifical sid hidanif un bieg glerer 2 aff. 1890 e. Sun edituguttiff gefiele gefiel eine es mie bie 48 3 3 M & 46 8 3 3 4



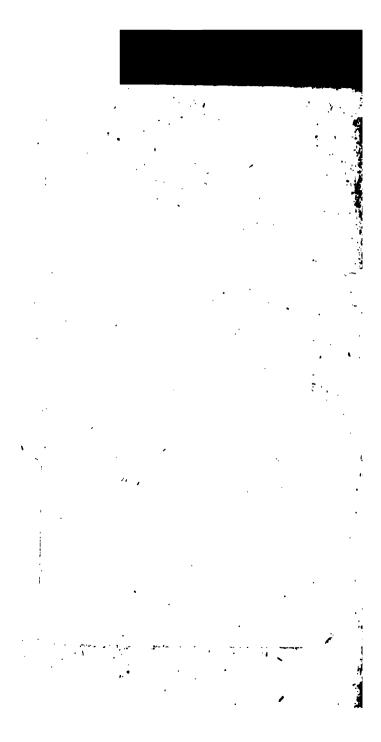



Don biefem Portefeuille wird monatlich ein Studt von 7 bis 8 Bogen erscheinen. Jebes Gruct wird mit einem Aupferstich eines Regenten, Prinzen, ober Briegshelden, Gelehrten z. ic. geziert feyn, Auch Candfarten zur Ersauterung der ietigen Geschichte, soll bas Portefeuille liefern, so oft es nörtbig und thunsich ift. Landkarten und Plane, die sich entweder durch Reubeit, oder durch Mabl, Busammenstellung und Brauchbarkeit, zur liebersicht und Beurtheilung jesiger merkwürdiger Begebenheisten oder Encbedungen empfehlen werben.

Das halbe Jahr, welches immer einen Band ausmachen wird, tofier 2 Thir, ober bag Stud & gr.

Wir werben bafür forgen: baf bas Portefenille, mit Ende jedes Monats in ben vornedmften Buchhandlungen Deutschlands fey. Borzügliche Niedertagen bavon find: in der Orellschen Buchhandlung
in Jürch; in den Buchbandlungen der Herren Rudolph Gräffer in Wien; Johann Ludewig Bröns
ner in Frankfurt am Mayn; Johann Samuel
Heinstus, in Leipzig; in Bresden in der Walterschen Hosbuchbandlung; inhalle beym Herrn Rriegsrath und Posibirector Madeweis; in Berlin bey
Deren Arnold Wever, Buchhandler; in ber heroldschen Buchbandlung in hamburg; in Riga bey
Herrn Jartknoch; und für Preusen beym Herrn
Possibleretar Reichel in Königsberg.

Die etwanige Beptrage bitten wir, unter ber Aufschrift: "Uns bistorifche Portefeuille" verfiegelt an bie Weversche Buchhandlung in Berlin, anbie Strausische in Frankfurt an ber Ober, und

an ble Berolofthe in Samburg ju fenben.

Bon bem Dictionnaire François-Allemand & Allemand-François à l'ulage des deux Nations ift gegens wartig im Weverschen Berlage ber zwepte Band erschienen. Die Berfasser baben so viele Bermehrungen bet ber Ausarbeitung bieser Erition nothwendig gesunden, daß sie bieselben nicht in Einem Bande zu fassen im Stande gewesen sind. Sie mussen baber noch Einen Theil liesern, der gang unausbleiblich in der Wichaelmesse herauskommen soll und alebann an Reichn der Geberichen Buchbandlung if ju baben:
n ber beutschen Rechtschreibung, nedft Tabellen, beitische Mechtschreibung, Interpunktion, Delliion, und insbesondere der Unterschied des Attuios und Datios betreffend. Zum Gebrauch der 
bulen, und für folche, die feine gelehrte Sprachneutig bestien, von Carl Philipp Morit, Droor am berlinischen Symnasium. Diese nubliche 
brift, welche zu ber möglichsten Erleichterung des 
ubiums der dentschen Sprache noch die einzige in 
re Art iff, und nicht nur in Schulen, sondern 
von solchen, die das in Schulen versäumte nachlen wollen, mit Rusen gebraucht werden tann, 
zet 8 Gr. Wer 12 Erempiare nimmt, bekömmt 
13te frep.

Madricht.

Mit bem andbigften Beifolte Gr. Sochfürft. Durcht, jone Friederich von Braunfchweig babe ich bas Bifdnift n hodfeligen Beren Brubere, bes unfterblichen Bergen p. Jul Leopolds von Braunfchmeig Dochfürftl. Durcht. fabnischie mit größtem Breift in Mache boffert.

abnlichte mit großtem Steiß in Bache boffert. Diefen Portrett ift von fielfchferbenen Bache, 3 und ritt Boll bode; ber Grund bellblau und die Unischreit in verseten Lettern: Leopold ber blenschenfreund. Die Eine ing en Modaillen in einem schwarzebeinten Rabm mit vertent Leichen und Mige. In im Durchtonitt & Boll bach.

bie teine Gelegenheit ju einem öffentlichen Bruche amifchen benben Republifen geben fann.

Am 7ten Rai ging ber Pabft von Rom nach ben Pontinischen Sampsen ab, die durch Ueberschwemmungen sehr gelitten baben; seit dem berselbe jurud gekommen, verbreitet sich das Gerücht: daß die Austrocknung berselben nicht ferner Statt haben werde, weil sie der bereits darauf verwanten unermestlichen Kosien ohnerachtet, unmöglich bleibt.

# Deutschland.

Biber bie Vertaufdung Bayerns bat fich Granfreich ben einigen Sofen auf eine folche Met erflatt, bag por ber Sand nicht mehr baran gebacht werben barf. Much bat nach offentlichen Blattern ber Raiferl. Ronigl. Minifter, Graf pon Trautmannedorf, im Mamen des Kaifers bei per-Giebenen Stanben bes Deutschen Reichs bem Berücht eis nes folden Landertaufches miberfprochen ; und ber freye bert von Mifeburg foll einen abnlichen Auftrag ben ber bochften Reicheversammlung im Mamen ber Baiferin von Rufland erhalten haben. Die Reife Des Churfunften aus München icheint auch gar nicht eines Taufchaffes megen unternommen ju fenn; es find vielleicht gang une michtigere Urfachen baju vorhanden. 2m agften Dai rei fete berfelbe von Mannheim nach Duffelborf; am jot Junius befand fich berfelbe ju Elberfeld, ging aber ben genben Tag nach Duffelborf jurud; am toten Junius ber Churfurft in Dutheim, am zoften ging berfelbe Bonn ab, um ben auften Junius in Mannheim, un blefem Monat wieber in Munchen einzutreffen. Heb

bat, nach bem aoften Stud bes Dundner Intelligeniblatte ber Churfurft bie bieber gewohnlichen Kreugange gur Dalls fahrt auf ben Dogenberg auch fur biefes Sabr mieber geftattet.

Ž.

ts

6

5 F 2

is

i= m

12 ur.

6 ire 16

t,

Mus Schmiebeberg im Schlefifchen Beburge murben pom iften Junius 1782 bis jum leiten Dai 1783 ausgeführt 403,705 9thir. vom iften Junius 1783 bis legten Dai 1784 340,252 Rthir. Das Minus bes legten Jahres mag mobl theils von ber Rarfen Musfuhr bes porigen Jahres, theile pon ben febr geffiegenen Breifen ber Leinemand im Lande felbft berrubren. - Bu Dleffe maren beim Coluf bes Jahres 1784. 112 Cuchmachermeifter und 43 Gefellen; bie auf 92 Ctubten 2,800 Stud Eucher, am Berth 45,000 Rthir, perfers tigten \*). Die Dolfemenge von Breelau mar im Jabe 1730. Jany der alle il. Il spiese tel alle

Spillide Cinilnerfonen alt und fung . mannlich und

| weiblich                                      | 35,369 |
|-----------------------------------------------|--------|
| Militairain on and one and on at the top      | 4/589  |
| Beurlaubte von fremben Regimentern            | 254    |
| Juben At 1 & tonte it                         | 2,034  |
| In ben Borfidbten, Civil                      | 13,368 |
| Militair.                                     | 1,664  |
| Grembe und Beurlaubte                         | 784    |
| THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE | 58.062 |

on the police and the Cabens and 9) S. Schlefifche Provinzial. 21. Stud 4. Geite 3623 und Stud c. G. 424.

1200 116-1 25 110 cm



## Sanblungenadrichten.

dem night Sulphul aven the letter than tree and and

Spanien hat, um die einlandischen Manufakturen befer in Gang ju bringen, die Aussubr ber vortreflichen Bolle von Digogne verboten.

Am zien und sten Map kamen vier Schiffe aus Amerika ju Cadix an, welche unter andern koftbaren Maaren zwey Kiften Perlen zc. an baarem Gelbe 945/516 harte Piafter mitbrachten; am 27ften Man brachte das Regifterschif la Posta von Lima kome mend 1,300,000 Piafter mit. Auch ju

Liffabon tam im May von Rio Janeiro ein febr reich belabenes Schif an. Es brachte 2,500,000 Erufaben mit, eine Menge Olamanten, Elephantengahne u. f. w.

Auf Jamaica kamen im vorigen Jahre 530 Englische Schiffe an, davon wieder 459 abgegangen find. — Um ben handel ber Engelander auf Grenada ju hemmen; has ben die Franzosen die Hafen auf der Insel Tabago für Frenhafen erklart.

Nach ben Berichten aus Subkarolina ift Die Reisernte febr schlecht gewesen, und diese Waare, ohnerachtet fie, wegen der anhaltenben ftarken Regen, schlecht an Gute ift, wird steigen. Die lette Ernte gab nur 60,000 Lierces,

and Clart & Can.

### XI. Sanblungenachrichten.

147

fich sonft gewöhnlich auf 115, bis 130,000 Eierees bes — Dagegen verspricht man sich in Westindien dieser eine viel bessere Buderernte, als man feit vielen erlebt hat: und von Antigua wird gemeldet: daß ohnliche Angahl der Englischen Schiffe die Produkte Jahrs nicht werden laden können, daher man schon dere Aussuhr auf dieser Insel besorgt ift.

on ber R. R. Sankbeputation in Wien find neue bbel fur eine Summe von zwanzig Millionen Gulben bekannten fiebenerlet, Summen von 5, 10, 25, 50, 0 und 1000 Gulben ausgesiellet, und von beren jestrung folgende Anzahl verfertiget worden:

#### Bebbel ju Gulben betragen Gulben

| CHARLEST AND LAND THE | MARKET CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMPANY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70,000                | I KASAT M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.850,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05,000 -              | MITO DIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,050,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02,000 -              | 250 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,550,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51,000 -              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,550,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30,000 -              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,000 —               | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,000 -               | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SECTION AND VALUE OF  | MANAGED STREET, STREET | THE RESERVE AND THE PERSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

67,000 Zeb. jufammen Gulben 20,000,000

ne Zebbel find an einem gleichen Tage, namlich am tovember 1784 ausgestellt, und wie vordem unteren. Welenheit, Eigenschaften und Borgage biefer nenen bleiben die namlichen, welche ben bisher im Umsgewesenen Gantzebbeln burch bas Patent vom iften 1771 bengelegt, und zugestanden worden; daß alfa

26 3

NOW S

### 148 XI. Sanblungenachrichten.

burch biefe Umftaltung nichts geandert ift, als ihre aufere Form, ben welcher auf eine mehrere Bervollkommnung gefeben worden, um fie gegen Mifbrauch und Berfalfchung bestie mehr zu verwahren.

Diese neuen Bankzeddel werden, wie die vorigen, gesen baares Geld ausgegeben, und auf Berlangen wieder mit baarem Gelde eingelöset: In Unterösterreich ben der eigenen Bankzeddel. Hauptkasse zu Wien: In Bohmen ben der Gankaladministrationskasse zu Brünn: In Oesterreich od der Ens ben der Mautoberamtskasse zu Linz; In den Innerösterreichischen Landern ben ben Bankalamterskasse zu Grän, zu Klagensure und zu Laybach: In Triest, Görz, Gradiska und dem Littorale ben der Bankzeddelkasse zu Triest: In Ungarn ben den eigenen Bankzeddelkasse zu Genen Bankzeddelkasse zu Genen Bankzeddelkasse zu Gemannsstadt: In Gallizien ben der Bankzeddelkasse zu Lems berg.

Der Pring von Massau ist seit kurzem in Podolien auf den Gutern seiner Gemahlin angelangt, um den zum Bortheil für Pohlen entworsenen Handel anzusangen. Dieser Herr hat in Frankreich durch einen obrigkeitlichen Ausfpruch in Ansehung des Zolles für die Pohlnischen Prosdukten große Bortheile erhalten, indem selbige zu Procent weniger, als andere Waaren Zoll bezahlen sollen. Dieses zu Paris gegebene Arret ist in Warschau in Pohlnischer Sprache gedruckt, und der unlängst aus Constantinopel angekommene Französische über das schwarze Weer gehörig einzurichten. Es werden gewisse Actien errichtet, und jede zu 1000 Duseaten

### XI. Sanblungenachrichten. 149

eaten verfauft. Diele große herren , befonbere bie Guter in Bolhonien, Dobolien und in ber Ufraine haben ! merben beren Untbeil nehmen, in ber Sofnung, etwas ju profitie Diefer Sanbel geht auf bem Diefter nach Benber, und bon ba über bas fcmarje Meer. Seit einigen Tagen ift auch ein anderer Krangofe von biefem Rurften bier angetommen, ber fich befonbers Dube giebt, Lanbcharten von Podolien, Bolhonien, ber Ufraine, ber Molbau unb Beffarabien ju befommen.

Mon ber Mage liefen im Junius 103 Serinnofchiffe umb 52 Islandsfahrer aus; von Umfterbam vier Derings fchiffe , und von Norbholland gingen 63 ab; außerbem noch Is Beringeidger. Qufainmen 170 Beringefchiffe, se 3dger, 53 Islandefabrer. Am sten Julius maren von ben Idgern fcon einige mit reicher Labung jurud.

Die (burch Spanifche Bucht) verebelte Wolle galt Enbe Day ju Baugen 12 Rthir. 8 Gr.; bie Landwolle, 10 Rthir. 8 bis 16 Gr. Bu Leipzig galt im Junius bie perebelte Bolle 10, 12 bis 13 Rtbir. ; Ritterguths unb Bauermolle 7 bis 7 Rtblr. 12 Gr.



# วน. ดูลเมื่อหลังแห่งให้เรื่อง 🧸 📆

対している。

The property of the

#### Drudfehler.

Im Clin Stille Gule 636, Belle 17, liet Jopfende für Bapfende.
Stille 636, Bille 6,/ 190 bis 200 Guiben.

The effective of the control of the

#### MATERIAL TOTAL

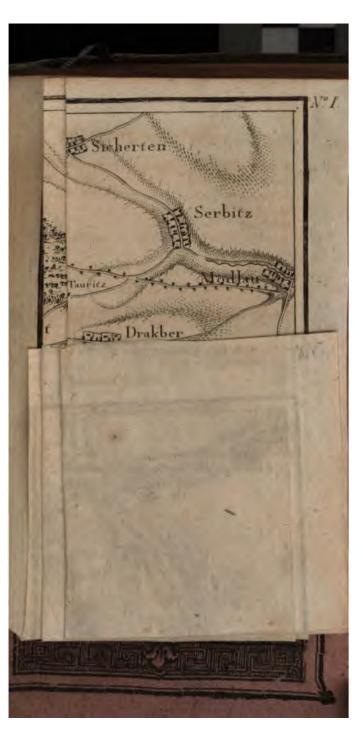

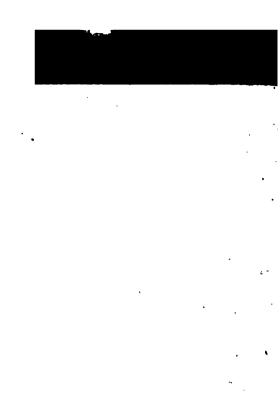

.

١



Don biefem Portefenille wird monatlich ein von 7 bis 8 Bogen erstebeinen. Jedes Stüc mit einem Aupferstich eines Regenten, Drober Briegsbelden, Gelehrten z. it. geziert Auch Landkarren zur Ersäuterung der jedige schichte, soll das Portesenille liefern, so oft thig und thunsich ift. Landkarren und Planstich entweder durch Neuheit, oder durch Busammenstellung und Brauchbarteit, zur Ueb und Beurrheilung jeniger merkwärdiger Beget ten oder Entbedungen empfehlen werden.

Das bulbe Jahr, welches immer einen ausmachen mirb, toftet 2 Thir. ober bas Stur

Wir werben bafür forgen: baß bas Portel mit Ende jedes Monats in den vornedmiten bandlungen Deutschlands fey. Borzügliche Blagen bavon find: in der Orellichen Buchbain Jürch; in den Buchhandlungen der Herre bolph Gräffer in Wien; Johann Cudewig ner in Frankfurt am Mayn; Johann Scinflus, in Leipzig; in Dresden in der Wichen Hofbuchbandlung; inhalle bepm Herrn Leipzig; in Bresden in der Wichen Hofbuchbandlung; inhalle bepm Herrn Leipzig; in Berli Berrn Arnold Wever, Buchhandler; in der Schen Buchbandlung in hamburg; in Righern hartinoch; und für Preusen bepm Postfeeretär Reichel in Königsberg.

Die erwanige Bentrage bitten wir, unt Ausschrift: "Ans historische Porteseuille" gelt an die Weversche Buchhandlung in L andie Strausische in Frankfurt an der Ode an die Gerolosthe in Samburg zu senden.

Bon bem Dictionnaire François Allemand lemand François à l'ufage des deux Nations iff wartig im Weverschen Berlage ber zweyte Beschienen. Die Berfasser baben so viele Berm gen ben ber Ausarbeitung dieser Softion nothingesunden, baf sie biefelben nicht in Ginem Basaffen im Granbe gewesen find. Sie muffen noch Ginen Theil liefern, der gang unausbleib ber Wichaelmesse beranstommen soll und aleb

In ber Weverichen Buchbandlung ift gu babent on ber beutiden Rechtidreibung, nebfi 4 Tabellen, e bentiche Rechtidreibung, Interpunftion, Dellition, und inebefonbere ber Unterichieb bes Mffutius und Darine betreffenb. Bum Gebrauch ber chilen, und für folche, Die teine gelebere Gprachinting befigen, von Carl Philipp Morin. Dro. for am berlinifden Gomnaffun. Diefe nugliche drift, welche ju ber moglichften Erleichterung bes tubiumg ber beurichen Gprache noch bie einzige in rer Urt ift, und nicht nur in Schulen, fonbern d von folden, bie bas in Schulen verfaumte nochblen mollen, mit Dingen gebraucht merten tann. tet 8 Gr. Wer 12 Exemplore nimmt, befommt B 13te frey.

Namricht.

Mit bem anibinften Beifalle Gr. Sochfirft. Durcht. mens Friedrich von Braunfchweig babe ich bas Bifbuth tre Dodifeligen heren Brubere, bes unfterblichen herzog au Jul Coopolde von Brounfchweig hochfurft. Durcht.

s abniichtie mir größtem Fieif in Bache boffere. Diefes Bortrat ift von fleifcfarbenen Bache, 3 und ein b Boll boch : ber Grund bellblou und bie Umfcfrift in verbeten Lettern: Leopold ber titenfchenfreund. Die Gine

# Innhalt bes achten Studes.

| T WALLESTON ON A LONG THE PARTY OF THE PARTY | 1    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Ctatiftifche Radridten von Spanien, aus ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Wahriter Bof- und Staatstalenber 1784:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| II. Beichlug ber Rachrichten won banbels leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| III. Reneffe und authentische Rachrichten von be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Japanifden Ration, von C. P. Thunberg, Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rose |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178  |
| IV. Bergeichnig ber orbentlichen Hungaben be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    |
| Branjofifchen Graars, verfagrim Jabre 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 291  |
| V. Bom Mange einer Gultanin ben ben Theter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Ceremoniel und Bergnugungen in ihrem Gera!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    |
| aus bem Frangof, bes Baron von Thort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204  |
| VI. Mutbentifche Liffe bes Bevolferungsimffanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| ber Grabt Galgmebel, in biefem Jahrbunbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218  |
| VII. Rurge Gefchichte ber Englifden Dflinbifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
| hanblungegefellschaft :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124  |
| VIII. Ungebruchte Dachrichten von ben Lebeneum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| fanten ber verfforbenen Ronigl. Preuff. Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    |
| rafe von Boibef und von Berner. Aus bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30   |
| fchriftlichen Muffagen; mit bem eigenhanbige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Zagebuch des General von Werner vom Entit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258  |
| X. Morif ber Begebenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mbu. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282  |
| XII. Dachriche von einem in Frantfurt ju errid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| tenben Monument, jum Unbenfen bes Bergog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Leopold von Braunfcmeig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 283  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

## Rupferftiche.

2. Muguffa Dorothea, Pringeffin von Branne fcweig, Aebtiffin von Ganbersbeim. 2. Plan von ben leberfcwemmungen bei Franta

furt an ber Dber.



The section of the se and an income that the term and the same has a fine The second contract of parent of the state of the said March Color of the Color of the William or the parties The state of the s the submission of the second Comment of the Commen Sheeper out of the country of the co the section of the se the same of the same and the same of the same TALL STREET, S THE EXPLORATION OF THE SECTION AND THE THE RESERVE OF THE PARTY OF THE and the state of the party and the state of to the control of the city of is a genus august - with a mile of 19. - Todae - mente -- menter -- con King gulfar endere Butt fille 2 in general the transport service and sound on the with the stopped att and offer many to 19 14 to make the T as displacement in the control of DOT - BOWNER OF THE PRINCE THE Management of constant of the TENEDUCE WORKER IN THE WAR TO SEE a property of the same of A STATE OF THE PARTY OF THE PAR to come up a military in the complete and in-The Second Street Second Street Second Secon man to be a first of any thought and Annual Control of the V (V - smm)

a south the sent pro-

| Sundant oto urbiten Cities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Statiflifde Radrichten pon Spanien, aus b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ene    |
| Mabriter Sof. und Grantstalenber 1784. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 11. Befchlug ber Radrichten von banbels leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| III. Reneffe und authentische Rachrichten von ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Jopanifcen Ration, von E. P. Thunberg, Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178    |
| IV. Bergeichniß ber orbentlichen Stungaben t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Braniolifchen Staate, verfagt im Jabre 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| V. Bom Range einer Gultanin ben ben Int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Ceremoniel und Bergnugungen in ihrem Gero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| The state of the s | 204    |
| VI. Anthentifche Lifte bes Bevolferungeguffanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ber Stadt Salzwebel, in biefem Jahrhunbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| VII. Rurge Geschichte ber Englischen Offinbifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Dandlungegefellichaft<br>VIII. Ungebruchte Rachrichten von ben Lebenbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224    |
| fanben ber verfforbenen Ronigl. Breuff. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| rale von Woldef und von Werner. Aus har                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ichriftlichen Auffagen; mit bem eigenhandis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Tagebuch bes General von Werner vom Ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| bei Rolberg und ber Mffaire bei Pafemalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241    |
| IX. Recenfionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258    |
| X. Albrif ber Begebenbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264    |
| XI Sandlungenachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282    |
| XII. Dadricht von einem in Frantfurt ju erri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | die.   |
| tenben Monument, gum Unbenfen bes Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| · Leopold von Braunfcweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sec. 5 |
| ALC: A SALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

1. Augusta Dorothea, Pringeffin von Braun-fcweig, Aebeiffin von Gandersbeim. 2. Plan von ben Heberfchwemmungen bei Frante

furt an ber Dber.



- Starting to my to the and Wayne F . market and Ca To Salt Sen Line Was and the state of the second Control of the second is some of the for the way Little Toront note years and Strategic and a service of the second majour story - I a greening street and were the different with and the second s The second second second second I THE SHAREST THE SECOND SECTION The state of the s The madelles and a day second and a contract manufactured may be a contract SECTION OF THE STORES OF THE SECTION and the state of t - Profit designation of the con-The state of the s took (Albert The see thanks they re-allowed and the principality of most of a say aventure on Motorest a co-

## 154 I. Statiftifche Radrichten

Die Ronigl. Afabemie der beiligen Canons, ber Liturgie, Rirchengeschichte und Difciplin.

Die Ronigl, medizinische Atabemie zu Mabrit. Die Ronigl, lateinische Atabemie zu Mabrit.

Bon ber medizinischen Academie iff das Obers collegium Medicum unter bem Namen Tribunal bel Proto-medicato, verschieben, welches in seinen brey Classen, Medizin, Chirurgie und Pharmazie beständbige Eraminatoren (Alcaldes Eraminatores) bat.

Defonomische Societaten bat bas Reich in ben verschiedenen Stadten nicht mehr noch weniger als 30. (Go viel hat vielleicht gang Deutschland nicht! Die von Gran Canaria und Teneriffa find bie mert, würdigften. G. Cavanilles von Spanien S. 94).

Bu bem Koniglichen Saufe von Spanien

Der Ronig, Carlos 3, geboren ju Mabrit ben 20sten Jenner 1716, trat bie Regierung an ben 10ten August 1759.

Carlos Untonio, Pring von Uffurien, geboren

Louifa, Pringeffin von Afturien, beffen Ges mablin, geboren ju Parma ben gten Dezember

Der Infante Carlos Eufebio, Sohn bes Prin-

Carlotta

Larlotta Joaquina, Infanta von Spanien, Tochter bes Pringen von Uffurien; geboren ben 25ffen April 1775.

Maria Amalia, Infanta von Spanien, zwepte Tochter bes Prinzen von Uffurien, geboren ben 10ten Jenner 1779.

Maria Couifa, Infanta von Spanien, britte Tochter bes Pringen von Uffurien, geboren ben ften Julius 1782.

Gabriel Antonio, Infante von Spanien, gebos ren ju Reapel ben 11ten May 1752.

Antonio Pafcual, Infante von Spanien, gebos ren gu Reapel ben 31ften Dezember 1755.

Maria Josepha, Infanta von Spanien, gebos ren ju Reapel ben 16ten Julius 1744.

Maria Couifa, Infanta von Spanien, Gemahlin des Grosherzogs von Costana, Leopold, geboren ben 24sten November 1745.

Luis Antonio Jayme, Infante von Spanien, Bruder des Königs, geboren ben 25. Jul. 1727. Maria Antonia Sernanda, Infanta von Spanien, Gemablin des Gerzogs von Savoyen, und König von Cerdenna, geboren den 17ten No. bember 1729.

Deffentliche milde und fromme Stiftungen und Unftalten finden fich bier folgende genennt.

Ronigl. Abministration ober Gericht über bas Bermogen ber Wittmen. (Junta real be Facultas

## 156 I. Statiftifche Dachrichten

bes be Bivbebabes. S. Clarfe von Spanien

Ronigl. Administration bes Monte pio fur Bitt-

Ronigliche Abminiftration bes Monte pio fur bie Wittwen und Bapfen ber Roniglichen Bebienten (be los empleabos en las Officinas).

Ronigl. Abminiffration bes Monte pio fur bie Bittwen und Bayfen der Bebienten ben ber Roniglichen Lotterie.

Ronigl. Generaladminiffration ber milben Stif-

Auszug der guten Berke, welche die heilige Ronigl. Bruderschaft unfrer lieben Frauen der Zustucht und Frommigkeit zu Madrit im Jahre 1782 gethan hat, inbegriffen die Rosten und Auswand für das Collegium, Ronigl. Haus, Kirche und Hospital von St. Antonio. Die ganze Summe beträgt in Spanischen Realen 536,775 und 22 Maravedis »).

Sierunter find merkwurdig, als Ulmofen für 741 Deffen . 6243 R. 20 Dr.

Bum Beberbergen 29 Deutscher Pilgrimme nebst Unterhaltung ber Rirche von St. Untonio 87006 R. 31 M.

Die

<sup>\*)</sup> Der Spanische Rupserreal ober Real de Vellon bat 34 Maravedis, und ift etwa 2 & Schilling Samburger Banco. Der barte Piafter bat 20 folder Realen. Bierzig Realen fann man auch für einen Hollandischen Dufaten rechnen.

Die Ronigl. Bruberfchaft unfrer lieben Frauen jur hofnung hat im namlichen Jahre verwendet 46141 R. 11 D.

Das Königl. haus ber beil. Maria Magbatene 60354 R. 7 M.

Die erffere Summe begreift außer ben Beyffeuern ju 79 Seprathen, und Ausgaben fur Unterhaltung von 50 unebelichen Schwangern, für Rrante und ausgetheilte Bullen; allein jur Unterhaltung ber Rirche und ju Ehren ber lieben Frau

6547 R. 11 M.

Der Ronigl. Monte bi Piebab hat an 9203 Arme gegeben , 1,974,270 R.

Für Meffen gur Rettung ber Geelen aus bem Fegefeuer . 2791 R.

Bergeichnig ber Pfarrepen ju Mabrit, Ungabl ber Seprathen, Geburten und Todesfalle vom iften Dezember 1781 bis babin 1782.

| Parrodie    | Sepr. | Geborne. | Gefforb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Santa Maria | 025   | . 04x    | 034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gan Martin  | 364   | 825      | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G. Gines    | 104   | 340      | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G. Luis     | 078   | 202      | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Jofeph   | 125   | 254      | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G. Mifolas  | 004   | 012      | 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. Salvador | 002   | 017      | 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |       |          | The state of the s |

## 160 I. Statistische Machrichten

| In bem allgemeinem Mannerhofpital     | 11,756 |
|---------------------------------------|--------|
| Davon find geftorben                  | 01,565 |
| Benefet                               | 09,449 |
| Geblieben .                           | 00,742 |
| In bem Sofpital be la Pagion fur Weib | er     |
| maren maren all a sail                | 04,752 |
| Bovon geftorben = .                   | 00,849 |
| Genefet                               | 03,554 |
| Geblieben                             | 00,349 |
| In dem hofpial von St. Juan be Di     |        |
| Manner und Beiber -                   | 01,874 |
| Bovon geftorben                       | 30,035 |
| Genefet                               | 01,708 |
| Geblieben                             | 00,130 |

Militairetat vom Jahre 1783.

Der bobe Rriegerath bat im erften Departement

Das Departement ber Juftig beftebt aus 4 Gliebern.

Die Staats - und General = Rriegserpeditionstangley beffeht auß 12 Gliebern.

Die Canglen bes Rriegerathe aus 7 Gliebern.

Subalterne Bebienten bes Rriegsrathe find 8.

Die Ronigl. Abminiftration des militairifden Monte pio beffeht aus 7 Gliedern.

Die Gurintenbence bes Rammerfistus verbunden mit bem Ronigl. Militairfistus aus 6 Bliebern.

Das Beneralarchiv bes Rriegerathe aus 2 Gliebern.

General.

Seneralfapitgins 3, (Capitanes Generales). Uniform. Blau, goldne Stickeren auf den Rathen mit zwen Reihen auf ben Aufschlagen, fleischfarbene Devife; auf der fleinen Uniform blauer Aufschlag, brev Streifen auf den Aufschlagen, ohne Stickeren auf den Rathen.

Generallieutenants 52, ein G. g. bonoraire. Uniform, bie namliche, wie bie Generalkapitains, nur
obne Stickeren auf ben Rathen, blos mit zwey
Reiben anf ben Aufschlägen; und auf ber kleinen
mit blauen Aufschlag.

Beldmaricalle 67. Uniform, biefelbe wie bie Benerallieutenante, mit einfacher Stickeren auf ben Rathen; auf ber tleinen, blauen Aufichlag.

Brigabiers 139. Uniform. Rock, Beffe blau, Kragen und Aufschlag fleischfarben, mit Silber gestickt, nach bem Mufter ber kleinen Generalsunisform, mit einfacher Stickeren auf bem Aufschlage, welche ben ber Infanterie, Cavallerie und Dragonern verschieben ift.

Generalinspecteurs 6; Intenbanten bey ber Armee 9, nebft 2 graduirten; Provinzialintendanten 18 und ein Emericus.

Rentmeifter (Ministros de Stacienda) 2, ju Dran unb -Beuta.

Infpecteurs (Veedores) 2.

Rriegszahlmeifter (Contadores de exercito) 12.

Dberfriegstommiffairs (Comifarios ordenadores) 10.

Rriegs=

## 168 I. Statiftifche Dachrichten

Espanna. Rod', Mantel, Wefte, hofen ficifchfarben, Aufichlag, Kragen und Ueberflappe ichmars, Rnopf golben.

Migarve. Rod, Mantel, Befte, Sofen fleifchfarben, Auffchlag und Ueberflappe gelb, Anopf golden. 1701.

Calatrava. Roct, Mantel, Rnopf weiß, Auffchlag, Uebertiappe, Wefte und Sofen fleifchfarben. 1703.

Santiago. Rod, Mantel, Sofen blau, Aufschlag, Uebers flappe fleifchfarben, Befte leberfarben, Rnopf weiß. 1703.

Montefa. Roet, Mantel, Ruopf weiß, Befte, Sofen, Auf-

Roffa de Granada, Rock, Mantel, Wefte, Hofen blau, Auf-

Bolontaires. Roct, Mantel, Befte, hofen grun, Muffchlag, Rragen und Ueberflappe gelb, Knopf weiß. 1762.

#### Dragonerregimenter, von vier Schwadronen.

Des Königs. Rock, Mantel, hofen blau, Aufschlag, Wefte fleischfarben, Knopf und Knopfloch vergulbet, 1674.

Der Königin. Rod, Mantel fleischfarben, Aufschlag, Wefte, Sofen blau, mit vergolbeten Auspf und Knopflöchern auf benben Seiten. 1753. hat burch Privilegium biesen Rang.

Almanfa. Rock, Mantel, Sofen gelb, Aufschlag, Wefte blau, Knopf weiß. 1676.

Pavia. Rock, Befte, Mantel und Sofen gelb, Aufschlag fleifchfarben, Knopf weiß. 1684.

Millavicisfa. Rod, Mantel gelb, Auffchlag, Befte, Sofen fleifchfarben, Knopf vergulbet. 1689.

Sagunto, Rock, Mantel gelb, Luffchlag, Befte , Sofen grun, Anopf weiß , an beyben Seiten. 1702.

Mumancia. Roct, Mantel gelb, Aufschlag, Beffe, hofen blau, Anopf vergultet. 1797-

Lufitania. Rock, Mantel, Wefte, Dofen gelb, Auffchlag fcmart, Rnopf weiß. 1709.

Regimenter

#### Regimenter ber Provinzialmilis

finb 42, wovon bie erffen 28 errichtet murben 1734; bie ane bern 1766. Gebes beficht aus einem Bafaillon; und alle baben einerlen Uniform; blau mit feifchfarbnen Huffchlag, Ueberflappe und Rragen, goldnen Rnopf.

Das Regiment ber regulairen Propinzialmilia pon Dajorfa, befteht aus zwen Bataillene, auf ben Rug ber Beteranen , und hat mit den übrigen einerlen Uniform.

#### Stadtmilis.

Bu Cabis 20 Compagnien. Roct, Sofen blau, Befte, Muffolg weiß, fammtner fcmarger Rragen, golone Borten und Stnopf. 1762.

Buerto be Santa Maria. 9 Comp. Roct, Weffe, Sofen blau. filberne Rnopfieder auf ber Befte, und eine halbe Borte pon Gilber am Rande berfelben, Auffchlag offen, weiß, Rragen fcmanfammetner, Anopf filbern. 1762.

Im Lager pon Gibraltar, 13 Comp. Uniform blau, gelbe Dea pife mit fcmarifammetnen Rragen, goldnen Ruopfe. 1762.

Gartagena. 9 Comp. Uniform wie ben benen von Cabis. 1762. Beuta, 5 Comp. Uniform blan, mit fleifchfarbner Devife, gol benem Rnopfe, furgen Diock und Beffe. 1762.

Babaios. 14 Comp. Uniform blan, Devife weiß, mit fcmaris fammetnen Rragen; Rnopf und Rnopfloch weiß; auf bena ben Geiten.

Miburquerque, 8 Compagnien. Uniform, wie Die von Babaios. 1762.

Alfantara. 6 Comp. Uniform foeif; mit griner Devife und fdmargen Rragen. 1762.

Balencia be Alfantara. 7 Comp. Uniform, wie von Bagbs 104. 1766-

Corugna. 12 Comp. Uniform, wie ben Cabis, 1766.

Sifter, Portef, 1785.8. St. 37

## 170 I. Statistifche Nachrichten

Civbab Robrigo. 9 Comp. Rock, Befte, hofen blau, Auffchlag leberfarben, schwarzsammtner Kragen, Knopf von vergolbetem Metall. 1768.

Zarifa. 4 Compagnien. 1769.

#### Compagnien in Befanung.

Im Lager von Gibraltar, eine Comp. Bufeliere von Getares per ber Infanterie. Uniform blau, Devife fleischfarben, Knopf golben, Nock und Wefte furt. 1705.

Bu Beuta die Compagnie von ber Cavalleria de Langas. Uniform blau mit fleischfarbner Devife, verguldetem Anopf und Spaulette. 1584.

Bu Oran. Die Comp. von ber Cavalleria be Moros Almos gatages. Uniform nach Art ber Mobren. 1734.

Die Capitains von den bren fleinern Befanungen, Melika, Pegnon und Alhucemas tragen Rock, Hofen blau, Befte und Aufschlag fleischfarben, Knopf weiß. Bu Alhucemas ift ber Knopf verguldet.

Auf ber Rufte von Granaba to Comp., welche 1762 unter bem Namen ber Stadtmills errichtet worden; nach einem Ronigi. Befehle von 1780 heißen fie Comp. der Infanterie in Befagung auf diefer Rufte. Uniform blan, Devife fleische farben, fcwarzsammtner Kragen, goldner Knopf.

### Rorps der Invaliden.

Shre Uniform ift, Rock und hofen blau, Weffe, Auffchlag und Anopf weiß. Besteht aus 46 Compagnien, wels che in die Provingen vertheilt find.

Seldprobst (Vicario general del exercito), Unterfeldprobst und Generalauditeur, Selvetair des Seldprobsts.

Das Collegium chirurgicum ju Barcellona marb 1760 ben 12ten Dezember errichtet; besteht aus einem Prafibent, Direktor, Biceprafibent, zwen Rathen (Consultores), zwen Stabschirurgis bes Sospitals und einem Bibliothekar.

3uftand

Juftand ber Spanischen Seemacht im Jahre 1783.

Cangley bes Staats und ber Generalerpedition ber Marine, befteht aus einem Gefretair und neun Offigianten.

Generalbifter ober Brofabmiral. Don Luis be Corbona, Generallieutenants 17. Uniform, biefelbe wie ben ben Gemerall. ber Lanbtruppen.

Abmirals 7. Uniform, wie bie von ben Feldmarichallen. Brigadiers vom Seewesen 29. Uniform, wie der Brigadiers des Ausvolfs.

Rapitains ber Kriegeschiffe tor, nebft 7 graduirten. Uniform blau, Devife und Weste fleischfarben, goldne Borten mit Lilien am Rande.

Rapitains ber Fregatten 129, nebft a grabuirten.

Bon den brey Departements der Marine, ju Cabis, Ferrol und Cartagena, hat jedes seine Junta, seit 1772, welche
auf alle Gegenstände machen muß, welche den Königl. Dienst betreffen, und sich auf den Bau, Ausbesserung und Ruftung der Schiffe, auf die Berwaltung und Unterholtung der Arfenale, alle Arbeiten, Provisionen und andre Gegenstände des Seewesens beziehn.

Generalinfpeftor bes Geemefens z. Unterinfpeftors 3. Commendanten ber Arfenale 3. Dapitains ber Safen 26,

#### Seetruppen. . .

Compagnien ber Barbe marine,

1717 ward zu Cabig eine von 150 Mann errichtet, welche feitdem bis auf 200 vermehrt worden ift. Julest hat man biefes Corps in drep Compagnien getheilt, um die Marins bequemer mit Offizieren versehn zu können. Die beyden neuen hat man nach Ferrol und Cartagena gelegt. Jede hat einen Kapitain, Lieutenant, Fahnrich, 2 Mintanten, 4 Brigadiers, 4 Unterbrigadiers und 92 Cabetten. Det

wefens als Wundarzte gebraucht, und in zwey Classen, bet ersten und zwerten, unter die Deparments vertheilt werden. Das Collegium hat einen Präsidenten, ein Bicepräsidenten, mit vier Gehülfen zum Unterrichte in allen Theilen der Chisrurgie, vier Meister zum Unterrichte in der Physik, Botasnik und Geometrie und einen Bibliothekar. In den zwey Departements von Ferrol und Cartagena ist noch ein Abiustant des Staabschirurgus angesezt, der die dahin vertheils ten Wundarzte anleitet.



#### II.

## Befchluß ber Radrichten von Sanbel.

Sanbels Charafter als Componift.

Dan kann es gar nicht streitig machen, baß Bandel in bem Nachbruck und in ber Rubnheit seines Styls, in bem Reichthum seiner Harmonie und in ber Verbindung der Theile allen Componisten, die dieser Borzüge halber bewundert worden sind, überlegen gewesen ist; und da Suge, Erfindung und voller Con allgemeiner als jest, in Ehren gehalten wurden, so hatte er hierinn keinen seines gleichen.

3d weis, man bat behauptet, gandel fen nicht ber ursprüngliche und unmittelbare Erfinder verfchies bener Urten ber Dufit gewesen, wodurch fein Da-

## ber Radrichten bon Sanbel. 175

me berühmt geworben ift. Allein Originalitat ift ein Bort, beffen Grangen geborig beffimmt merben follten, ebe es auf bie Probutte irgend eines Runft. fers angewendet wirb. Jebe Erfindung ift anfange lich plump und rob, und Shafespear war nicht ber erfte Schaufpielbichter, noch Corelli ber erffe, welcher Diolin , Solos, Sonaten und Concerce fet. te, obgleich Diejenigen, welche er ans Licht fellte, Die beffen aus feiner Beit finb; auch mar Dilton nicht ber Erfinder ber epifchen Dichtfunft. Da bie Gcala, Sarmonie und Cabent in ber Dufit beftimmt ift, fo ift es einem Componiften, mer er auch fen, unmöglich, ein Genus ber Composition ju erfinden, meldes vollig und im frengffen Berfanbe neu iff , eben fo menig als einem Dichter, fic felbft eine Sprache, Idiom und Rebenfarten ju bilben. Alles, mas ber größte und fühnfte mufitali. iche Erfinder thun tann, beffebt barinne, fich ber beifen Musbrude, Bufammenfegungen und Birtungen feiner Borganger ju bebienen; fie auf eine neue Met ju orbuen und anzumenben, und basjenige binau ju thun, was er aus feiner eigenen Quelle, Grof= fes, Unmuthiges, Luftiges, Rubrenbes, ober auf anbere Beife Befälliges bernehmen fann. Dieg that Sanbel im weiteften Umfange und auf bie vorzuge lichffe Urt, ba er in feinem mittlern Sabren und ben polligen Rraften alle Berfeinerung und Bollfommenbeit feiner Beit in feiner Bewalt batte, Die Brundlichfeit und fleiflige Erfindung feines Baterlandes

902 A

lanbes ") mit Italienifder Bierlichfeit und Leichtig. Beit verband; ba er, ale er fich an ber Gubfeite ber Alpen aufbielt, in ber Rirche, im Schaufpielbaufe und im Concertfagle, bie ausgesuchteften Composts tionen und Muffer pon jeber Urt, Die bamale tebten, mit Mufmertfamfeit angeboret gu baben fcbeint.

"Und ob wir gleich Cantagen von Carifimi, Alleffanbro Gcarlati, Bafvarini unb Marcello, Duette von Steffani und Clari, Bocalchore, obne Inffrumentalaccompagnement von Balleftrini und unfern Landsleuten Sallis, Bird und Burrell, und Iles compagnemente von Carifimi fomobl ale Daolo Cofonna, nebit Biolinfonaren und Concerten pon Bes miniani und Corelli batten: fo tann man boch mit ffrenafter Babrbeit bebaupten, baf Sanbel jeben Sepl, jebe Urt ber Composition, womit er fich ab. gab, mit porgugliden Schonbeiten gierte, movon ber Ermeis burch Bepfviele in einem weitlauftigern Berte nicht fomer fallen murbe. Jest will ich meiter nichts magen, als es bloß als einen Theil meines mufitalifchen Glaubensbetenntniffes anauführen, bag feine Delobie einen großen Borgug por allen perbient, was in ben fonft reigenben Cantaten gefunden wird, bie Cariffimt erfunden gu bas ben fdeint; bag er naturlicher in feinen Bocalpar. thien ift, und feinen Baffen mehr Leben gegeben

<sup>\*)</sup> Biel von einem Engelander jur Ehre ber Deutschen gefagt.

bat, als Meffanbro Scarfatti; bag er mebr Rraft und Driginglitat bat, als Bafparini und Marcella: baf feine Rammerbuette benen bes Greffant und Clari menigftens gleich finb, welche fich both burch feine andere Met ber Composition merfmurbig gemacht baben; und obgleich ber verfforbene Doctor Bopce ju fagen pflegte, baf Sanbel bem Colonna megen feiner Cbore mit Inftrumentalaccompagne, mente viel gu banten babe; fo fcbeint es boch un. ftreitig ju fenn, daß bergleichen Chore Sanbeln unendlich mehr gu banten baben, als er bem Colonna. ober als fie allen Componiffen , bie je gelebet, ju banten baben. Ich glaube gleichfalls, baf feine beffen Italienifden Dperngefange an Mannigfaltig. feit bes Style und Bortreflichfeit bes Mccompagnes mente folde Gefange aller altern und gleichzeitigen Componiften in gang Europa übertroffen; bag er in feinen Compositionen fur Die Bioline mebr Reuer bat, als Corelli, und mehr Rontmus, als Bemis niani : baf er in feinen pollen, meifferbaften unb portreflicen Orgelfugen über bie naturlichffen und gefälligften Gegenftanbe, ben Frefcobalbi, ja felbit ben Sebaftian Bach, und andre feiner Lanbeleute übertroffen bat, bie megen ibrer Beichidlichfeit in Diefer ichmeren und ausgenrheiteten Mrt ber Compolition am berühmteffen find; und enblich, bag alle mie richtiger Beurtheilungsfraft begobte und pon Bornerbellen nicht eingenommene Mufifer jeben Banbes, wenn fie feine eblen, majefatifchen und oft erbabenen

## 184 III. Deuefte und authent. Dadrichten

ibre Bute, Degen, Rleiber, Knopfe, Galonen, Uhren, Stode, Ringe, Schube, Schnallen und bergt. ja, fie muffen zuweilen auf ein Papier, ober auf bie Facher ber Japonefer etwas schreiben, um ihnen ibre Schrift und Buchftaben zu zeigen.

Es ift febr ju glauben, baß dieses Bolf nicht in allen Zeiten gleich argwöhnisch gewesen ift. Bersmuchlich haben ihre ehemaligen innerlichen Unruben und Rriege, und noch mehr die ansgeübten Betrüsgerepen der Europaer diesen Febler ben ihnen erweckt und vermehre; benn nunmehr ift ihr Argwohn, wenigstens im Sandel mit den Hollandern und Shinesern, faß grangenlos.

Die babe ich mit Verwunderung vielfältige Proben ber Freunolichteit und guten Gemuthaart der Japaneser gesehen, selbst zu einer Zeit, da sie alle Ursache baben, die schlechte Aufführung und feinen Betrügerepen der daselbst handelnden Europäer zu hassen und zu verachten, und alle mögliche Borsichtigkeit gegen sie zu beobachten. Die Nation ist zwar hochmutbig, aber zugleich gutberzig: mit Sanstemuth und Freundlichkeit kann sie geleitet und überrebet werden; aber gegen Drohungen und Treulosigkeit ist sie ganz unbeweglich.

Ehrlichkeit und Ereue findet man überall im gaugen tande, und est wird febr wenige Lander geben, wo so außerft wenig Diebstahl begangen wird, als hier. Rauberepen find bier gang undefannt. Bon Diebstahl bort man fehr felten etwas, und bie Europäer, auf ber Reise nach Sofe, find so sicher, daß sie auf ihre mitgebrachten Guter taum Achtung geben. Doch wird es sonft, wenigstens ben ben Bollanbischen Fattorepen, für teine Gunbe unter ben gemeinen Leuten gehalten, ben hollandern, von gewissen handelswaaren, als Bucter und Rupfer, etwas wegzunehmen, indem sie es von ober ju ber Schiffsbrucke tragen.

Die Sparsamkeit ift besonbers in Japan ju hause. Sie ift sowohl in dem Pallaste des Raisers, als in der niedrigsten hatte, eine geliebte Tugend. Sie macht, daß der ein geringeres Bermögen bestiet mit dem Benigen jufrieden ist, und daß der Aleberstuß bes Reichern durch Unmäßigkeit und Bolust nicht verschwendet wird. Sie macht, daß man bier das nicht kennet, was andere Länder hungers, noth und Theuerung nennen, und daß in diesem ganzen volkreichen Lande kaum ein einziger Rothleiden, der Gettler zu finden ist. Das Bolk ist übers haupt weder geizig noch begierig nach Reichtbum, und zeigt immer vielen Abschen gegen Gefräßigkeit und Bölleren.

Sochmuth gebort unter die hauptfehler ber Naeion. Sie glauben ben beiligen Uriprung von Gottern, von himmel, Sonne und Mond zu haben,
welchen fich mehrere Affatische Bolter eben so vermeffen zueignen. Sie glauben also, baß sie etwas
Bistor. Portef. 1785. 8. St. R mehr

## 185 III. Renefte und authent, Machrichten

mehr find als andere Menschen. Wenn auch ein Japoneser alle andere Beleidigung buiden tonnte, so mare boch ber hochmuth eines andern bas, mas er am wenigsten ertruge. Der hochmuth ber Portugiesen hat sie aus diesem kande vertrieben, und er allein mare im Stande, ben hollandischen handel bier zu zerstoren.

Die Berechtigkeit wird febr beilig gebalten. Der Monarch beleibiget niemals feine Dachbaren. und man bat weber in ber alten noch in ber neuen Befchichte irgend ein Bepfpiel, bag er jemals feine Ebrfucht und Begierbe ju anbern Lanbern erffredt batte. Die Befchichte bes Lanbes ift mit Selben-Waren erfuffet, woburch fie ibr eigenes ganb miben austanbifde Gewalt und innerliche Emporungen mertheiget baben; fie ermabnt aber niemals, baf fie anberer ganber ober Gigenthum erobert batten Poligire in feinen Penfées Theil I. fagt von ber Bas gerlanbeliebe: wer nicht wunfchte, baß fein Daters Jand großer ober Pleiner, reicher ober armer wurde, der mußte mit Recht ein Weltburger beiffen. Golche find Die Japonefer. Gie wollen nie andere Reiche erobern, aber auch bem ihrigen nichts meanehmen laffen. Gie folgen ben Gebrauchen ib. ger Borfabren, und nehmen niemals bie Gitten anberen Bolter an. Die Gerechtigfeit bat ben ibren Richterffublen immer fatt, mo Unflagen balb und obne Ineriguen entschieben merben, und Berechtige feit 如此位

## von ber Japanischen Mation. 11 187

teit felbft ben Europäern ermiefen wird; fo bag ibre Bundniffe weber aufgehoben, noch auf irgend eine Urt gemiffdeutet oder verandert werben, wenn nicht bie Europäer felbft dazu Anlag ober Urfache geben.

Srevheit ift bas geben ber Japonefer; boch feis ne folche Frenbeit, bie oft in Hebermuth und Bugel. loffafeit außartet, fonbern eine gefemäßige Frenbeit. Sch tann alfo nicht begreifen, wie einige Befchichts fcbreiber bie gemeinen Leute in Japan fur Stlaven baben ausgeben tonnen. Gin Rnecht, ber fich auf ein Sabr vermiethet bat, ift besmegen fein Stlave. Gin Golbat wird oft ftrenge gebalten, ber auf gewiffe ober mebrere Sabre angenommen morben, ift er besmegen ein Stlave, ob er gleich feinen Borgefesten ben puntrlichten Geborfam erzeigen muß? -Der Japonefer tabelt und verabicheuet ben Stige penbandel ber Sollanber, und ibre unbillige Sarte gegen ibre Stlaven. Die Frepheit bes Sobern, fo mobl ale bee Diebrigern wird von ben Gefegen be. fcbuset, und bie ungewohnliche Strenge und obnfeblbare Musubung ber Gefege, balten einen jeben innerbalb feiner geborigen Grangen. In Unfebung ber Mustanber giebt es feine Dation in gang Inbien. Die über ibre Frepheit machfamer mare, ale biefe. noch irgend eine berfelben, Die ben Bemalttbatig Beiten , Groberungen , Betrugerepen und bem Broans ge anberer fo wenig ausgefest ift. Ihre in biefer Rudficht gemachten Berfaffungen baben auf unferm gangen

## 188 III. Deneffe und authent. Nachrichten

ganzen Erbboden niegends ihres Gleichen; benn nachdem alle fich auswärts aufhaltende Einwohner zurück berufen sind, barf nunmehro ben Lebensstrasse teiner bas Reich verlassen, auch tein Fremder mehr hinein tommen, einige wenige Hollander und Chineser ausgenommen, welche noch dazu, die ganze Beit, da sie sich hier aufhalten, als bürgerliche Gesfangene bewachet werden. Fast ein jeder Japoneser hat seinen Bedienten, der zu Hause auswartet, und wenn sein herr ausgeht, der ihm den Mantel, Schube, Regenschirm, die katerne und was er sonst braucht, nachträgt. Die Bornebmern haben imsmer, nach ihrem Rang und Vermögen, mehrere zu ihrer Bedienung.

Da biese Nation, selbst in ben altesten Zeiten, niemals von Auständern besiegt oder unterjocht worden, so liest man in ihren Zeitbuchern von ihrer Tapferteit und unüberwindlichen Muthe solche Erzählungen, die man eber für erdichtete Fabeln, als würkliche Wahrheiten ansehen könnte, wenn man in den spätern Jahrhunderten keine so ganz wessende Beweise davon batte. Als die Tartaren im Jahre 799, zum ersten Male mit einer unzählbaren Armee einen Theil von Japan überschwemmet hatten, und ihre Klotte nach einiger Zeit durch einen hestigen Sturm in einer einzigen Nacht verlohren gegangen war, that der Japanische Feldberr den Tag darauf einen Ausfall, vertilgete die zahlreichen und mutbigen

mutbigen Reinbe fo ganglich bag tein einziger mit bem leben bavon fam, ber pon ber unerborten Dieberlage und bem pollfommenen Giege batte Rache richt bringen tonnen. Eben fo groß und ebrenpoff. mar ber Gieg ber Japonefer, als fie jum zwenten Dale im Jahr 1281, von den tapfern Tartaren, bie 240,000 Mann fart maren, angegriffen murben, Die traurige Bertifgung ber Bortugiefen, und ber Chrifflichen Religion mir ihnen, im Unfange bes 17ten Sabrbunberts, mar fo polltommen, bag man jest taum eine Spur ibres Dafepne finbet. Deb. rere Millionen Menfchen murben aufgeopfert, unb amar ben ber letten Belagerung 37,000 Mann. Diefe Siege aber, Die faum ibres gleichen baben merben , find boch nicht bie einzigen , bie ben Durb. und bie Belbenthaten ber Japonefer bemeifen. 3d will noch ein Benfpiel anführen, Gin tfeines Jas panifches Rabezeug tam im Jabre 1630 in Sanblungs. gefchaften ben ber Infel Formofa an, melde bamals ber Sollanbifden Rompagnie gugeborte. Der bas malige Sollanbifche Gouverneur batte bie Unbefonnenbeit, bie mit biefem Sabrzenge angefommenen Japanifchen Raufleute ju beleidigen und übel gu bebanbeln, melche ben ber Burndtunft ibrem Yanbesfürffen bie Beleibigung und Schanbe Blagten , bie for wohl ibm als ihnen baburch gescheben mar. Diefes perbroß ben Rurffen um fo viel mebr, ba ibm ber Schimpf von verachteten Fremben angethan mar,

31 3

## 100 III. Reuefte und authent. Machrichten

und er fich außer Stanbe fab, fich rachen gu tonnen. Enblich rebete ibn feine Leibmache folgenbermaf. fen an: "Wir wollen nicht långer Ibre Derfon bes wachen, wenn wir nicht die Erlaubnig befommen. Ihre Ebre wieder berguftellen. Michts, ale bas Blut des Derbrechers, Pann diefen Schandfled abmafchen. Befehlen Sie, und wir wollen ben Ropf des Derbrechers abhauen, ober ibn lebens dig berführen, damit er nach Ibrem Gutbefine den und feinem Derdienfte geftraft werde. Unfer fieben find genug. Weder die Befahr auf bem Meere, noch die Starte der Citadelle ober die Ungabl feiner Leibwache, follen ihn von unferm Borne befreven " Dach empfangener Erlaubnif und porfichtiger Ueberlegung , tamen biefe auf Formofa an. Da fie jur Mubient ben bem Gouverneue porgefaffen maren, enthioften fie alle auf einmaf ibre Gabel; nabmen ben Gouverneur gefangen, und brachten ibn gleich au Schiffe. Dieje tollfubne Ilnternebmung gefchab am bellen Sage, por ben Mugen ber Bache und ber Sausgenoffen, obne baf femand von biefen, bie alle beffurgt und nieberges felagen maren, es magte, ihrem herrn au Sulfe au fommen, beffen Ropf bie Japonefer in bemfelbis gen Mugenblice gespaltet batten, midible

Mer aus bem Borbergebenben ben Sochmuth. Die Sapferfeit, Gerechtigfeit und ben Duth ber Tas panefer tennet, muß fich nicht wundern, bag biefes

Bolt gegen feine Berfolger unverfohnlich ift. Go folg und unerfcbrocten fie find, eben fo gebaffig und unverfobnlich find fie gugleich. Gie zeigen aber mies mals ibren Saff mit Seftigfeit, fonbern verbeblen ibn oft mit bem fonberbarften Raliffinne , und barren baben auf eine gute Gelegenheit fich ju rachen. Die babe ich irgend ein Bolt gefeben , bas von bef. tigen Leibenichaften meniger bewegt mirb, ale bien fee. Dan mag fie fcbelten, fchmaben, ober ibre Ebre rubren, fo viel man will; fie fagen boch nies male ein Bort bagu, fonbern zeigen bloß burd ein langfam ausgefprochenes &! a! gleichfam eine graße Bermunberung barüber, und faffen fillfcmeigenb gegen ibren Reind ben bitterffen Saf. ber weben burch Genugtbuung, noch Lange ber Beit, ober burch bie Beranberung ber Umftanbe jemals erloiden fann. Gie begegnen alfo nicht gern ibrem Beinbe grob in Borten ober Gebehrben, fonbern bingerges ben ibn fomobl ale andere mit verfteller freund. Schaft, bis uch über fur; ober lang eine Belegenbeit barbiethet, mo fie ibm einen betrachtlichen Schaben ober ein Unglud gufugen fonnen.

Die Mamen einer jeben Kamilie und Brivatperfon werben in Japan gang anbere gebraucht, ale in Europa. Der Familienname bleibt immer unveranbert, wird aber niemals im taglichen Umgange gebraucht, fonbern nur wenn fie eine Schrift unters geichnen follen; ba auch ibr Giegel mehrentheils aufgebrude wirb. Sonberbar ift auch , bag ber Ge

folecots.

## 192 III. Reuefte und authent. Dachrichten

fclechtename nicht bintenan, fonbern immer vor bem Innamen gefest wirb; fo mie man in ber Boconit ben Beichlechtenamen einer Bflante immer por bem fpecifiten angiebt. Der Japonefer wird alfo allegeit mit feinem Bungmen angerebet, und biefen veranbert er mehrere Dal in feinem Leben. Benn ein Anabe gebobren mirb, befon mt er pon ben Mels tern einen gemiffen Ramen, ben er bis in feine mannliche Jabre bebalt: bann aber peranbert er ibn. Wenn er bernach ein Ilmt antritt, wirb bet Rame bon neuem vertaufcht, und fo oft er mit ber Beir ju bobern Hemtern beforbert wird, gefcbiebt auch immer bie Beranberung bes Damens: und einige, befonbere Raifer und Fürften, befommen gat nach bem Jobe einen neuen Ramen. Die Ramen ber Frauengimmer find meniger veranberlich, und werben oft von iconen Blumen bergenommen.

Die Kleidertracht in Japan verdient mehr als irgend eine andere national ju beißen; weil sie nicht nur der Kleidertracht aller andern Menschen unahns lich, sondern auch ben allen, von dem Monarchen an, dis auf den Geringsten, und selbst ben bepben Geschlechtern, gleich ist; und, was fast unglaublich scheint; wenigstens in 2,444 Jahren feine Beränderung gelitten bat. Sie besteht überall in langen und weiten Schlastocken, wovon meistentheils medrere zugleich, von allen Standen und in jedem Alter, getragen werden. Die Vornehmern und Reichen haben sie von den seinsten, seidenen, die Aer-

mern aber von baumwollenen Reugen. Der Franens gimmer ibre Rleiber reichen bis au ben Rugen, und find ben ben Bornebmern mit einer Schleppe; bitts gegen ber Mannsperfonen ibre nur bis ju ber Rerfe. und bie Reifenben, Golbaten und Arbeiter tragen fie entweber aufgefdurgt, ober fo furz, baf fie blog an bas Rnie reichen. Die Manner tragen fie ofters nur von einer Rarbe, Die Frauengimmer aber bune und nicht felten mit eingewebten golbenen Blumen. Des Commers find fie entweber ungefüttert, ober boch nur mit einem bunnen Rutter verfeben. Des Binters find fie gang bic mit baumwollenen ober feibenen Watten burchgenabet.

Gelten tragen bie Manner mehrere auf einmal, bie Krauenimmer aber oft brenfig bis funfgig ober noch mehrere augleich, bie alle fo bunne find, baß fle jufammen faunt funf ober feche Bfund wiegen. Der unterfte Schlafrod ift ihnen anffatt bes Sembes, und ift besmegen entweber meißober blaurautig und meiftentheils bunne und burchfichtig. mue biefe Colafrede merben um ben folanten Leib mit einem Gurtel feft gebunden, ber ben ben Dannsperfonen ungefar eine Sant, und ben ben Rrquengimmern bennahe eine balbe Elle breit und fo lang ift, baf er wenigftens gwenmal um ben Leib geht, und bernoch in einen Knoten mit einer großen Schleife gefnapft werben fann. Der Rnoten iff , befonbere ben bem fcbonen Befchlechte , febr anfchnlich, und jelat bem Bufchauer gleich, ob bas Frauengimmer verbeirathet ift ober nicht; benn ben ben Unverheiratheten fint immet ber Rnoten binten auf bem Ruden, ben ben Bere beiratbeten aber vorne. In biefen Gartel fecten bie Danns perfonen ben Gabel, ben Sonnenficher, Die Cobactspfeife,

## 196 III. Reuefte und authent. Rachrichten

tion ausmachen. Sie besteht aus zwenen Lleibungsstüden, die von einerlen Tuche versertiget find. Das unterste Kleibungsstück, die eben beschriebenen langen Beinkleiber, welche nun meistentheils von weißem Zeuge mit ausgedruckten blauen Blumen gemacht sind. Das öberste Kleibungsstück, welches diese Kleibung besonders auszeichnet, ist ein Oberktet (bullarongs troja), der dem schen oben beschriebenen halben Schlafrocke nicht sehr unähnlich, aber hinten über der Achsel auf beyben Seiten ausgezogen ist, so daß der Jaspaneser baburch sehr breitschultrig aussieht.

Alle biefe Rleiber sind theils von Seide, theils von Baumwolle, und theils von Flachs, welcher aus einer Art von Ressel zubereltet wird. Die Vornehmen tragen die selnessen seigen, die an Feinheit und Dunne alles übertrifft, was das übrige Indien und Europa hervordringen; da aber diese Zeuge kaum eine halbe Elle breit sind, so werden sie nicht als eine Handelswaare nach Europa gessihrt. Die gemeinen Leute tragen baumwollene Zeuge, die hier in großer Menge versertiget werden.

Auweilen, boch nur als eine sonderbare Seltenheit, maschen die Japoneser von der Rinde des Mori paporiseri eint Zeng, das entweder auf dieselbige Art, wie Papicre zubereistet, oder auch gesponnen und geweht wird. Das lektere, welches ganz sein, weiß und baumwollenen Zeugen ähnlich ist, wird disweilen von Frauenzimmern zu Aleidern gesbrucht. Das erftere aber mit ausgedrückten Blumen, trasgen nur alte Männer zu langen Schlafroden. Dieß ist also eine Kleidung, die nur ehrwürdige Greise von einem gewissen Alter, und zwar bloß des Winters, da sie nicht schwiszen, oben auf einem oder zwegen andern Schlafroden trasgen durfen.

DE ST

Ueber

# bon ber Japanischen Ration. 197

Ueberhaupt kann man von der Kleibertracht der Javoneser sagen, daß sie sehr gerdumig und warm ist, daß man
get, daß sede Kleidung bennahe allen audast, daß überaus
wenig Zeug verlohren gehr, und daß ihre Berfertigung wedem Gehen, auf Reisen, den state daß sie auch jugleich den
Wetter, und ben den mehrsten Geschäften unbequem und

Da die Schlafröcke bis an die Jüße reichen, und folglich bie Lenden und Beine wärmen, so trägt man im ganzen Lande be keine Strömpse. Doch haben gemeine Leute, Reisende wad Soldaten, die keine so lange Schlafröcke tragen, diesen weisen ihre Beine mie Stiefelletten von baumwollenen Zeus versehen. Im Ragasati sab ich ebenfalls einige, die Binter trugen, um ihre Jüße von der Kälte zu bewahren. Diese werden ben dem Andels am Juße sest gebunden, und ben sir den großen Zeh einen besondern Plate, so daß auch vohnliche Schuhe getragen werden können.

Die Schube, oder vielmehr Pantosseln, sind von auem, ber Japoneser an hat, das simpelfie, unansehnlichste elendeste, aber doch im gleichem Gebrauche bed Borz emeiniglich von Reichen und Namen. Man sicht gespaltenem Kohre für die Bornehmen. Der Schuh vorne quer über geht eine Bornehmen. Der Schuh vorne quer über geht eine Bügel, der mit Leinewand eit und von der Dicke eines Lingers ift; von der Spischuhes zu diesem Bügel gehet ein feines rundes das zwischen den größten Zehen sint, um den Schuh der sestluhalten. Da der Schuh ohne Hinterpück ist,

## 200 III. Reneffe und authent. Dadrichten

bem Kovfe um einen Knoten umgewickelt, bennahe so wie ben unsern Gauermadden an einigen Dertern gebrauchlich iff. Die Unverheiratheten und Dienstmadden werden durch diese Haarflusel oft von den Berbeiratheten unterschieden. Borne an dem Knoten wird ein breiter Kamm in die Haare gestelt, der ben den Aermern von lakirtem Holge, ben den Reiden aber von Schildtroten: Schaale gemacht ift. Aufferdem haben die Reichern von der Schildkroten: Schaale verschiedene Zierathen, die durch diesen Knoten gestecht werden, nebst einigen Blumen in den Haaren, die statt der Perlen und Juwelen ihren gangen Schmuck ausmachen. Die Eitelkeit hat sich noch nicht so ben ihnen eingewurzelt, daß sie in den Ohren Zierathen trugen.

Der Ropf wird ben biefem Bolfe niemale bebectt, meber mit But noch Dane, weber wegen ber Ralte noch ber brennenben Connenbine, wenn fie nicht auf Reifen find. Dann aber Baben fie einen But in Beftalt eines Regels auf, ber pon winer Art Gras geffochten und mit Banbern feft gebunben wirb. Much habe ich Sifcher folche tragen feben. Ginige reifende Rraueneperfonen, Die mir auf ber Lanbftrafe begegneten, batten eine Duge auf, Die einer über ben Ropf umgefehrten Suppenfchaale fo giemlich glich , und von einem mit Golbe eingewebten Beuge gemacht mar. Uebrigens bies net bas Parafol ihre nadten Ropfe gegen bie Connenftras Ten und ben Regen ju fchugen. Außer ben oben ermanne ten Unterhofen, Stiefeletten und Suten, welche mur Reis fenbe tragen, pflegen fie auch oft auf ihren Reifen mit eis nem Regenmantel verfeben ju fenn, befonbere wenn fie ju Rufe ober ju Pferbe geben. Ein folder Regenntantel ift. weit und furs, von eben ber form als ber Schlafrod, unb pon bicem in Del gerunften Papiere gemacht. Mantel tragen bie pornehmften Bebienten von bem Gefolge

ber Rurften und anberer Reifenben, und auch ich und meine Reifenefahrten mußten auf ber Deife nach Sofe folde ben unfrigen ichenten, ba wir ben Ort, mo fie vernehmlich perfertiget merben, porben reifeten. Muf eine ober mehrere feiner Rleibungeftude, befonbere and auf bie langen unb furjen Schlafrode, laft immer ber Japanefer fein Bappen fenen, entweber auf bie Mermel, ober amifchen bie Gont. tern, bamit feiner fie fiehlen ober vertaufchen tonne, mele des fonft in einem Lande leicht gefcheben mochte, mo bie Rleiber einanber bem Beuge, ber form und ber Große nach fo abnlich finb.

Die Fortfegung im nachften Stud.



Bergeichniß ber orbentlichen Musgaben bes Grangbfiichen Staats. (Berfaßt im Jahre 1785.)

| i Staatsichulben Binfe           | Eir: 207,000,000 |
|----------------------------------|------------------|
| 2. Penfionen                     | 28,000,000       |
| 3. Die Urmee                     | 105,600,000      |
| 4. Die Flotte                    | 45,200,000       |
| 5. Die Garben (Maifon du Roi)    | 13,000,000       |
| 6. Der Dauphin (Famille royale)  | 3,500,000        |
| 7. Die Ronigin (Maifon de la Rei | ne) 4,000,000    |
| S. Die Pringen (freres du Roi)   | 8,300,000        |
| diftor. Portef. 8. Gt. 1785.     | 9. Die           |

## 202 IV. Bergeichniß ber orbenti. Ausgaben

| CONTRACTOR OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9. Die gebeime Staatstanglep und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dis strategic link |
| Befandten (Affaires étrangeres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,500,000          |
| 10. Das Marfchall . Umregericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OF THE STREET      |
| (Prévoté de l'hotel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,000            |
| 11. Die Polizep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,100,000          |
| 12. Die Doffintenbeng und gebei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I LECT SHE         |
| me Raffe (Intendant des Poftes &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and in             |
| depenses secrétes) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450,000            |
| 13. Das Poftwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,000            |
| 14. Das Minifferium fammt ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-4-10-4           |
| Soffangley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000,000          |
| 15. Die Juftigftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,400,000          |
| 16. Die Dberlandvogtepen (Inten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  |
| dants de provinces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,400,000          |
| 17. Die Soffirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,600,000          |
| 18. Die Universitat und Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600,000            |
| 19. Die Afademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,000            |
| 20. Die hofbibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000            |
| 21. Der Thiergarten (Jardin du Roi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72,000             |
| 22. Die Sofbuchbruderey =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,000            |
| 23. Das Oberhofbauamt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,200,000          |
| 24. Der hofftaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,500,000          |
| 25. Der beilige Beifforben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600,000            |
| 26. Almofen und Gnabengelber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,800,000          |
| 27. Bur Urmentaffe (Dépots de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marcal Const       |
| mendicité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,200,000          |
| 28. Die Lanbreuteren (Marechauffee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000,000          |
| 29. Staatsgefangniffe und Buchrbaufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400,000            |
| 30. Erhaltung ber Gerichtsgebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800,000            |
| TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O | 31. Die            |
| and the same of th | 31. 3/10           |

# bes Frang. Staats im Jahre 1785. 203

| Editor Carried and Carried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 31. Die Ronigl Stuterepen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,000                                  |
| 32. Corfifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,000                                  |
| 33. Die Bermaltungstoffen ber Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1 1 1 1                              |
| vingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,500,000                                |
| 34. Bruden und Strafenbamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,000,000                                |
| 35. Das Stadtpflafter ju Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900,000                                  |
| 36. Bum Begeban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,000,000                               |
| 37. Sofpitaler und öffentl. Unftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,000,000                               |
| 38. Befoldungen für die Schapein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A STATE OF                               |
| nebmerey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000,000                                |
| 39. Pramien für die Sandlung (En-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| couragements au commerce) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,000                                  |
| 40. Die inlandische Rlerifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750,000                                  |
| 41. Die austanbifche Rierifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000                                   |
| 42. Lanbichafretoften (Dépenles par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| ticulieres aux pays d'Etats)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500,000                                |
| 43. Ablofungen (Remboursements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,500,000                               |
| 44. Abfinbungen (Frais de recouvre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | y To The                                 |
| ment) >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58,000,000                               |
| 45. Beffallungen in ihrer Art (Trai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HE LIE                                   |
| rements divers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,000                                  |
| 46. Pagfreybeiten (Franchifes & paffe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| ports)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,000                                  |
| 47. Unnennbare Artitel (Supplement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| additional pour former une fomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| rende)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78,000                                   |
| Sotal ber jahrlichen Staatsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 610,000,000                              |
| Company of the Ballett State State State State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | White State of the                       |
| The second secon |                                          |

#### 204 V. Fortfegung ber Radrichten

#### V

Bestimmung bes Ranges einer Gultanin ben den Turken. — Ceremoniel und Vergnügungen ihrer Serail — nebst einer Beschreibung der Tulpenfeste, die in dem Garten des Großherrn gefeyert werden.

(Aus bem Frangofischen bes Baron von Lott: " Nache eichten bie Eurfen und Cartarn betreffenb.")

Das Wort Sultanin wird in Europa fo febr gemigbraucht, bag ich es fur nothig halte, einige Anmerkungen berzusegen, die, wie ich boffe, jeden Irrthum in Ansehung dieses Ausbrucks berich, tigen werben.

Das Wort Sultan ift blos ein Titel der Geburt, ber ben Ottomannischen Pringen, die am Throne gebohren sind, und benen von der Familie bes Gengiskan eigen ift. Dieses Wort, welches Soultan ausgesprochen wird, stammt ohne Zweisel von Soudan ab; und dieser Titel ift in Egypten gleich mit dem eines Königs; aber führt weber in der Türken noch ber Tartaren ben Begrif der boch sten Gewalt mit sich. Der Titel Ram ift besonders dem Beherrscher ber Tartarn eigen, und ift gleichbebeurenb

bebeutend mit Shah, welches ben ben Berfern Rosnig bedeutet, wovon Padi Shah, großer König, abstammt, welchen Titel die Ottomannische Familie angenommen bat, entweder um ihn verschiedenen Machten zu verweigern oder zuzustehen, welche vielleicht nicht eingesehen haben, daß es ihrer wurdiger sehn wurde, diesen Titel nicht zu erkennen als ihn zu sobern. Der Titel Sultan giebt seinen Besichern die Fähigkeit der Thronfolge, und die Ordnung der Thronfolge geht ben den Türken stelle auf ben altesken der Familie \*), welcher, wie ich schon gesagt habe, am Throne gebohren seyn muß.

Sultan Mahamout ftarb, nach einer Regierung von ein und zwanzig Jahren ohne Leibeserben, und ließ bas Reich feinem Bruber Osman, bem altesten von vier übriggebliebenen Sohnen bes Sultan Uchmet, welcher durch einen Aufruhr bes Ihrones emsezt warb. Mustapha, welcher bem Osman folgte, Bajazet, welcher im Serail starb, und Abdul hamib, ber regierenbe Sultan, waren mit Osman von einem Alter, bessen gamilie, ba er keine Nachkommen binterließ, ber ganzliche Untergang brobere, batte seine Megierung längere Zeit gewähret. Aber sie dauerte nur drey Jahre lang, und Sultan Mustapha gab dem Reich sehr bald zwen Erben, von welchen der Eine jezt in der Person des Sultan Selim lebt,

D 3 wel-

<sup>9)</sup> Go mirb faft immer ber Bruber bes abfterbenben Brofe beren Raifer; felten einer ber Gobne.

#### 206 V. Fortfegung ber Nachrichten

welcher nach feines Baters Tobe eingeschloffen marb, aber beffimmt mar feinem Dheim Abbul Samib ju folgen, mit Musichlieffung feiner lebenben und noch ungebohrnen Bettern. Man fann boffen, bag bicfer noch junge Bring ben Thron in einem Miter befleigen werbe, bas ibn fabig macht, Die Dynaffie ber Ottomannifchen Bringen ficber ju fiellen; mels cher ber Ordnung ber Thronfolge oft bas Enbe gebrobt bat: ein Umftand ber binlanglich ift, bas gange Reich ju vernichten, ba fein Gefes ber Ramis lie bes Bengistan einigen Unfpruch barauf qugeftebt: Died Borurtheil, meldes Gingang gefunden bat, bewog mich, mich felbft nach ber Babrbeit beffelben ben bem Sartar . Ran ju erfunbigen, und biefer Ruft verficherte mich , baf es feinen Grund batte. Man tann bennoch muthmaffen, bag, im Rall bie Ditomannifche Ramilie ausfferben follte, bie Fats tionen, welche ibr Erbe in Studen gerreifen murben, bie Manner bes Befeges bestimmen mußten, einen von ben Gultanen ber Zartarn auf ben Ibron ju fegen; und gwar aus Mangel ber Geitenlinien, welche bie Schmache bes Defpoten, bewafnet mit ber barbarifchen Graufamfeit, ben ibrer Geburt getobtet bat.

Ich rebe aber nicht von benen Zweigen, welche von ben Pringen, die vermöge ihrer Politit in bem inneren bes Serail eingeschloffen find, und benen es vergonne wird, Beiber zu nehmen, entspringen inogen. Ihre Rinder wurden, ba fie zwischen bem Ebron und bem Staat gebohren find, weber zu bem einem noch zu bem andern geboren. Ein Betrug mag immer ber Ratur ben Schrecken ersparen; fie getobtet zu wiffen, und bas Borurtheit mag ben schmeichelnben Jerebum foripflanzen, daß die Beiber biefer Prinzen nicht mehr in bem Alter find, bas Berbrechen nochwendig zu machen.

Aber die Tochter und Schwestern bes Großberrn, bie mit ben Bizieren und Vornehmen bes Reichs vermablet werben, leben abgesondere in den Pallassen, und bie mannlichen Rinder dieser Ehen muffen in demselben Augenblick, und von denselben Sandben, die sie in die Welt bringen, erflicke werden. Dies iff zugleich das öffentlichste und unverlestlichste Geset; tein Schlever wird über den Greuel dieser Mordihaten geworfen. Eine seige Furcht beische biesen Mord mehr als das wahre Interesse des Thrones.

Wenn bie weiblichen Kinder allein diesem morberischen Geset entgeben, so sind sie verpflichter, dem Titel Sultanin das Wort Hanum benzusig gen, eine Benennung, die allen Frauenzimmern von gutem Vermögen gemein ist; und die Kinder bepberlep Geschlechts, welche diese Prinzesinnen fabig sind, zu erhalten, treten in der solgenden Generation in die gemeine Klasse der Menschen; sie werben durch teine Art von Titel weiter unterschieden. Entsprungen von der Entelin des Großberrn sind

fle.

#### 208 V. Fortfegung ber Dachrichten

fle fcon alles Ginfluffes vaterlicher Gefinnungen beraubt. Der Urgroffvater bat fie fcon in ber Duntels beit ihrer Geburt aus bem Befichte verloren.

Muf biefe Beife wird ber Rang einer Gultanin ben ben Burten beftimmt. Die Sartarn banbeln menfchlicher, weil fie nicht bespotifch find, und tobten niemanben, fie begnugen fich bamit, bag fie einer Gultanin Gobn ben Ramen, Rang und Recote bes Mirja geben, ben fle gewählt bat, fein Bater au fenn.

Die weibliche Stlavin bes Gerail, welche bie Mutter eines Suftans wird, und welche tange gemig lebt, ibren Gobn ben Thron befteigen gu feben, ift auch bas einzige Rrauenzimmer, melches, und amar nur in biefer Beriobe, ohne ben Boraug ber Geburt, ben Tirel Gultana Balibe, Gultanin Mutfer , ermerben fann.

Bis babin in bem Unneren ibres Gefangniffes mit ihrem Gobn eingeschloffen, muß fie mit bet Uchtung aufrieden fenn, welche er fur fie begen mag. Der Dame Gultanin Savoritin iff befto ungereim. ter, meil fie, menn fie bie Gultanin ift, jene Borjuge nicht geniegen fann; und von bem Mugenblict an, ba fie biefelbe befigt, bort fie auf Gultanin au feptt. There is diet adbiete

Der Titel Bache Rabun, vornehmfte Bemablin, ift bie erfte Burbe bes Barem bes Großberrn. Gie bat großere Gintunfte, ale biejenigen, bie ben Titel ber amepten, britten und vierten Bemablin fubren :

#### 210 V. Fortfegung ber Rachrichten

Sitten, und ich bin gladlich, wenn ich in biefer Abficht bie Rengier bes Publitum befriedigen tann, indem ich, (fo wie Frau von Tott mir bictire,) einen Besuch beschreibe, welchen sie mit ihrer Mutter ber Gultanin Usma, Tochter bes Raifers Uchmet und Schwester seiner Nachsolger bis auf ben beutis

gen Sag, abffattete.

Unter ber Regierung bes Gultan Mabamout. mar biefe noch junge Dringeffin , bie nach bem Benfpiel ibres Brubers ein gunfliges Borurtbeil in Unfebung ber Rranten gefafft batte, begierig, fich mit einem Europaischen Frauengimmer gu unterbalten. Deine Schwiegermutter, ob fie gleich in ber Turfen gebobren mar, entfprach ihrem Berlangen, und marb eingelaben, ibr mit ibrer Toch. ter bie Mufmartung ju machen. Die weitliche Muffeberin bes außeren Pallaftes, mar beorbert, fie gu empfangen und fie ju ber Gultanin ju fubren. Bep ibrer Untunft am Gerait Diefer Pringefin, lief bie Rubrerin fie burch zwen verfchiebene eiferne Thore geben, bie von vericbiebenen Thurbutern bemacht murben; welche aber in feinem Stud von ber de mobnlichen Gattung biefer leute verfchieben maren. und eben fo menig ber Buter bes britten Thors. meldes, ba es alles nach bem Befehl ber Muffeberin, geofnet marb, vericbiebene fcmarge Berfcnittene jum Borfcbein brachte. Diefe gen mit weißen Staben in ber Sanb, ben weib. lichen Fremben burch einen innern Sof, ber ib-

#### 212 V. Fortfegung ber Rachrichten

bernen Lioner Stoff war, aus Studen von verschiesbenen Farben zusammen genabet. Die Selictes (kleine baumwolleue Matragen mit Seibenzeug belegt), mit Taffent mit golbenen Streifen überzogen, wurden vor ber Sultanin ausgebreitet, und bienten ihnen zum Sit; indem sechzig junge Madchen, reich gekleibet mit leichten Rocken, rechts und links am Eingang des Saals zwey Reihen bildeten, die hande kreuzweise über den Leib gelegt.

Nach ben erften Romplimenten, fielen bie Fragen ber Pringefin auf die Frenheit, welche bie Europaischen Frauenzimmer genoffen. Sie verglich fie mit ben Gebrauchen ber Harems, und bezeigte einige Schwierigkeit, fich vorzustellen, wie der funftige Ebemann bas Gesicht eines jungen Madchen vor ber Hochzeit erblicken durfe.

Nachdem fie noch verschiedene Fragen über dies fen Gegenstand ergeben lassen, ließ sie sich in die Borguge unster Sitten vor den ihrigen ein, gab den naturlichen Empfindungen, die aus ihrer eignen personlichen Lage entspringen, Raum, und beklagte sich sehr über die Gransamkeit ihrer Verfassung, web die sie einem Alter von dreußig Jahren, in die Gewalt eines abgelebten alten Mannes geworfen hatte; der ihr, da er ihr, wie einem Kinde begegnes

te,

Salfte ber Band bebeift. Aber ber Saat bes Thrones, welcher feinen Gopha bat, ift ganglich mit Lapetent bebeift.

#### 216 V. Fortfegung ber Dachrichten

Obgleich das Fest Tchiragban (bas Fest ber Tulpen; welches sogenannt wird, weil es barinnen besteht, ein Garten Parrerre zu illuminiren; und die Tulpe ber Turken liebste Blume ist) eine Ergogung, die der Großberr oft vornimmt, niemanden fabig machen kann, vom Inneren des Serail zu urtheilen, so mag doch eine besondere Nachricht dievon interessant seyn, wenn sie einige Idee von des Großberrn Vergnügungen macht.

Der Garten bes Sarem', ber ohne 3meifel groß fer, als ber Barten ber Gultanin Mima, aber gewiff in bemfelben Gefchmact ausgepuge ift, bient jum Theater biefer nachtlichen Geffe. Bafen von jeglicher Battung, mit naturlichen ober funftlichen Blumen gefüllt, fteben ba gufammen gebauft, und werben von einer unendlichen Menge von Laternen. farbigen Lampen, und in Gladrobren geftellten Bachelichtern, und burch aufgerichtete Spiegel er-Teuchtet und vervielfaltiget. Boutiquen, mit perfdiebenen Raufmannsmaaren angefüllt, werben pon bem Grauengimmer gehalten, melches im geborigem Minuge, Die Rauffeute porffellet. Die Gultanins nen, welche Schweffern, Dichten ober Bermanb. tinnen bes Brogberrn find, werben au biefen Ergon. lichkeiten eingelaben, und fie fomobl ale ibre Sobeit taufen fleine Baaren und Stoffe in ben Boutiquen\_ womit fie fich unter einander Gefchente machen. Sie erftreden ibre Grofmuth auch au folden

Frauenzimmern bes Großheren, benen es vergönne wird, fich ihm zu nabern, ober die die Boutiquen balten. — Tang, Musik und Spiele auf Art bes Wassergeseches, bessen ich oben erwähnt habe, verlangern diese Ergöglichkeiten, bis in die tiefe Racht, und verbreiten eine Art augenblicklicher Froblichkeit innerhalb diesen Mauern, die sonst nur Gram und Traurigkeit umgeben. Auch diese Nachrichten habe ich von der Frau von Tott erhalten, welche sie von ber Sultanin Sanum empfangen bat, von welcher, wie ich schon gesagt habe, ihr Obeim sehr eingenommen war

|       |           |         | 41    |        |          | =1(0)   |         |
|-------|-----------|---------|-------|--------|----------|---------|---------|
| 1. 0  | aniday(ta | 12.     | 20    | 118000 | 9        | alduzyt | 2012    |
| 413   | Allenda.  | Jamh 20 | Sing. | -11-15 | Soffine, | anit?   | 1012    |
| 21/1  | 65.       | ,群      | - 500 | 34     | .57      | 01      | 3772    |
| 111   | 19        | 55      | 187   | =A     | 45       | 55      | 3776    |
| 231   | 20        | 88      |       | 1      | - Hite   | 25      | 7571    |
| OL.   | 177       | 84      | 124   | 80     | 180      | NA.     | Sect    |
| 171   | 19        | 50      | 226   | 57     | 54.      | 53      | 6772    |
| 165   | 84.0      | 49      | TALL  | 17.    | 07 -     |         | TYBO    |
| do1   | SE        | 90      | SELVE | 37     | OW.      | 000     | 1221    |
| 7.000 | Ed        | 张.      | 191   | 69     | 67.      | 200     | 2001    |
| 194   | 101       | 93      | 120   | 59     | 63       | 20      | ATES    |
| 100   | 69        | 49      | OLI   | og     | 02       | 88      | 1784    |
| (1861 | 629.      | 010     | 2051  | 720    | .378     | 105     | STORES! |

#### VII Brublferungezustanb

ihrer Sprache der Periver genannt worten, melchen Ramen fie auch, nebff bem Thore, vor welchem fie liegt, noch bat, nicht bierinn begriffen, weil fie feit langen Jahren unter die Dorfer gerechnet worben, auch nicht unter ber Grabt Gerichtsbarteit steht.

Unmerk. 3. Die Stadt hat seit bem Anfange bes vorigen Jahrbunderts febr abgenommen. Blos in ber Reuftadt, die an haufern und Einwohnern weniger hat als die Altstadt, waren in 56 Jahren vor bem breißigjahrigen Kriege vom Jahre 1569 bis mit 1624,

Getraut 1914 Paar. Gebobren 4586. Beftor-

Doch findet fich in ben Jabren 1590 bis 1595 ei. nige Unvolständigkeit im Tanf: und Todtenregiffer. hingegen in den 56 Jahren por bem fiebens jahrigen Rriege von 1701 bis mit 1756,

Getraut 885 Paat! Gebobren 2891. Geffor,

Dergleichen Ubnahme mochte fich wohl ben allen Alltmartischen Stadten finden, wovon nicht blos ber dreißigjahrige Krieg, sondern eigentlich die Abnahme des auswärtigen Sandels, vornehmlich bes sonst so ausgebreitet gewesenen Tuchhandels, Allesach iff.

III. Heber

25101

#### Ul Ueberficht des gegenwartigen Mahrunga. Ranbes. Schutter. Es maren in beiden Stadten im Jahr 1784 Sandwerfer und Runfifer, Meift. Gefell Jung Gum. Bacter Bottcher Brauer, ercl. berbanbmerfer 25 Buchbinber Buchbrucker Drechster Farber Eleischhaner Friegmacher aid i Reindal 2700 10 mil 85 Stockengieffer ... Golbichmiebe Sandichubmacher Sutmacher 14 = 25/01/15/52 Raufleute und Rramero Leinen = und Damaffweber Lobgerber Mabeler 2 31010 Gattler Schlöffer Schm'ebe 4 1191126 SHOW AC Schneiber 353 B 915 Schuffer

Der auffallende Unterfchied zwifden ber Jahl ber Schneiber und Schuffer bebt fich badurch, bag auf allen umlies genden Dorfern Schneiber aber feine Schufter find. Blos unter ben Ruftern ber Inspettion find etliche und achtig Schneiber.

## 222 VI. Bevölkerungszuständ

| Syandonerfor | unb Rğ         | nfler,        | · Stelft     | . Sciell. | Jane.     | Chius.       |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Soufter      |                |               | 96           | 55        | 23        | 174          |
| Seiler :     |                |               | 13           | 1         | · i       | 7            |
| Sergemache   | r              | •             | 6            | 1 E 12 1  |           | 7            |
| Tifchler     | • .            |               | <b>2</b> Q   | 5         | <b>Q</b>  | 34           |
| Ebbackspfei  | fenmad         | ber .         | 2            | 3.        | I         | 6            |
| Töpfer .     | •              |               | <b>t</b> i   | 12        |           | 23           |
| Tuchmacher   | •              | •             | · <b>9</b> 0 | 22        | 16        | 128          |
| Tuchfcheerer | : v. Tu(       | hberei        |              |           | 4         | 11           |
| Weißgerber   |                | •             | <b>£3</b> .  | 9         | 2         | 24           |
| Binngieffer  |                | 8.            | 6.           |           | •         | 6,           |
| IV Cani      | '.<br>au Ti Ou | mane (        | Yahu         |           | .:   <br> |              |
| AV. Seel     |                |               |              |           | _         |              |
| Es waren     |                | Jahr 17       | •            |           | abr 17    |              |
| 910 Samon al | -              | Renft.        | •            |           | •         | Sum.         |
| Manner"      | 427            | 345           | 772          | 409       | 345       | 754          |
| Wittwer.     | 44             | 23            | 67           | 41        | . 3r      | 72.          |
| Gohne.       | 341            | 27.5          |              | 938       | 307       | 645          |
| Gefellen :   | 126            | 105           | -            | 123       |           | 233.         |
| Jungen       | 75<br>22       | 65            | 138          | 78,       | 65        |              |
| Strechte:    | <del></del>    | - 9           | 31           | 24        | 5         | 29.          |
| S. Männl.    | 1033           | 822           | 1855         | rois      | 863       | 1876,        |
| Erquen .     | 397            | 338           | 735          | 395       | 340       | 7.35         |
| Wittmen,     | 134            | 140           | 27 L         | 1,42      | 155       | 297          |
| Lides.       | 517.           | 3 <b>9</b> 8i | 915          | 510       | 409       | 91,0,        |
| Mägde.       | -244           | 1,93:         | 377          | 245       | 143       | <b>368</b> , |
| S. Beibl,    | 1289           | ιώσ           | 2298,        | 1292      | 1047      | 2339         |
| Shift for    | 2322           | 1811.         | 4153         | 2305      | 1910      | 4215         |

#### VII. Rurge Gefchichte

Im Jahr 1783 ift bagegen in der Lebenden geftorben; in allen vier Jahren burcheinander gerechnet aber 30.

Unmerk. 2. Bom weiblichen Geschlecht leben merklich mehr als vom mannlichen. Dieses verhalt
fich zu jenem wie 10: 12, 13. Obgleich überhaupt in Stadten immer etwas mehr vom weiblichen Geschlecht leben, so ist doch der Unterschied
felten so groß. Eben so ist es auch eine merkliche
Abweichung von der gewöhnlichen Regel, daß in
zehn Jahren mehr Tochter als Gohne gebohren
worben.

S. C.

Comme affect



#### Wil.

Rurge Geschichte ber Englischen Offindischen Sandelsgesellschaft

Diese in unsern Tagen so berühmt gewordene handelsgesenschaft ward im Jahr 1600 von ber Königin Elisabeth gestistet. Es sebeint, daß ihre Mitglieder in ben ersten zwölf Reisen nach Inzbien zwar in Gesellschaft und in ben gemeinschaftlichen Schiffen ber Kompagnie, aber nicht mit einem gemeinschaftlich zusammen gebrachten Kapistal hantelten. Im Jahr 1612 vereinigten sie sich

#### ber Engl. Offind. Sanbelegefellichaft. 225

au einem gemeinschaftlichen Fond '). 3be Freibrief war ausschließlich, und obgleich ibn feine Parlamentbatte bestätiget hatte, glaubte man zu ben Zeiten boch, baß er ein wirkliches ausschließliches Privoilegium ersbeilte. Es mabrte baber viele Jabre ebe sie durch Schleichhandler gestört wurde. Das erste Kapital der Besellschaft, welches nie aus mehr als siebenhundert, und vier und vierzig tausend Pf. Sterling bestand, war weder so unermestich, noch ihre Geschafte so ausgebreitet, daß est ibre Factoren oder handelsbedienten zur Nachläsigkeit und Verschwendung reizen, oder zum Deckmantel besträchtlicher Unterschleife batte bienen können.

Einiger beträchtlichen Schaben unerachtet, bie theils burch ben handelsneid ber hollander, theils burch andere Zufalle veranlaßt wurden, die nach bem bekannten Blutbade von Amboina, fie aus ben Gewürzinseln verdrängten, führten sie viele Jahre einen sehr vortheilhaften handel. In spatern Zeiten aber, ba man deutlichere Begriffe von der Macht bes hofes und ben Gerechtsamen des Englischen Parlaments erhielt, ward es immer unbestimmter,

<sup>\*)</sup> Dies ertiart gewissermaßen die Barianten über ben urfprünglichen Fond ber Gesellschaft, indem ihr einige
nur 72,000 Pf. St. eine ju geringe Summe, die vielleicht den Werth einer ber ersten nach Indien gefandten Ladungen ausmachte, andere 369,891 Pfunde
schätzen.

#### 226 VII. Rurge Gefchichte

in wiefern ein Königlicher Freibrief (Charter), ber burch feine Parlamentsatte bestätiget war, ein ausschließliches Privilegium ertheilen tonne. Die Ursteile ber Gerichtshofe über biesen Puntt waren nie übereinstimmend, sonbern veränderten sich je nachbem die Gewalt ber Regierung eingeschränkt oder groß war, und nach der besondern herrschenden Gesinnung bes Jahrhunderts. Die Schleichhändler nahmen auch immer mehr überhand, und brachten sie nebst der schlechten Wirthschaft gegen das Ende der Regierung Karls des zweiten, während der ganzen Zeit Jakobs des zweiten, und den ersten Regiesenngsjahren Wilhelm des dritten in sehr schlechte Umstände.

Im Jahr 1698 machte man dem Parlamente einen Borschlag, dem Staate zwolf Millionen Thaster zu acht Procent vorzuschießen, unter der Bedingung, daß die Interessenten in eine neue Offindische Gesellschaft mit ausschließlichen Privilegien errichtet würden. Hierauf bot die afte Offindische Rompagnie 4,200,000 Thaler, (welches beinahe ihr ganzieß Rapital war) zu vier Procent, unter benselben Bedingungen an. Der öffentliche Eredit war zu der Zeit also beschaffen, daß die Regierung es bequemer sand, eine Unleibe von zwolf Millionen zu acht Procent, als eine geringere Gumme zu vier Procent zu machen. Der Borschlag der neuen Interessenten ward daher angenommen, und dem Zusolge eine

### ber Engl. Offind. Sandelegefefffchaft. 227

neue Offinbifde Gefellicaft errichtet. Doch bebieft Die alte bas Recht bis 1701 ju banbeln; fie batten auch liftiger Beife ju bem Fond ber neuen Sanbelogefellichaft in ber Perfon ibres Raffirere breibunbert und funfichn taufend Pfund unterichrieben. Durch eine Rachläßigfeit in ber Abfaffung ber Barfamentsafte, welche ben Dffinbifchen Sandel in Die Sanbe ber Intereffenten, welche bie gwolf Millionen aufammen gebracht batten, übergab, mar es nicht gerabe ju beftimmt, bag alle mit einem gemeinfchafts lichen Rond Sanbel treiben follren. Ginige Brivattaufleute, Die ju ber angeführten Unleibe nur ein Rapital von etma 42,000 Thaler bergefcoffen batten , bebaupteten , bag fie ein Mecht batten, jeber allein, und auf eigne Rechnung ju banbeln. alte Offinbifche Rompagnie batte auch ein Recht gu einem befondern Santel mit ibrem alten Fond bis 1701 und überbem tonnten fie fo gut, wie bie neue Rompagnie, ober ale Glieber berfelben nach Inbien banbeln, weil fle faft ben often Theil ober1,890,000 Rtblr. ju ber Staatsanleibe bezahlt batten, moburch biefe Befellichaft ibre Sanbelsfreibeit nach Offinbien ertauft batte. Das verfcbiebene Intereffe aber bet aften und ber neuen Rompagnien und ber Privat-Laufleute batte baber beinabe beibe ju Grunde gerichtet.

Bei einer nachmaligen Gelegenheit im Jahr 1730, als bem Parlamente ein Plau überreicht wurde, den Hanbel

#### 232 And VIII Rurge Beichichte 113 236

berte "); und bie Rompagnie fich bequemen mußte. ber Brittifden Regierung, als eine Bergutung Dies fer Forberungen jabrlich viermal bunbertraufend Df. Sterling ju geben. Che biefes gefcab, batte fie ibre Dividenden allmablig von feche bie geben Procent erbober; biefe wurden aber nur von ben por 1743 gemachten Unfeiben, ober von brei Dellionen gmeimal bunberttaufend Df. Greel, bezahlt, ober mie 128,000 Bi. Gt. permebrt, fo bag bie Intereffenten unter benen jabrlich fonft nur 192,000 Pf. vertheilt murben, Test jabelich 320,000 erbielten. Um biefe Beie giens gen fle bamit um, bie Dividenden noch weiter, name lich bis 121 Procent ju erboben, fo bag ibre jabr. fiche Divibenbe eben fo piel betragen batte, als mas fe tabelich bem Staare auszahlen mußten, namlich Biermaf bunberttoufend Df. Babrend ben gwei Sab. ren aber, nach welchen ibre jabrliche Abgabe an bie Gnalifche Regierung ben Unfang nehmen follre, mirben fie burch gwei auf einander folgende Darlaments. atten an ihrem Borbaben gebinbert, ibre Divibenbe bie ju rat Procent ju erboben. Die Abficht Diefer Mitten war, fie in ben Grand ju fesen, ibre Schulor Read ha thre Levelerialbedgumaen

Den Grund ju biefen Forderungen leitete die Krone one bem Freihrichriefe ber Gefellschaft. In diefem war fie blos jum handel nach Offindien privilegirt, nicht aber um hier Eroberungen von ganzen Königreichen ju machen, welche wie die drei Reiche Bingalen, Babor und Driffa, bem Musterstaat im Umfang und Boltsmange weit überlegen waren.

#### ber Engl. Offind. Sanbelegefellichaft. 233

ben, welche sich bamals auf sechs bis Geben Milionen beliefen, geschwinder zu bezahlen. Um 1769 erneuerten sie ihren Vergleich mit dem Gouvernement wieder, auf fünf Jahre, auch bedungen sie sich aus, daß es ihnen während diesem Zeitraum gestattet werden möchte, ihre Dividenden allmählig bis auf 12½ Procent zu erhöhen; doch sollten diese nie mehr als um ein Procent jährlich erhöhet werden. Was sie also jährlich der Regierung sowohl an Schusgeld, als ihren Interessenten an Dividenden auf den Fall bezahlten, wenn leztere auf 12½ Procent gestiegen waren, vermehrte ihre Ausgabe num 608,000 Pf. St., anstatt daß sie vor ihren Eroberungen in Bengalen nichts mehr als 192,000 Pfund, und diese blos den Interessenten zu bezählen psiegten.

Bie boch fich bie Gintunfte biefer Lanber im Bangen beliefen, ift fcon ermabnt worben; und einigen Radridten gufolge, welche 1768 burd bas Difin. bifche Soiff Cruttenben mitgebracht murben, beerugen Die reinen Ginfunfte nach Abang aller Rriegs. und andrer Untoffen jabrlich zwei Dillionen, acht und vierzigtaufenb, fiebenbunbert und fieben und vieraig Dfund. Man fagte, baf fie aber noch eine ans bere Ginnahme von ihren ganberepen, bauptfachlich aber pon ben Bollen batten, bie fie in ihren perichiebenen Befigungen ju beben pflegten, biefe Ginnab. me belief fich auf 430,000 Bfunb. Der Bewinn pon ibrem Sanbel betrug auch um biefe Beit, nach bem Reugnif ibred Deputirten por bem Saufe ber Be-Siftor, Portef. 1785, 8. St. meis

#### 234 VII. Rurge Befdichte

meinen, menigftens 400,000 Pf. jabrlich, nach bem Beugniff ibres Rechnungeführere aber 500,000, und nach bem niebrigffen Unschlage wenigffens fo viel ale Die bochfien jabrlichen Divibenben an Die Intereffenten. Gine fo große jabrliche Ginnabnie, fonnte gemiß leicht eine Bermebrung von 608,000 Df. Gt. tragen: und au gleicher Beit einen anfebnlichen Rond tur fcbleus nigen Tifgung ber Schulben übrig laffen. Im Jabe 1773 murben bem ungeachtet ibre Schulben anffatt perringert ju werben, allmablig vermebrt. Dies neichab, bag bie Befellfchaft ber Rrone bamale bie perforochenen 400,000 Pf. Gt. fculbig blieb, ferner burch eine andere Schulb an bas Bollbaus, für rud. ffanbigen Boll. Drittens, baf fie von ber Bant. um ibre bringenbften Musgaben gu beftreiten, ein betrachtliches Rapital gelieben, und fur mebr ale neun Millionen Reichsthaler Inbifcher Bechfet acceptirt batte. Die Berlegenbeit, in melche fie burch biefe gebaufte Worberungen gefest murbe, no. thigte fie, nicht allein ibre Divibenben auf einmal bis auf feche Procent berunter ju fegen, fonbern fich bem Staate in bie Arme ju merfen, um Erlaffung ber weitern Bezahlung ber 1769 verfprocenen 400,000 Pfund, wie auch um eine Unfeibe pon 1400,000 Pfund gu bitten, um fich von einem augenblictiden Ruin ju retten. Die große Bermebrung ibrer Ginfunfte batte nun ibre Bebiente gut eis ner beifviellofen Berfcwendung gereigt, augleich aber auch ibre Sanbelevortheile verminbert.

### ber Engl. Offind. Sanbelsgefellichaft. 253

Die Defonomie ibrer Mgenten in Inbien, unb ber Buffand ibrer Inbifden und Europaifden Uns gelegenbeiten, marb baber auch von bem Parlamente unterfucht; und biefer Unterindung gufolge, Biele michtige Beranberungen in ibret Betfaffung gemacht. In Anbien murben ibre vornehmften Rieberlaffuns gen Mabras, Bombay und Calcutta, welche pormals von einander gan; unabbangig gemefen, einem Generalgonverneur und Rath von vier Derfonen uns ferworfen, und bas Parlament bebielt fich bas Recht por diefen Gouverneur nebft feinen vier Ratben querff gu ernennen, welche fich gu Calcutta aufbalten folls cen, welcher Det jest bie pornehmife Engl. Dieberlaf. fung geworben mar. Das Gericht bes Burgermeifers pon Calcutta, welches urfprunglich errichtet worben, um Streitigfeiten in Banblungegeschaften. bie in ber Gtabt und Dachbarfeit porfieten, qu feblichten, batte allmablig feine Gerichtebarteit mie ber Musbreitung bes Reichs ermeitert. Seit murbe es mieber eingeftbrantt, und in feine erften Gremen gurid gewiefen. Gtatt beffen feste man einen obers ffen Berichtebof, ber aus einem Deerrichter und brei pon ber Megierung ernannten Richtern beffand, In Europa verminberte man ben Ginfing ber fineereffenten in ben allgemeinen Berfammlungen, Dorz mais brauchte man nur funfbunbert 96 in bem Gonb ber Gefellichaft, ju einer Stimme in ben allgemeis nen Berfammlungen, jege mußte man taufent Munb Baben. Und felbff um burch biefe Stimme ein Recht 2 2

## 236 VII. Rurge Gefdichte

ju erlangen, mußte man biefen Untheil, wenn er nicht ererbt mar, fcon ein Jahr befeffen baben, ba porber nur feche Monathe erforbert murben. Bors mals pflegte man jur Sanbhabung aller Beichafte ber Gefellichaft, vier und zwanzig Borfteber jabrlich au mablen. Jest aber marb es bestimmt, baf in Butunft jeber Direttor auf vier Jahre ermablt merben follte; boch follten nach ber Reibe, alle Jabre feche abgeben, bie nicht por Ablauf bes gweiten Sabres nach ibrer Entlaffung wieber gemablt merben burften. Bon biefen erhielten bie beiben Dberporffeber jeber gwolfbunbert, und bie gmei und gmangia anbern jeber 900 Thaler Befoldung. Man bofte. baf jufolge biefer neuen Ginrichtungen, Die Intereffenten und Borfteber funftig mit mehr Burbe und Reffigleit murben verfahren tonnen, als pormals gewöhnlich gefcheben. Es fcbeint aber vollig unmöglich burch irgend eine Beranberung beibe in ben Stand ju fegen, bas Ruber eines großen Staates in einer folden Entfernung ju fubren, ober nur an ber Regierung Theil ju nehmen. Denn ber groffere Theil ber Mitglieber ift ben ber allgemeinen Boblfabrt immer gu menig interefirt, um fich viel Dube au geben, Diefe gu beforbern. Es giebt viele Leute pon großen, und auch zuweilen von wenigem Bermogen , welche taufend Pfund Indifche Aftien taufen, blos um bes Einfluffes wegen, ben fie burch eine Stimme in ber Berfammlung ber Intereffenten au erhalten boffen. Dies giebt ihnen amar feinen Untheil

### ber Engl. Oftinb. Sanbelegefellichaft. 237

Untheil an bet Beute, boch aber an Ernennung ber Plunderer von Judien. Denn ernennen gleich bie Borffeber biefe eigentlich, fo bangen fie boch felbit mebr ober weniger pon bem Ginfluß ber Intereffenten ab, welche nicht affein ble Borfteber ernennen, fonbern auch oft ibre Ernennung ber Mgenten unb Bebienten ber Rompagnie überftimmen und permerfen, Wenn ein Dann biefen Ginflug nur einige Sabre geniegen, und baburch gemiffe Freunde und Bermanbten verforgen fann, befummert er fich oft wenig um bie Divibenben, ober um ben Berth ber Mittien, Die ibm Stimmrecht und Ginflug verfchaf. fen, und um bie Boblfabrt bes großen Reichs, an beffen Regierung er burch feine Stimme Untbeil bat. befummert er fich gewöhnlich menig. Die bat es Berricher gegeben, welche gegen bie Bludfeligfeit ober bas Glend ibrer Unterthanen, ben Rfor ober bie Bermuffung ibred Yanbed, bie Ebre ober Schans be ibrer Regierung gleichgultiger maren, und es ber Ratur ber Dinge nach feyn mußten, als es aus unmiberfiehlichen moralifchen Grunben, ber größere Theil ber Intereffenten einer banbelnben Befellichaft, und befonbers ber Brittifd. Offinbifden immer gemefen. Diefe Gleichgultigfeit murbe noch burch bie neuen Ginrichtungen bes Parlaments eber permebrt als perminbert. Es mar jum Beifpiel burch eine Refolution bes Saufes ber Gemeinen verorbnet, bag fobalb bie 1400,000 Dfund, welche bie Regierung ber Rompagnie vorgeichoffen batte, bejablt, und ibre

### 238 VII. Rurge Geichichte

ihre Bechfelfdulben bis auf 1500,000 perminbert waren, fie alebann und nicht eber bie Freibeit baben follten, acht Procent Dividenden ju geben. Dach. ber follte ber gange Heberfchuß von ibren Revenuen und Sanbelsportbeiler in vier Theile getheilt merben; bavon murben bem Staat brei Theile gu feinen Beburfniffen beffimmt; ben Ueberreff fonnte bie Befellichaft, entweber ju meiterer Tilgung ibrer Schuls ben, ober andern notbigen Musgaben permenben. Da aber bie Rompagnie aus ichlechten Saushaltern und eben fo feblechten ganbesberren beftanb, ba ibr gamer Bewinn ibr Gigenthum blieb, und fie nach Butbunten bamit fchalten fonnten, mar es nicht mabricheinlich, baf fie fich beffern murben, wenn Dreiviertel eines mabricbeinlichen Ucberichuffes in bie Sanbe frember Laute famen, und nur ber vierte Theil jum Beffen ber Gefellichaft angewandt, auch biefe Bermenbung nicht gang ibrer 28ifffibr übertaffen murbe, fondern erft nach porbergegangenen Drufung und Benehmigung von Seiten bes Englie fcben Parlaments.

Es mußte ber Rompagnie naturlich angenehmer fenn , bag ibre Bedienten und Aubanger allen Heberfouf nach Bertbeitung ber acht Procent, entmes ber ju ibrem Bergnugen verfchwenben, ober ju ibe gem Bortheit unterschlagen fonuten, als bag er in bie Sanbe anberer Leute geratben follte, mit benen file vermoge ber gemachen Cinrichtungen mabricheins

tro

### ber Engl. Oftind. Banbelegefellichaft. 239

lich immer Streitigfeiten haben wurden. Es war möglich, daß biese Bedienten und Anhänger in ber Bersammlung der Interessenten Einfing genug batten, um legtere zu vermögen, die Urbeber vieler Unordnungen in Schuch zu nehmen. Bep den mehrestellen Interessenten, mochte es zuweilen auch ein Punkt von geringerer Bichtigkeit senn, ob sie das Ansehen und Gewalt der ganzen Gesellschaft aufrecht halten, oder diesenigen begünstigen sollten, welche ihren Besehlen und Anordnungen Troß geboten batten.

Unter biefen limffanben konnten baber auch die Sinrichtungen von 1773 ben Unordnungen in Indien tein Ende machen. Denn obgleich fie mabrend einem angenblicklichen Aufall von öfonomischer Lausne, zu einer Zeit in der Schabtammer von Calcutta mehr als drey Millionen aufgehäuft batten; und obgleich sie nachber ihre herrschaft, oder ihre Kauberven, über einen neuen ansehnlichen Theil der reischesten und fruchtbarften Länder in Indien der Proping Aud (Omd).\*) erstreckt hatten; wurde doch

\*) And flost nordwestmarts am Babor, und wird burch ben Fluß Carumnossa von diesem Lande geschleden. Der Landesherr nennt lich Begier bes Grosmoguls (Nastel Begier) welchen Litel ihm Schach Mum 1764 bei seiner Flucht von Delft nach Bengalen geben mußte. Er hat aber in Delft nichts zu besehlen, nud ift seit 1775 fo gut wie der Nabob von Bengalen oder Arcot

#### 246, VIII. Machr. bon ben Dr. Generalen

tand, that ibm große Anerbietungen, um ibn wahrend seiner Gesangenschaft zu Petersburg in Ruffifebe Dienste zu zieben, allein er schlug es ab. Bon
feinem Entsat von Colberg und der Affaire von Pasewalt hat er mir sein Tagebuch mitgetheilt, welches
ich bier einrucken will, weil es viele genaue und unbekannte Nachrichten enthält, so wie denn auch seine Geschlechtsumftande, die ich angeführt, mir von
ihm selbst zugefandt find.

#### September 1760

Den often mirb ber Generalmajor son Merner won bes Benerallieurenant pon ber Golf. Ercellent. aus bem Lager ben Glogan tommanbiret, mie bem Grenabierbataifion von Schwerin und benen amen Brenbataiffons pon Bunich und Courbiere ben Marich nach Colberg ju machen, und biefe pon ben Ruffen au Baffer und Lande belagerte Reffung gu entießen, moben er angewiefen war untermenes ju Frantfueth ein Detafchement von 150 Dragonern, bes Regimente von Bapremb, unter bem Dajor von Eroideville an fich ju gieben, auch murben bes Bous verneur in Stettin, Beren Bergogen von Bevern Sochfürfil Durchl. ibm auf bem Darfche noch einen Seuppenzenfort aus befagter Reftung ju Bollführung biefer Erpedition guididen. Der Darich murbe alfo noch felbigen Tages angetreten, und zwar bis Beuthen an ber Dber. Die Grenabier bon Gefime. rini mußten ibre Dacfpforbe und Belter in Glonauaurne

juruct laffen. Das Regiment von Berner Sufaren marfchiret ebenfalls mit biefer Erpebition,

Den iten marfcbiret bas Rorps bis Grunberg. Ginige Rofaten, bie ben Carolath fich mittelft ber Rebre über bie Dber feten laffen, fuchen beffen Darich zu obferviren, werben aber burch unfere Sufaren gurud getrieben, und auf bem Darich überall ausgesprengt, bag biefes Detafchement nach! Gachien marfcbire, um fich mit einem Rorpe ju vers einigen, welches von baber im Unmariche nach Schleffen beariffen mare.

Den Sten wird bis Croffen marfdiret.

Den oten ift bafelbit Rubetag.

Den roten wird ein forcirter Marich bis Riten. Big gemachet. 3 man gelennate Beart

Den giten wird wieber ein forcirter Darich bis Pandsberg an ber Barthe binterleget.

Den 12fen Dafelbft Rafftag.

Den igten wird von Landsberg bis Bernflein marichiret. Sier flofet ber Dajor von Froibeville' mit bem Detafchement ber 150 Dragoner von Bans reuth ju tem Rorps an.

Den igten gebet ber Marich bis Bachan.

Den isten wird bis Fregenwalbe maricbiret. Dafeibit vereinigen fich mit bem Rorpe bie gwen Grenabierbataillone aus Stertin, Reller und Ingersleben.

Den iften marfcbiret bas Rorps erfflich bis jur Tifchenborfer Schaferen, wo es eine Stunde anbalt.

#### 248 VIII. Dachr. von ben Dr. Generalen

Bon ba nach labes, bier wird brey Stunden ausgerubet. Um 9 Uhr Abends aber von bort wieder aufgebrochen, und bis Schimelbein marichiret.

Den igten Mittags um 12 Uhr feget fich bas Rorps wiederum in Bewegung und marfchiret bis Stolgenberg.

Den isten mar erfflich bie Difpofition, bag bas Rorps ben Brof : Geftin bie Berfante vermittelft bor. eiger Brude paffiren follte, ba aber ber General pon Berner untermegens Belegenbeit batte, pon bes Reinbes Dofition ben Colberg guverläßige Dacbrich. ten einzugieben, mittelf welchen er auch erfubr, baf bas Defilee von Gelinom ben Colberg, und ber bortige Damm über ben Moraft nur mit einer Ranone und 200 Mann Infanterie vom Feinde befest mar. fo murbe bie Difposition gleich geanbert, und bars gegen refolviret, ben Reind ben biefer Baffage ju furpreniren, ju bem 200 Pferbe tommanbiret, melche Die Cofafen und Bufaren, fo bie Derfante Brude au Groß . Geffin befest bielten, attaquiren und belogie ren muften, melche felbige auch bis in ben Colberge fchen Gtabtmalb jagten, und ben Reind baburch in Die Dvinion brachten, baff bas bieffeitige Rorps über felbige Brucke folgen, und gerabe auf ibr Lager am Stranbe anruden murbe. Gelbiges mar inbeffen mit vieler Bebandigfeit bis ju ben Raugenberg por bas Defilee por Gellnow angerudet, und unter ber Beit jogen fich auch bie 200 Pferbe, fo uber Grof. Beffin betafchiret, gurud, und ruinirten bie Brude binter

binter fich. Der feinbliche Doften an ber Brude bes Defilees amifchen bem Raugenberg und bem Dorfe Sellnow, murbe barauf fogleich attaquiret. Die Jager von Bunfch und Courbiere unter Unfub. rung bes Sauptmann pon Rropf verfuchten rechter Sand neben ber Berfante ben Moraff und ben Graben ju paffiren. Diefes nebft einigen Ranonenfchuffen vom Raugenberge brachte ben feindlichen Boffen an ber Brude gleich in Unordnung, baf fie felbigen perliegen, und ibre Retraite in bas Dorf Gellnow nahmen. Sie murben obne Bergug burch 200 Pferbe Avantgarbe ber Sufaren unter bem Major pon Boblen verfolget, benen noch 100 Uferbe unter bem Major von Rofenfrang folgten, und bie bem Reinbe nicht einmal fo viel Beit liegen, bie Brude über ben Graben por ibrer Reboute abjumerfen, fonbern bies fer gange feinbliche Doften marb burch bie Sufaren übern Saufen geworfen, und erclufive ber Tobten ein Rapitain, amen Lieutenante und 176 Unteroffis ciers und Gemeine gefangen gemachet.

Das Korps pagirte obne Auftand bas Defilee por Sellnow und die Festung. Ein Saufen Eroß pon beladenen und unbelabenen Fouragewagen, die bep dem trockenen Wetter und durch die Eilfertigkeit bes Marsches gange Bolten von Staub machten, hatten dem Feind von der anruckenden Force, des Entsages, wohl eine vergrößerte Idee gemachet.

Selbiger beschoff in mahrend, bag bas Rorps bie Festung pagirte, felbige sowohl aus feinen Bat-Biftor. Portef. 1785. 8. St. R terien,

## 250 VIII. Dachr. bon ben Pr. Generalen

ferien, als von ben Bombarbiergalliotten, unauf. borlich. Das Rorps marfchirte jenfeite ber Beffung nuf ben Mit Grabter Unboben auf, und ber Beneralmajor von Berner recognoscirte mit 300 Mann Fremvilligen ben rechten Rlugel bes feinblichen La. gers am Strande beum Grabtmalbe, und jugleich in ber Intention, bie feinbliche Batterie am Strans be meggunebmen. Da aber megen bes Moraffes bie Nanonen bier nicht fortgubringen maren, und biefe Batterie von ber feindlichen Rlotte fouteniret mar, ber Abend auch einbrach , fo lagerte fich bas Rorps unter frevem Simmel auf ben occupirten Unboben ben Mitfabt, und war befchloffen, folgenben Tages por beffen Unbruch ben Reind burch eine Detour über Rednin und Tramp, in beffen linten Rlanque im Lager anzugreifen. Ihre Ravallerie und einige Trupps Sufaren und Cofafen, Die fich gerabe über vom Boltenmintet auf ben Unboben beum Gidmalbe po= ffiret batten, murben noch felbigen Abend verfpren. get, und in bie Stucht gejaget, welche auch in vollem Laufen ben Weg nach Cofflin genommen batten.

Den igten bes Morgens brachten bie Bauern und einige Patrullen bie Nachricht, bag ber Feind fein völliges Lager am Strande verlaffen, die Infanterie fich mehrentheils ju Schiffe begeben, ein Theil aber ben Beg am Strande nach Coflin genommen, ber andere Theil aber, nebst ber Ravallerie über Cardshagen gegangen mare. Es fiel nicht möglich, ben Keind

Reind burch Truppen, bie feche Tage binter einan. ber forcirte Mariche gemacht batten, ju verfolgen. fonbern es wurden nur 200 Dferbe unter bem Dajor pon Froiteville fommanbiret, famme 200 Dann Freywilligen von bem Freybataillon mit amen Ranonen, fo bem Reinbe bis Cofflin folgen follten. Ins amifchen murbe befunden, bag ber Reind nicht allein murtlich fein Yager am Greanbe, mit allen Belrern. Bipres, Rourage, Ammunition, und fogar bin und wieber liegen gebliebenem Belb, fonbern auch bie Batterien am Strande und binter ber Dunberfirche fammt ber Dunberichange und einem fleinen Lager an ber Dapfüble abandonniret und 23 Stud Bes lagerungearrillerie im Stich gelaffen batte, obne mas in bem Safen, befonbers on Ummunicion noch perfentet morben, mit welcher Abführung ber Urtil. lerie und Ummunition jur Teffung benn auch fogleich auf ber Stelle und Ungefichte ber feindlichen Rlotte Unffalt gemachet wurde, welche Flotte vermittelft ibrer etwas in See gezogenen Bombarbiergallioteen bad Bombarbement auf Die Reffung continuirte, auch auf bie megfchaffenben Arbeiter viel Ranonenfchuffe that, bie aber obne Effect maren.

Den goffen und aiffen murbe mit Bereinicaffung ber feindlichen Artillerie und Ammunition gur Reffung continuiret, auch bie feindlichen Batterien und Laufgraben eingeworfen. Bepbe Jage contimuirte baf Bombarbement von ber Cee annoch. Die Mlotte aber batte fich ben 21ften frub etmas entfer.

#### 252 VIII. Rachr. von ben Dr. Generalen

net. Es waren noch an 30 große und fleine Seegel, obngerechnet fechs Stud, fo auf ben Stranb gerathen maren.

Reun Schwebische Schiffe, so auf ber Rebbe, gerade über ber Mapfühle lagen, und ben rechten Flügel machten, hatten sich schon in ber Nacht vom 28sten und 29sten ganzlich entfernet. Um 21ften Bormittags hielte bas Korps, wegen bieses glücklichen Entsages und ber erhaltenen Bortheile, berer Königl. Baffen in Sachsen, Te Deum Laudamus, und schos Bictoria, barauf wurde selbiges auf die Dörfer in Cantonirungsquatiere verleget.

Den 22ffen frube murbe man gemabr, baf bie game feinbliche Flotte abgefegelt, nachbem fie Sages unor und bie Racht burd, nur noch menige Schuffe getban batte. Man batte bereite auf bem Sinmariche nach Colberg erfahren, bag ber Reind ein Rommanbo pon 600 Dann Grenabier ju Pferbe, Sufaren und Rofaten mit brep Ranonen über Treptom und Greifenberg nach Gollnow betafcbiret batte, an bie man fich aber nicht gefebret, fonbern ben Darfch mit aller Bebutfamteit ju cachiren gefuchet, befone bers ba man wußte , bag ber Reind bie Strafe nach Schibelbein nicht patruilliren laffen. Es murben alfo beute noch 200 Pferbe fommanbiret, und ber nach Coffin betafchirte Dajor von Froibeville benadrichtiget, wenn er fich mit felbigen ju Rofenom vereiniget, ben Marich gegen Bublig ju nehmen.

und Unftalten ju machen, bag bas gegen Gollnom porgeruct gemefene feinbliche Detafchement enlepis ret murbe, ba ingwiften ber Dajor von Rroibeville biefe Orbre febt gegangen und berfelbe beute Abenbe Retour eintraf, mit bem Rapport, baf ber Reind fic auch nicht einmal in Cofflin vermeilet, fonbern feine Retraite eilig uber Schlame und Stolpe ges nommen batte, ju gleicher Beit auch bie Radricht einlief, baf bas gegen Gollnow gemefene feinbliche Detafchement über Schibelbein und Reu , Stettin ben Beg nach Boblen genommen, fo murben bie beute frube fommanbirte 200 Dferbe ravelliret.

Den 23ften und 24ften blieb bas Rorps in feiner Cantonirungspofition, und ber Rommanbant pon Colberg, Dbrift von Septen, lief bie Ranonen auf ben Ballen, megen feiner Befrenung, abbrennen-

Den 25ften, auf Die erhaltene Dachricht, baf fich einige feindliche Eruppen wieder bis Cofflin porgejogen batten, verfammelte fich beute frube, bas Rorps ben bem Birthebaufe, bem fogenannten Stropfact, auf ber Strafe nach Coflin, um ben Marfc nach Coflin ju nehmen. Der Major von Bobs Ten repertirte mit ben am auften fonemanbirten 200 Pfers ben, und melbete, bag fich auf feine Unnaberung ble feinb. lichen Eruppe wieber jurud gezogen batten, und nur in cinigen Parties berer Rofafen und Sufaren beftanben batten. Eben lief auch Orbre ein bon bee Berjogen von Bevern Durcht. , baf, ba ber feinb manmebro von Colberg vertries ben , bas Rorpe feinen Marfc jurud über Stettin murbe menben muffen, um fich benen Comeben ju opponiren. Sabiges gieng alfo jurud, und bejog feine Cantonirungs

#### 256 VIII. Machr. von ben Dr. Generalen

Rarten Reuer empfangen , und ber Lieutenant Balter fammt 9 Sufaren blefirt. Inmifchen rudte bas Bataillon von Munich gegen Locfnit an, worauf fich bie Schwebifche 'm fanterie mit guter Orbnung aus biefem Orte beraus jog, und fe fuchten ben Balb ben Bentom ju erreichen, bier murben fie aber nach einer gethanen febr guten Gegenmehr, ge nothiget , bas Bemehr ju ftreden, und fich ju Rriegsgefangenen ju ergeben. 5 Officiers und 210 Gemeine find ben bie fer Affaire gefangen gemachet, ohne etliche 40 Dann, fo auf bem Plan geblieben. Ihre Sufaren batten fich lines um ben Walb gleich ben Ungang ber Affaire mittelft ber Fuffiei ge burch bie Klucht gerettet. Unfere Rlanqueurs brachten ber Rapport, baß fich aus ber Stabt Bafematt einige feinblich Infanterie berangoge. Der General von Merner, ließ alfo ba Rorpe gegen die Unboben bieffeits Bafemalt worruden, un bie Sufaren mußten fich auf bem linten Riugel in einem flei nen Bebolge verbectt pofiren. Die feindliche Infanterie re tirirte fich inbeffen wieber nach Bafemalt berein, ohne un To nobe au fommen , bag fie batten erreichet werben fonnen Das Dieffeitige Rorps mußte barauf gegen Bafemalt anru den. Der Reind batte in feiner rechten Rlanque an be Stadt, am Ranbe ber Beckerwiefen bieffeits bren Reboute aufgeworfen, welche mit Infanterie und jebe mit zwen Ra nonen befest waren. Diefe Rebouten hatten an 600 Schrift iebe von ber andern jur Entfernung. Gie murben eine nach ber anbern ohne Unftanb attaquiret und weggenommen Die batten alfo biefen Eag, inclufive bes Obrifflieutenam Graf Dierta, 16 Officiere und 321 Mann ju Rriegesgefan genen gemachet, und 7 Ranonen erobert. Es mar barau eben und ohngeachtet es anfieng Abend ju merben , bie 21 toque auf bie Stabt Dafemalt formilich bifponiret, ale ch Courier von bes herrn Bergog von Burtenberg Durcht, ein traf, mit ber Rachricht, bag bochgebachter Derjog, welche

## bon Bolbect und bon Merner.

257

mit bem bieberigen Stutterheimifchen Rorps von Bebbenid bie Templin gegangen war , felbigen Cages fatt ber concer: tirten Borructung von Templin bis Boigenburg, megen Unbringung berer Ruffen, ben Rudmarich nach Berlin neb. men muffen. Die Gowebifche Befanung in Dafewalt hatte ben unferer Unnaberung bie bieffeitigen Borfidbte und Gennen in Brand geftedet, biefes machte Die Attaque auf bie Stadt etwas bifficil, megen ber Gluth und bes noch beftanbig borfallenben Branbes, befonbere aber bie Dachricht von bem Rudjuge Gr. Durchl, bes Berjogs von Burtenberg, bemog ben General von Werner noch biefen Abend bis Lodnig wieber jurud ju gieben, anfatt fonft ber Borfat war nach Emportirung ber Stadt Bafemalt und Bemeifterung berer Bruden, jenfeite über bie Beder noch felbige Dacht, bas gange Chrenfdwerbiche Lager in gerftreuen, inbem von felbigen gwey Bataillon nach Corgelan und Bectermunbe betas fdiret maren, melde bernach gleichfalls aufgehoben werben follten.

Den 4ten, sten und 6ten blieb bas Korps in und bep Lodnig auf ben Dorfern in Cantonirung fieben, immifichen murben die Schwedischen Gefangene nach Stettin ges bracht ze.



# IX. Recensionen.

Zebanfen liber bie gegenwartigen Unruben in Deutsche land in Mudficht auf Staatsverfaffung, Dolitik und Militair von I. C. G. H. Altenburg bei Richter, 1785, 17 und einen balben B. in 8. toft, 12 Gr. Der Berf. will unfundigen Lefern, um ben ben lesigen bebenflichen Ums fanden Deutschlands einigermoßen mit Renntnis urtheilen bu fonnen, eine Schrift in die Sanbe geben, Die Miles umfaßt, mas bas Nothwenbigfte bes ienigen Deutschlands betrift. Der Berfaffer perfpricht viel; und bie swolf Abs fonitte feines fleinen Berte enthalten auch in Bahrheit, Die nothwendigften und merfwurdigften Ditel von Materien und Renntniffen, Die, wenn jeder Abichnitt ju einem befonbern Buche ausgearbeitet murbe, ber Abficht bes Berf. gewiß entfprechen murben. Doch auch fo, wie fie im Rletnen bier find, werben fie vielen febr nunlich fenn. Der Berf. gebt foftematifch ju Berte, und behandelt feine Begenffande nach einer gemiffen Ordnung. Nachbem er ben Regenten nach feinen Berbaltniffen gegen Staat und Nachbarn betrachtet, Staatsfunft und Botitif entwick.it hat, ralfonnirt bers felbe in bren Abichnitten über bie politifche Lage verschiebes ner Dadte Europens, und fommt benu a it die Sollandis fchen Streitigfeiten, moben ein furger Abrig ber Gefchichte biefer Republif voraus gifdidt ift. Der ofte und 7te Abs fonitt enthalt ftatift. Nachrichten: Staatseinfunfte, Bolts. menge, Starfe ber Urmeen ac. ber vornehmften Europaifchen Stage.

Staaten ; im Bien Abidnitt verfucht ber Berf. eine militais rifche Geographie ber Lanber, und zeigt bie Große berfelben nach Quabratmeilen ; ber ote handelt von Alliangen ; bet lote und ute von Operationen ber Armeen, und im inten bon ben beften und guten Lanbfarten jur geographifchen Rennenis ber Lanber. Die Urtheile bes Berfaffere find freis muthig und grundlich ; er fagt G. 33 siemlich mabr und riche tig : bag ber Staat fur ben Nachbar eben nicht ber fürchterlichfte fen, welcher an Große und Bolfsmenge jenen übertrift, babei aber Unterthanen bat in beren Bemuthern ber Beift bes Aufruhre liegt. Ein Regent ber bergleichen Unterthanen bat, fann nicht mit bem Bertrauen einen Rrica anfangen, ale ein folder, ber beraleichen Unterthanen nicht bat. - Geite 42, wo ber Berfaffer, bon berjagen ber Ture fen aus Caropa fpricht , ftoffen wir auf eine unverftanbliche Stelle : .. an ber linten Rlante ber Europ, Eartaren haben " bie Ruffen nichts ju befürchten, weil ber Tartar Chan . mit ben Ruffen in Derbindung fteber," im 3abr 1786, ba bie Ginmobner ber gangen Krim mit bem Tartar Chan Ruffifde Unterthanen find? - G. 67, la Richeffes de la Hollande perbienet mohl empfohlen ju werben, aber Die Briefe bes fluchtigen Mbt Dilati nicht. Der Republif ber vereinigten Rieberlaube fehlet noch gar viel ju ber Bolfstabl pon 4,875,000. G. 68, fo wie bie Anjahl von gwen Millios nen G. 2; ju geringe angegeben ift : auch bie Umabl ber uns ter bem Preußischen Bepter lebenben Ginmobner ift G. 87 gu fomach. - Que ben Citaten bes Berfaffers, mo mande elenbe Rompitation ale Quelle benut mirb, fichet ber Renntz mobl mit wem er es ju thun ba: allein bas Buch ift bent ohnerachtet, fo wie es ba ift, gemiß fur viele Lefer recht lebrs reich : porgistid von G. 212 u. m. G. 215 geigt ber Berf. baf ber Raifer, burch bie Demolirung ber Barriereplane, ben Defferreichijchen Mieberlanben mirflichen Rachtheil jugejos wirl Belefenheit und philologifche Renntniffe jeiget, auch Bende avefta, Cjour. Bebam und andere hieher gehörige Quellen mit Cinfict benust hat. Gut eingerichtete Regifter, machen biefe nubliche Arb. a bes herrn Berf. noch brauchbarer.

Jonas Apelblad's Beichreibung feiner Reife burch Ober und Wiederfachfen und Seffen. In einer beuts feben Uleberfenung aus bem Schwedischen, und mit 2in merkungen berausgegeben von 3. 3. Leipzig bei Jus nine 1785. 24. B. in &. toftet 22 Br. Der Dr. Profeffor Johann Bernoullt bat bie Ueberfenung Diefer Reife, mele de Dr. M. im Johr 1755 that, burchgefeben und mit Ins merfungen vermehrt. Sandel, Saushaltungefunft und Das nufafturen , maren bei Diefer Reife bes aufgetiarten Schmes ben pornehmites Augenmert. Er reifet von Comeben nach Stratfund, Greifsmalbe, (wo ber Banbel gang aufgebort bat und bie Amabl ber Studierenben fich swifden go und so belauft ) burch Schwebifch Dommern , bie Ufermort nach Bertin ( bier haben mir freilich von Bolte - Daufergabl te. pon Dr. Micolai beffere Machrichten) Treuenbrigen, Bittenberg, Dreeben, Leipzig, Deffau, Berbft, Erfurt, Jeng, Beimar , Gotha , Caffel, Bottingen, Bolfenbuttel, Braune fchweig ut. f. m.

Geinem Borsan getreu giebt ber fr. B Nachrichten von Sandel, Manusakturen, Biehiucht, Ackerbau, Schulen, Atademien, politischer Berkassung, Sitten, auch Religionsgebräuchen (S. 14.) wo felbige gegen die in Schweden üblischen abstechen, Bibliotheken ie. Die Urtheile bes fr. Verk. wurden vot richtiger senn, wenn derselbe von den Sinrichtungen und der eigentlichen Berkassung mancher Dinge uns terrichtet ware. So sant derselbe S. 31. nachdem er die Montur, Baffen, Reinlichkeit und Schonheit der Soldaten ben bem heffen. Darmstadtschen Regiment in Prenzlow gerühmt hat, "man vermißt gleichwohl bei den angeworbenen

Colbaten bie fo nothige Gigenfchaft fur Sous und Beimath ju freiten je." Dr. M. wufte wohl nicht, bag gewift bie Dalfte bes Regiments aus Landestindern befiebet, Die mit wirflichem Batrietifmus oft fur Saus und Beimath ftrits ten : und bag bie andere Salfte ber angeworbenen Golbas ten in Befellichaft Diefer Landestinder, aus mehr als einer Urfach, ebenfale recht brav geftritten baben, find bie Reinbe bes Ronige gar oft gewahr geworben. Daß ibm in Berlin mabrend bem Gotteebienfte Bflaumen und Beintrauben grent Berfauf angeboten murben, mufte einem religiofen Schmes ben allerbings auffallen : Die Dbrigfeit follte bergleichen nicht geffatten. G, 156. il. m. befdreibt ber Gr. Berf, ben Buffanb Sachfene bochft traurig; viele Saufer in fleinen Stabten. Bauerhofe aus Mangel on Bauern ftunben leer zc. - Das mar por bem fiebenfahrigen Rriege. Go elenb fiebet es iest in Gadin nicht aus. G. 220 u. m. finbet fich pon bem Aufenthalt ber Schweben in Gachfen in ben Rriegen bes porigen und biefes Jahrhunderts manche unterhaltenbe Unetbote. Mus Jena, mo fich br. A. einige Bochen anibalten wollte, reifere berfelbe ben folgenben Sag ab. Die Ungegogenheit ber Stubenten gefiel ihm nicht. Die reichlichen Unmerfungen bes Gr. Brof. Bernoulli machen bich Buch auch für unfere Beiten brauchbar. In Erfurt fabe ber Berf. bei Befichtigung ber bafigen Runftfammer, einen fehr fubtil gearbeiteten Schneiber, ber auf einem Bod reitenb, feinen Beg burd ein Rabelobr nimmt.





Streitigkeiten bes Baifers mit Solland.

lie Deputirten der Republit ber Bereinigten Mies berlande (f. G. 125 im vorigen Gt. ) find enblich am Isten Julius in Wien angefommen, und ftatteten am agten ibren Befuch beim Furften Staatstangler ab. Sierauf bate ten Diefelben Conntage ben agten Mubieng beim Raifer, und erfanten fonach bie convenirte Praliminair : Bebingnis. Die Anrebe, welche bie Deputirten in Frangofifcher Sprache an ben Raifer thaten, lautet folgenbermaffen :

#### Merburchlauchtigfter Raifer!

"Wir baben bie Chre, Em. Raifert. Ronigt. Majeftat bie Gefinnungen ber Sochichanung, ber Ergebenbeit und ber Achtung bargubringen, wovon Ihro hochmogenben beftans Dig gegen Dero Durchlauchtigftes Daus, und befonbere ge gen bie geheiligte Derfon Em. Dajeftat, burchbrungen geme fen, ohne jemals felbige geanbert ju haben. "

Bir haben ben Muftrag, Em. Majefidt baben neue Berficherungen ju bringen, unb, indem wir und Diefer Mflicht entledigen, haben wir die Chre, Em. Majeftat Die vollige Ueberjeugung ju geben, baf 3hre bochmögenben nicht ohne Bewegung und Rubrung ben Unfang einer Ralte jener Breundichaft und gluctlichen harmonie gefeben, welche befanbig gwifchen Em. Dagefidt und ber Republit fubfiffirt haben ; baf 3bro Dochmogenben nie die geringfte Abficht gehabt haben , Em. Dajeftat ju beleibigen , noch Dero Slagge ju befdimpfen, weil fie fich in bem gangen Betragen, met-

ches ber Louf ber Begebenbeiten fie ju beobachten nothigte. ein beffanbiges Befen gemacht haben, alle Dagfregeln; bie ibre Sicherheit, ihre unbezweifelten Rechte und ibre Wirbe su nehmen fie verpflichtete, mit ber Em. Dajefidt fonibigen Achtung und Sochichanng ju verbinten; bag Ibro Dodmogenben aufe lebhafteffe munichen , biefe gute , jo uns gludlicher Beife unterbrochene, Sarmonie aufe balbigfte wieber berguftellen, und fie auf unbeweglichen Grinden beveftigt ju feben ; bag Sheo Sochmogenben niemale ben Enefolus faffen tonnen, gegen bie Unterthanen Em. Dajeftat andere, ale gegen bie Unterthanen ber Republit felbft, ju agiren; bag 3bro Sochmogenben fich jufoige biefer Befinnungen fcmeicheln, bag biefe fo flare Berficherungen bie abfolute Unmöglichkeit beleibigenber Abfichten, bie man ibnen ungerechter Weife bentegen tonnen, die aber ihre Iche tung gegen Em. Dajefidt ihnen nie erlauben murbe, an ben Zan legen merben. "

"Und nach biefen Gefinnungen, Gire, find alle Bune fche Ibro Suchmögenben auf Die pollfommene Rudfibr bes guten Berfidnoniffes mit Em. Raiferl. Ronigt. Daj fat ges richtet, welche fie burch bie guten Dienfte und Bermittelung eines Monarchen wieber bergeftellt ju feben, eifrigft verlans gen, ber burch bie theuerften Banbe Em. Dajefidt Rreund und MBierter ift. Gin glucklicher Beitpunft, ber nie fruh ges nug nach bem Bunfche Ihro Godmagenben erfcheinen fann, welche niemals in bem Berthe ber Schatzung, wels den fie ber Freundschaft und Gewogenheit Em. Majefidt gegen bie Republif beplegen, veranberlich gewefen, noch jes mald fenn merben!"

Ge. Raiferl. Majeftat beantworteten biefe Unrebe folgens bermagen :

"Es ift mir lieb, Deine herren! baf 3hro Sochmos genben burch ihre Deputation bemjenigen ein Genuge gethan haben, mas ich ale Proliminairbedingnif ju allen Beraleiche=

4iftor Dortef. 1785. 8. Gt.

gleichsunterhandlungen verlangt hatte. Ich werbe meinem Ambaffabeur ju Paris Befehl juschiefen laffen, die Regos clationen unter Bermittelung bes Königs von Frankreich, meines Allirten und Schwagers, wieber anzusangen, und ich zweiste nicht, daß ein baldiger Schluß alle widrige Borfälle, als unvermeibliche Folgen einer ferneren Jögerung, aus bem Wege raumen werbe."

Der Erbftatthalter bereifte bie vornehmften Blage bet Republit, um ben Buftand ibrer Bertheidigung und ben ber Eruppen ju unterfuchen. 2m at. Julius fam berfelbe ju Bere nen op Joom an, und feste feine Reife am 24ften nach Staateflanbern fort. - Die Bolland, Intereffenten ben benem Darleben bon 1733 ju 2,500,000 (Bulben; bon 1734 ju 500,000 Gulben und von 1736 gu 3,500,000 Gulben, fur ben bamals regierenben Raifer Carl VI. und beffen Erben und Rachfonts men, baben ben ben Beneralftaaten eine Bittichrift übergeben, burch ibre iest ju Bien befindliche Deputirte Die Bieberbesablung bei bem Raifer ju betreiben. Bon ber erften Gums me find noch zwei Runftel und von ber zweiten noch brei Runftel ju bezahlen : Die gange Forberung mit ben rudftanbis gen Binfen von 43 Jahren foll 29 Millionen betragen. - Die Borfchlage bes Grafen von Maillebois, megen Errichtung eines neuen Rriegeebepartements, baben bei ben Beneralftagten nicht Gingang gefunden, weil fie nicht mit ben Grundgefegen ber Konftitution, und ber Macht, welche bie Brovingen bem Beren Erbftattbalter als Generalfapitain ber Union in Militairfachen aufgetragen haben, ju bereinigen find, Man fiebet bieraus, bag ber Erbftatthalter noch immer viel Freunbe bat. Much baben bie Provingen auf ben Borfchlag bed Brafen, bie Armee bis ju 55 ober 60,000 Mann ju vermebren noch nicht geantwortet. - Die Forberung bes Saufes Sobenlobe wird nunmehr mit einiger Lebhaftigfeit betrieben : aus folgender Species Fatti wird man ben Grund berfelben beurtheilen fonnen.

10 de forbes

Forberung des Satifes Sobentobe an die Aepublit

"Es hat meuland Derr Gunther, ber vice Braten bes Reiche Braf ju Comariburg, auf bittliches Erfuchen und gemiffe Capitulation 20. 1578 ben bamale vereinigten Browngen, Braband, Gelbern, Alanbern, Artois, Bennegon, Ruffel, Dopan, Orgics, Solland, Geeland, Dornof, Cournefis, Mecheln. Utrecht, Friegland, Oberpffel und Omeland, 3,300 Deutsche Reuter aus ber Ctanten Mitteln angeworben, und felbige als barüber, burd einen formlichen noch in Originali vorhandes nen Beffallungebrief, gefenter Obrifter in Die Dieberlande ab. geführt. Mis aber im folgenben isroften Jahre ermelbeter Serr Graf und feine Meuter wieder abgedauft, und megen beren Berpflegung und verbienten Rriegegage mit bem von ben Serren Staaten biegu beputirten Mufterunge , Commiffgire, Beren Maximilian bon Gerrar, richtige Abrechnung getroffent worden, bat fich ergeben, bag bie Staaten bem Grafen und feinen Reutern 568,080 Teutfcher Serren. Bulben, leben ju 15 Bagen ober 60 Rreuger gerechnet, liquide fduibig geblicben. Beil aber megen bes bamaligen gerrutteten Buffandes in ben Mieberlanden die Bablung nicht alfogleich erfolgen fonnen, bat weil. Eriberiog Matthias von Defterreich, als Damaliger Gubernator und Capitain : General mit und neben ber bereinige ten Stanbe Brineipalbepntirten, eine febr verbindliche, und mit befondern Claufulis executivis verfebene Obligation d. d. Unterf ben esften Februar 1879', und alfo etliche Cone nach ber Beit, ba ber Utrechter Bund gemacht worben , über ge-Dachte Gumme ausgesteur, worinn fich Ge Eribergogt Durcht. mit und neben ben herren Bralaten, Ebten, herren und Stag: ten verbinblich gemacht, bie obermahnte Gumme ber 568,000 Bulben in breven Terminen, welche fich nicht weiter ale bis ad Annum 1581 erftrectten, ju begablen; auf ben unverhoften Gaumungefalt aber mit folgenden nachbrudlichften Derren für fich und alle ibre Dachtemmen, faming und fondere, Giner für

für alle, und alle fur Einen, ben ihren Fürflichen, Graffichen, Abelichen, Ritterlichen, Ehrbaren, Ehren, treuen mahren Worten und auten Glauben gerebet und gelobet haben :

"Ihre eigene Versonen, alle Inwohner, Unterthanen, Kaufleute, ber Nieberländischen Provinzen, niedrig oder hoden Standes, all ihr liegend, sahrend, werdend Had und Güeter, auch ihrer aller und derer Inwohner und Unterthanen Personen, so sie jent haben, oder tunftiglich bekommen, nichts ausgeschlossen, benannt oder undenannt, w. — in was See oder andern Städten, Landen oder Nationen die befunden wurden, für obbemiedte hinterständige richtige und bekanntliche Schuld, darauf lausender Bosten, Jedrung, Schapen, Borbenlohn und Interessen, — ju arrestiren, anzuhalten, ju bemmen und ju bekümmern, — so laug und so wie die Schuldsorberung und aller deswegen habende Unsprüche genugsam, ehrlich und wohl contentirt und bestallt sehn würden, ze."

baben fie noch weiter Kapfer, Könige und andere Botenjen gegiemend ersuchen, ihnen auch vollkommene Macht und Gewalt
ertheilen, ben Creditoribus ihre und der ihrigen Haab und
Guter, wo die angetroffen würden, gutlich verabfolgen zu lafe
fen, und vermittelst der Erceution ihnen zu deren Habhaftewerdung bebussich zu senn, mit Begebung aller und jeder ih,
nen zu Statten kommenden Recht und Gerechtigkeiten, — alles weiteren Inhalts der in Originali vorhandenen Obligation.

"Die schlecht aber die herren Schuldner mit den in der Obligation stipulirten Zahlungsterminen eingehalten, hat fich ben deren herannahung sattsam erwiesen. Denn obgleich die bev der Union verbliebenen Provingen, nach Abtritt erlicher anderer, solche ihrer in solidum ausgestellte Obligation fortwährig anerkannt baben, und sogleich ben herantischung des ersten Zahlungstermin der Graf Gunther von den Gemeinen der Niederländischen Stande, vermittelst Schreibene d. d. Anstorf den 19ten August 1579, um Prolongation der ersten Zahlungs

lungefrift aus Diefem Grund vorzuglich gebeten morben , weif fie allen ihren Gelboorrath auf ihre Defenfion vermenben muften, auch, mo biefes nicht gefchabe, gu beforgen fanbe, baf fie von ihren Zeinben übermaltigt, fomit gar aufer Grand gefest murben, bie verfprochene richtige Bablung ju thun, ba fie bod vielmehr veft entfchloffen fepen, auf Oftern 1580, menn ber erfte Termin bis borthin erftrect merben wollte, gewillich einzuhalten; fo ift bem allen ungeachtet nach ber Sand feine Bablung erfolgt, fonbern es haben gemeine Stanbe erfagter Brovingen in mehreren an Berm Brafen Gunther erlaffenen Schreiben immeren die Ummonlichteit vorgefdunt, und auf beffere Beiten um Bebuld gebeten, wie fie fich noch ben ibrer Berfammlung im Saag ben aiffen Inlit 1581 erflart baben, bag, fobold ber Mumachtige etwa bie vereinigten Lan-De eintgermaßen bes Rrieges entledigen , ober felbige mit ben andem Provingen fich wieber vereinigen, ober fonft Mittel aur Bezahlung ausgefunden murben, fobann gebubrliche Defriedigung erfelgen folle."

"In Mabnungen und Sollicitationen hat es ben biefer Sould in ber Rolge nicht gefehlt; benn außerbem, mas Ranfert. Majefidt und bas gange Reich an bie Beneralftaaten 3ns Balts actorum intercedendo gelangen laffen , ift es befannt, baß im Jahr 16:8 aus Befehl ber Generalftaaten fur biefe Rotherung 130,000 Bulben geboten worden, meldes man abet als ein gar ju geringes Offertum von Geiten ber Dbligations. inhaber abgewiefen bat. Dann ift es eine ex achis ermiefene Cache, bal fogar burch bie Churfarftl, Branbenturgifchen Be fandte ben ben Denabridfchen und Munfterfchen Friebends unterhandlungen Die Befriedigung ber Berren Erebitoren urgirt geworben, und herr Braf Rraft von Sobenlobe bat in bem Stabren 1660 felbften eine perfonliche foftbare Regociation biefermegen in Solland porgenommen, fo mie nachbero in bem gegenwartigen Gaeulo , und gwar in ben Jahren 1730 , burd) einen ber Derren Beneralfgaaten felbften, namlich ben Seren Grafen von Rechtern, Die Gache aufs neue in Anregung ge-

bracht.

beacht, im Jahr 1742 aber burch einen andern Regerinden versichert werden wollen, wie man zwar mit Zahlung dergleischen alter Schulden sich nicht leichtlich abgeben würde, indem sonsten dern allzu viele sich melben dürsten, gleichwohl aber, wenn die Herren Grasen von Hohenlohe Meuenstein zu Ansektlung eines Regiments für Holland sich entschließen wollsten, alsdenn etwan leichter etwas zu erhalten senn möchte. Wornes denn offenbar wird, daß es den Debitoribus an rechteserbeblichen Einwendungen eben so sehr, als am guten Willen zur Zahlung fehle, und daß sie selbsten fich noch niemalen gestrauet, mit einiger exceptione praeseriptionis zum Wor-

Chein ju fommen. "

.. In ben erften fiebziger Jahren übernahm bee Kronprins gen von Breufen Monigl. Dobeit Die Mediation, und permen= bete uch vorzuglich bes in Ronigt. Drenff. Arlegebienften fiebenben Dern Dringen Friedrich Lubmig von Sobenlobe megen auf bas nachbrudlichfte burch Borichreiben und andere Regociationen bey ben Generalftaaten ; allein, in bem Untworts febreiben, bas an Allerhochfibiefelbe von ber Republif ans ertaffen murbe, miberfprach man ber Schulbiafeit, biefe Schulb ju bogablen, ichlechterbinge , und führte unter anbern gu Abfertigung biefer Behauptung an, bag baejenige, mas ber Erja bergog Matthias von Defferreich gethan babe, won bem bie Obligation unterzeichnet fen, De nicht verbinden fonne, indem bie fieben vereinigten Provingen ihren Urfprung- pon bem Utrechter Bund, welchem Eribergog Matthias und feine Dros vingen niemalen bengetreten , berrechneten ; Solland und Seeland bingegen gedachtem Berjog niemalen gebort batten, sc. Milles Diefes murbe Sobenlehifcher Geits grundlich mideriegt, und Die Unterhandlungen mehr ober weniger eifrig bis tent fortgefest, wo bie Gache ben Belegenheit ber Streitigfeiten bes Rapferl. Sofes mit ber Republit Solland von bem Rronpringen von Preugen aufs nene nachbruchliche empfoblen, und Die Unterhandlungen feither mieber mit lebhaften Gifer forta gefest morben find."

Burbe entfest worben; man ift im Divan mit feiner Etflarung bes Gefenes nicht jufrieden gewesen; er war febr jum Kriege geneigt. Gein Nachfolger ift ein fanfter verftanbiger Mann, ber fur bie iepigen Angelegenheiten ber Pforte beffer nunlicher fenn wirb.

#### many transfer Suffand. They by a SM then the

Um roten Junius tam Die Maiferin gu Mostan unter einer anfebnlichen Guite und einer ungabligen Menge Bolfe an. Bei ber Dforte bes Schloffes batte fich bie vornebenfte Raufmannichaft verfammelt, und überreichte ber Raiferin nach alter Lanbesfitte Gals und Brob. Die Katferin bielt fich bis jum inten in biefer alten und in ber Dorbifchen Beidichte berühmten Stubt auf. Dachbem pon berfelben alles Wichtige in Augenschein genommen mar, und überal Die beften Unftalten getroffen morben , Gelbige Die Rranten. und Armenbaufer, bie Bolfefchulen ju verbeffern, und ber Stadt Die offentlichen Ginfunfte ju vermehren befohlen batte. trat Diefelbe an biefem Cane ibre Muchreife an ; und fam am soften wieber ju Detereburg an. - In Georgien und ben bafigen Gegenben find Unruben entftanben, an benen bie Eurlischen Befehlebaber ber benachbarten Provingen Ebeil genommen. Dief tonnte gu einem Bruch gwifchen ber Pforte und Rugland Beranlaffung geben, ba befannters maßen ber Bring Sergelius mit ber Proving Georgien fic in Ruffifchen Gous begeben bat "), wenn nicht bie Pforte, wie aber mobl ju ermarten ift, bas Betragen ihrer Baffen miebilligt. Um isten Julius mufte bie flotte auf ber Abebe von Avonfradt por ber Raiferin mandupriven, mos son ein Theil nach ber Mittellandifchen Gee feegeln mirb : Die Rlotte ift in brei Dioffionen, jebe bon funf Linienfchiffen ohne bie Fregatten eingetheilt; und bie Schiffe fubren von 74 bie ju 100 Kanonen's ber Abmirat Rrufe wird felbige Fommandiren. Bur Unterhaltung bes Rabettenbaufes bat Diefelbe

<sup>\*)</sup> Dan febe ben Traftat bieferhalb im IX. St. G. 266. 3abrg. 1784 bes biftor. Portefeuille.

biefelbe noch 35,000 Anbel bestimmt, ba bie bieberigen iches lichen 165,000 Aubel nicht hinlanglich gewesen find, fondern foon 46,000 Mu. Schulben fich gehäuft hatten. Wie febr

#### Ruglande Sandel

in funf Jahren jugenommen, beweifet folgende authentifche Bilang, Die uns von fichrer Band jugefchiet worben.

Die Linnahme der Jollyefalle, der ein: und ausges henden Rechte ze. zu Kronftadt und Petersburg waren in den funf Jahren von 1775 bis 1779; 8,990,838 Aub. 48 Kop. und in den Jahren 1780 bis 1784; 13,716,983 Aub. 66 Kop.

Ramen alfo in ben legten 5 Jahren 4,726,145 Mub. 18 Rop.

An Gold und Silber wurde im hafen ju St. Peteresburg 1784 eingeführt: Auffische Munge, in Golde 25 Rubel, in Silber 2,013 Rubel. Fremdes Gold: in Barren fechs Dfund betragen 2,090 Rubel; in Ducaten 4 Pfund 24 Solot, betragen 1500 Rubel. Fremdes Silber: in Harren 47 Pud 32 Pfund, betragen 45,730 Rubel; in Albertethalern 40,300 Stud, betragen 56,900 Rubel.

Imel Aufliche Schiffe murben 1784 an Frembe verlauft, und ein fremdes Schif an einen Auflischen Unterthan; neu gebaut wurden ju Sr. Perersburg in eben bem Jahre breistehn neue Schiffe. Alle angefommene Schiffe (man sehe im often Stuck biefes Jahres ben Sechandel von Perersburg) brachten ein 74,181% Laft, und fuhrten aus: 71,115% Laft.

#### Defterreich.

Um gen Julins tam ber Ralfer in gröfter Gil aus 3ta, lien gurud in Wien ans wogn gemiffe bekannte politische Berbindungen im Leutschen Reich Aulas gaben.

Bei ber Rirche ber Augeburgischen Konfebioneverwanten ju Wien, find vom iften August 1782 bis jum letten December 1784 eingegangen: An milben ju Wien gefammelten Beitragen, erhobenen Intereffen, verkauften Materialien und Legaten, 15,133 Gulben 10 Kr. In auswärtigen Bols

letten und eingefanten Beiträgen 52,517 Gulben 52 Kremer. Betrag bes Klingebeutels, ber Kirchenfolleften und Kirchensfisvermiethung 7,248 Gulben 21 Kr.: zusammen 74,899 Gulben 22 Kr. Davon find ausgegeben worden: für Kaufschilding bes Planes und ber Kirche, Bautosien, innere Einrichtung, Wohngebaube, Gehalte für Prediger, Schullehrer und Kirchenbediente ic. 69,803 Gulben 52 Kr. Bon dem Ueberschuß find 4,000 Gulben in öffentlichen Fonds angelegt worden.

Die Spinneren in Bohmen beschäftiget iest 80,000 Mens schen, wovon jeder, nur gering gerechnet täglich 6 Kreuger verdient; dieß macht einen jahrlichen Berdienst aus, von zwi Millenen 919,998 Gulben 40 Kr. Allein man kann im Durchschnitt sicher 8 Kreuger für die Person annehmen, weil einige ihren Arbeitelohn täglich auf 10 bis 12 Kr. bringen: auch könnte man wohl die obige Angahl Menschen um ein Drittel vermehren. — Wenn dech alle Müsiggänger und besonders die weiblichen Bettler zum Spinnen angehalten würden! wie nüslich wurde es manchem Staate sen, der ohne fremdes Garn und Spinneren seine Jabriken schlechtersdings nicht erhalten kann.

In Coftans, oder Cofinin festen fich verschiedene Senfer Kausteute und Jabrikanten an : und der Kalfer dat ihnen ein eingezogenes Roster mit der Rieche zu ihren Einrichtungen geschendt. Man erwartete im Jalius noch gegen 400 ders selben, welche sich auch einen Prediger ihrer Konfesion mitsbringen werden. Es stehet indessen zu erwarten, ob diese unruhige Republikaner sich der Ordnung und den Gesegen dieses Landes unterwerfen werden. In Ireland bezigten sie sich sehr unruhig, und da unsere Lefer damals von denselben manches in den öffentt. Blätzern werden gelesen haben, so wird es denselben vielleicht angenehm send, einen unbefangenen Teutschen darüber sprechen zu hören. Antenev sagt in seinen Briefen "):

Don

275

milian den Don ben Genfern in Freland.

Gie wollen etwas von ben Genfern wiffen, benen ich febr nabe bin. Denn Waterford ift nur 12 Reilen von bier, und ich fabre febr gemachlich babin , batte mich etliche Stunbent bort auf, und tomme mieber jurud jum Mittagseffen. Der Bergog von Leinfter bot ben Genfirn 20,000 Meres Lanbes auf feinen Butern an. Die Benfer nahmen bas Befchent an, und nun fab ber Serrog, baf er eine Uebereilung begangen bate te , und nahm fein Wort unter bem Bormand jurid , bag er unter feinen Ramilienpapieren Bertrage gefunden batte, Die ibm Diefes Gefchent nicht erlaubten. Diefer Uniag brachte ine beft viele Genfer auf ben Gebanten, fich in biefer Infel niebergulaffen, und Yord Temple, ber vorige Bicetonig legte fich ins Mittel. Der Ronig befint in ber Graffchaft Waterford 1200 Meres Lanbes, melde ben Benfern ju einer gang neuen Stabt folten angewiesen werben. Der Ried ift wirflich abgeftedt, und überans artig und mohlgelegen. Wenn Gie eine gute Rarte von Breland haben, fo geben Gie von Waterford feche Reilen weiter auf bem Sure binab, fo merben Gie einen Ort Dune mannen, finben, welchem gerabe gegen über biefer Fleck liegt. Die Begend ift fcbon, und ber Riuf ift bort fo breit, bag man ibn ale eine Ban betrachten fann, Gin Mely aus Benf tom hieber und befahe bas Bange um feinen Landsleuten Bericht abguftatten : ale er aber mieber nach Benf tam, behanbelte ibn. ber bortige Magiffrat ale einen Staateverbrecher, und feste ibn ine Befangnie. Gogleich fchrieb ber Engl. Minifter nach Benf. und reflamirte Mely ale einen Grifden Unterthanen. In ber Beit ertlarten fich Die Brifden Bolontairs ju Beidugern ber Virtuous Genevele (bes tugenbhaften Benfs) und beten ibs nen in allen öffentlichen Blattern ihren Benftanb an. - Bon allen bicfen Dingen maren alle Zeitungen woll, als ich vor fieben Bochen bieber fant. Unterbeffen maren bie Derren be Claviere, bu Rovere je, bie Gle aus aus meinen ehemoligen Briefen fennen, bieber gelommen, und find noch jest ju Das terforb. Diefe festen Die Unterhandlungen mit bem Grafen von Temple

Cemple und bem Barlament von Itland fort und erhielten bas Beriprechen einer Gumme von 50,000 Bf. Sterl. melde angemenbet merben folte, theils eine eigene Stabt fur fie ju ere bauen , theite bie Mermern von Genf bieber gu transportiren Es murben as Df. far ben Transport einer Ramilie feftgefeit. Dies und andere Bortheile murben biefe Leute erhalten haben, wenn fie fich nicht gleich ale Benfer, bas beift, ale Leute ges geigt batten, beren Pratenfionen ine Unenbliche geben. Stele Ien Gie fich vor, baß biefe Leute eine Menge lacherlicher Forbes rungen machten, und, mit einem Worte, obngefahr einen Sra-. eum in foru ju errichten bachten. Das tollefte aber mar, bas fie verlangten, bag ihr Dagiffrat (ihr eigener verficht fich) bas Recht haben folte, alle Einwohner ber neuen Stadt ju freeboldere ju machen, bad beißt, ju folden Leuten, bie bas Mecht boben, ibre Stimme jur Bahl eines Parlamentgliebs ju geben. Mun muffen Gie miffen, li ber Freund, bag bie Graffchaft 2Bas terford nicht mehr ale 500 Freeholdere bat. Funfhundert Benfer alfo batten ber Braffchaft bas Gleichgewicht gehalten ; ber Genferiche Magiftrat batte immer mehrere gemacht, und in furtem batte er bad Uebergemicht erhalten, und bie Benfer murden bald fur bie gange Graffchaft bie beiben Parlaments. glieber gemacht baben. Lord ..., ein febr thatiger Politifer, ber in Dublin fomobl, ale in Lonbon vielen Crebit, und auf bie Graffchaft Baterford fehr vielen Ginfluß hat, mar einer von benen, die fich wiberfesten, und bermuthlich am meiften bete trug, bag bas gange Ding in Stecten gerieth, und allem Dere muthen nach aus ber Gache nichts merben wirb. Der Lord banbelte aus Ueberzeugung und mabrhoftent Batriptismus: Die Genfer aber betrachteten ibn ale ihren Seinb.

Engeland.

Die große Soche, welche nit bas Engl. Barlament beschäftiget, die Sandlungsverbindungen zwischen Groedritaninien und Ireland, find zwar noch nicht ganz geendiget. Der Minifter kommt aber nach und nach seinem Biele, ohnerachtet ber auserordentlichen Wiberstrebungen der Gegenparthet, im-

mer naber: im Oberhause wurden feine Borschiage, burch eine Mehrheit von 31 Stimmen genehmiget. In ben dem Könige überreichten Abressen ber beiben Saufer wurden biese Sands lungseinrichtungen, als für beibe Reiche gleich nüglich und voreheilbaft angesehen. Man muß nun erwarten, was bas Irische Parlament thun wird. — Jur Berbesserung der Engl. Fischerei, besonders der Peringspischerel, ben melcher wielliche Parlamenteverordnungen jum Bortheil der Hollander die Britztischen Unterthanen banden, wurden ebenfalls einige neue Gefese gemacht.

Die Englisch-Offindische Kompgonie, berein Gediente in Indien fich so auserordintlich bereichern, scheint in den besten Umständen ju sepn. Sie wird dieses Jahr 37 Schiffe aussenden: 24 nach Shina, 9 nach der Köste von Coromandel, 2 nach Bomban und 2 nach St. Helena und Bencoolen — Todtschläsge und Diebstähle vermehren sich in London täglich, und die Jahl der Gesanaenen nimmt immer mehr ju; dem ohnerachstet wolte die Bürgerschaft von London gewisse Einrichtungen, von Geiten der Polizei zur öffentlichen Sicherheit, durchaus nicht gestatten: sie will lieber bestohlen seyn, als den Polizeisbebienten mehr Sewalt einräumen.

#### Grantveich.

Die neue Offindische Kompagnie arbeitet mit vieler Lebhaftigkeit, und der Staat verspricht sich davon große Bortheile, wenn nur die Uneinigkeiten unter den Direktoren nicht alle gute Aussichten vereiteln. Iwei derselben haben sich schon dermasfen entzweiet, daß der Deaen twischen ihnen hat entscheiden mussen. Die Schrift des Grasen von Mirabeau (f. S. 129 im vorigen St.) wider die Spanische Bant ist zu Madrit verboten mordens und der Span. Besante hat dem Minisperio das Besremden seines Hoses bezeigen mussen, das eine Anstalt, denen sich der König sein Berr so sehr annehme, in Paris und in Frankreich offentlich verläumdet wurde. — Nach einer in den Franzos. Blättern besindlichen Berechnung verzehren die in Paris sich aufhaltende Fremde, wöchenlich eine Million

und 120,000 Liver. Denen Deferteuren von ber Armee ift bie Beit, wenn fie an bem ihnen jugeftandenen Pardon Antheil nehmen wollen, von feche Monat auf zwei Jahre verlangert worden. Die Ariegestüffungen haben nunmehr gang aufgehört; und was noch etwann bep der Marine und bep der Armee gethan wird, geschiehet zur gewöhnlichen Unterhaltung bersetben, um auf alle Falle gesaft zu sepn.

#### Spanien.

Spanien hat endlich ben frieden fich mit Mgier erfauft. Unter Frangof. Bermittelung find folgenbe Bebingungen feffs gefett worben. Spanien wird ber Regierung von Maier eine Million Diafter bezahlen , und perfchiebene anbere reiche Ge idente an Materialien ju Schiffen, Ranonen, Rriegesbedurfe niffen, Spegereien, Tucher, feibene Stoffe ze. bem Den übers reichen laffen. - Saglich fommen immer mehr Schape aus Mmerita in ben Gpan. Safen an: ber Ronig bat auch uns term 20. Junius eine Berordnung ergeben laffen, nach melcher in Diefem Jahre annoch fur a Millionen Diafter in Bancogets teln fur bagr Belb eingelofet werben follen. - In Anfebung ber Bertheflung ber Steuern und Abgaben von ben Gutern find ebenfalls einige nugliche und verhaltnigmagigere Berordnungen befant gemacht morben. - Dit bem Kaifer von Maroffo hat Gyanien vermittelft vieler Beichente ben Sanblungetraftat wieder erneuert. Unter ben vielen und reis chen Gefchenten befand fich auch ein Commerhaus von Das bagonibol, beffen Grude burch bie Juben, fart ber Camele. nach ber Sauptfiabt transportirt murben, benen es bei ber großen Dine im Ganbe febr fauer geworben.

#### Schweben.

Der Bonig von Schweden bereifet feit einiger Zeit feine Staaten, unterfucht die Feftungen, Die Flotten, die Arfenale feines Landes; laft die Truppen in Lager gufammen gieben, muftert diefelben, und trift überall folde Anftalten, daß die Starte und innere Sicherhelt feines Konigreiche, unter einer fogweifen Regierung, fichtbar gunimmt; wodurch denn auch

bie Achtung und bas Intereffe ben ausmartigen Sofien fiele get. — Die Sandlung ift in biefem Monigreiche iest blubene ber als jemale. —

Danemark.

Der Kronprinz bezeigt noch immer viel Neigung füre Mie litaire. Die beiden Regimenter, welche bes Tages die Wachen thun, mussen an jedem Morgen, ehe sie aufziehen, auf bem Kelde sich in seiner Begenwart üben; und Offiziere und Gemeine bemerken mit Luft die Kenntnisse die sich der Kronprinz schon als Soldat erwerben hat. Auch die midern Stände des Neichs freuen sich seiner Regierung, da der Prinz überall seine Einsichten zu erweitern sucht; und der Staat sieher mit Grund in ihm einst dem gütigsten und einsichtsvollsten Landesvater, so wie dem vortrestichen Feldherrn entgegen. — Der Lubprinz, Friedrich ist mit seiner Gemahlin nach Mestendung zureiset und kam am zisten Julius zu Lübeck an.

#### Deutschland.

Am zien August wurde ju Berlin, auf Besehl des Königs, von dem Herrn Staats und Justigminister, Krevherrn vont Zedlitz, als Chef des Armendirektorii der Grundsteln zu einem neuen und sehr etweiterten Bau des dossigen Charite hauses gelegt. — Am isten August gegen Mittag traf der König der denselben Tag aus Potedam abgegangen war, zu Frankfurt einig ging denselben Tag die Erossen; den izten nach Glogau und Goldberg; den isten nach Hirfdberg und Schweidnitz; den 19ten nach Silberberg, Glan und Nimptsch ins Lager; den 24sten nach Endigung der Manduver nach Neisse und Grünesdera, und tras den zosten in Potedam wieder ein. — Die Schlesischen Pfandberese wurden am sten Junius zu Bress tau mit 4 die 4.5 Procent Agio verkaust; ein wichtiger Gespreis von der Bottrestichkeit und Sicherbeit bieser Anstalt.

Die Erfldrungen ber beiben Kaiferhofe, in Unsehung ber Bertauschung Baperns, find nun öffentlich befant genug: bie Bereinigung ber machtigften Stante bes Neichs bar wohl hiers ju gewürft. — Der Churstieft von Pfalz Bayern ging am 26sten Julius von Manheim nach Munchen gueurf, wo berfels be am 27sten eintraf. — Die Stante bes Svänkischen Kreise werden, nach ihrem lesten Entschluß auf dem Kreiseons vent, fich in Zukunft, so wie ber Schodbische Kreis, jahrlich zu

CHILL

Durnberg verfammeln, und haben ben auften Auguft biefes

Jahres jur Berfammlung feftgefest.

Imischen bem Fürsten vom Radzivill und seiner Semahlin (man sehe das 9. St. des Jahrg. 1784) ift eine Ausschnung gestistet worden; so daß dieser herr am zosten Julius schon zu Regensburg eingetroffen, und sich mit dem Jürsten von Ehnen und Tapis nach Donaustauf begeben dat, wo seine Gemahiin sich die iest aushlekt, und von derselben auswirtlichte empfangen murde.

Die Darmstädrische Regierung bat wider die immer que nehmenden Banferutte, eine Folge bes überhandnehmenden Lurus, sehr geschärfte Berordmungen ergeben laffen; laut welschen auch die Ebefrauen, wenn sie erweislich durch ihre Beroschwendung beigetragen baben, nicht nur ihr Bermögen herges ben sondern ebenfalls Gefängnis u. andere Strafen leiden follen.

Die Sachfischen Truppen, welche in zween Korps bei Mublberg tampirten, endigten in ben erften Tagen bes Julius ihre friegerischen Uebungen. Die Sachische Armee ift iest eine ber genbteften, und bie Aufmertfamteit und Thatigteit bes Churfurften in Anfehung berfelben bringt überall bie glucklicheften Folgen hervor. Die Artillerie manduvrirte bei Oresben,

und jeigte ibre befante Gefchietlichfeit. -

In Regensburg wurde am oten Julius durch Erommelschiag alles Getteln verboten, weil Bedürftige in dasiger Botlenspinnerepfabrit, die im vorigen Jahre der Armen wegen er richtet worden, ihre Nabrung finden konnen. Eine höchstnöthte ge und weise Anfialt, die in tedem gut eingerichteten Staat überall in Stadten und auf dem Lande eingeführt werden soltes da der Bettler und Mütiggänger iest eine so große Mengt sind. Alle die mußigen Jande könnten, jum großen Bors theil des Staats spinnen, und das Geld, so für gesponnen Garn aus dem Lande gehet, wurde im Lande bleiben.

#### Italien.

Denedig ift von der Pforte die Vermittelung jum Frieden mit Tunis angeboten, und man glaubt; daß diese Bermittelung, begleitet mit der Flotte des Ritter Emo von Gewicht fenn wird. Dem Kaiser von Maroffo dat die Republif das jahrliche Geschenk von 10,000 Zechinen übersant. Auch der Regierung ju Algier bat Venedig den jahrlichen Tibet von 8,500 Benetianischen Dukaren bezahlt. Wie frech dierdurch die Raubnester an den Ufrik. Austen gegen die christlichen Staa-

ten werben, hat kartlich wieder ber Bey von Tumis gezeigt. Eines feiner Schiffe scheiterze im Sturm an den Rusen bei Lievorno: die dasige Regierung bachte menschenfreundlich gesnug, um 45 gerettete Tuneser zu kleiden und wieder nach ihrem Barertande zu senden. Der Ben von Tunis, anstatt diese Grosnuth mit dem größen Dant zu erkennen, ließ bagegen dem Ervsberzoglichen Konsul zu Tunis andeuten, logleich 2000 Diaster als eine Schadloshaltung für sein gescheitertes Schif zu bezahlen. — Ein Anleihen von zwel Millionen, welches die Republik Benedig bekant machte, will nicht recht von Statten; woraus man auf den schiechten Zusiand der Finauzen der Republik schieften will.

Die Pabstliche Plunciarur, die sonst an den Höfen von so vielem Gewicht war, und so anserordentliche den Landesberrn nachtbellige Rechte sich anmaste, wird immer mehr eingesschränkt. Die sonst noch so gang Römischelbelische Pfalzebaiersche Regierung hat der nenen Kunciatur viel Schwierigskeiten entgegengesetzt und der Edurfürst von Kölln hat selbsiges in allen Appellationsschliche Die Jurisdiction gang entweine

gen. -

Der hof ju Reapel hat auch endlich ben Punkt ber Unabhängigder der Ordensgeistlichen von ihren Generalen in Aom durchgesezt: alles Schritte, wodurch Ansehensund Einfüuste des Römischen Stuhls immer mehr fallen. Der Geldmangel ist auch in den öffentlichen Kassen ju Kom so gros, das man den Borschlag gethan, von dem reichen Kirchenschap zu Loretto eiulgen Gebrauch zu machen. Der König von Veapel hat inbessen auch in diesem Jahre, am Abend vor dem Zeste der Apokeln Petrus und Paulus, zu Kom dem Pahst durch seinen Ambassaben und Beater überreichen lassen. Die schweren Albgaben auf Seide und Ranna sind im Neapolitanischen sehr vermindert worden, wodurch diese Handelszweige sich wieder heben werden.

and the same state and the same of the same of

of the wine general attention Bille id and the ber

<sup>\*)</sup> Man febe im 5. St. Jahry. 1783, bie Wachrichten von Sicilien.

## XI.

## Sanblungenadrichten.

Seber Staat will mehr ausführen ale einführen, mehr einnehmen ale ausgeben: aus biefem für die Staatsotonomie nothigem und wichtigem Grundfabe, entfpringen alle nungliche und schädliche Berordnungen, melche ben Sandelsleuten
so oft ihre Projekte vereitein, Manufakturen entstehen und
untergeben laffen, Städte bevölkern und obe machen, und oft

gu Ariegen Unlas geben-

frantreich fühlt, wie febr es in ber Sanbelebilam nemen Engeland verlieher. Ein Arret bes Ronial. Staatsrathe pom 17. Tulius foll Diefen Berluft verringern. Durch Diefes werben alle Englifche verbotone Waaren aufe neue und ftrengfie vers boten : befonbers Gattel : und Pferbegeug, Euch, Quincallerie, atte Stablmaaren, Rriffal und Blad. Der Varticulier fann fich aber ju finem eigenem Gebrouch, gegen eine Abgabe von 45 und jo Brocent, bergleichen Baaren fommen laffen. - Einsuführen aus Engeland bleiben erlaubt : Pferbe, Welle, robe Baute, Bache, Steinfohlen, Boubolt, und Bier in Bouteillen. Eranfreich confumirte bis iest blos an Engl. Quincallerie fur 30 Millionen Liver felbit, bon ben 40 Mill., Die aus Engeland eingeführt murben Es gingen alfo nur fur to Mill. burch Krang. Sanbe nuch Italien, ber Levante ze, Auch Die Ginfubr ber Cattune und Reffeltucher, (ausgenommen bie, welche bie Gdiffe aus Dftinbien mitbringen), fo wie gebrudte Leinmand v. Garen pon frember Sabrit find verboten worden. Bis test gingen fur biefe Artifet menigftens 20 Millionen Liver in Die Frembe.

Die Englische Offindische Rompagnie wird in London ben 12. September eine große Auftion von Thee halten: bis verschiedenen Gorten beffelben , werben fich jusammen gegen

ofer Millionen und 150,000 Pfund belaufen.

Die Gronlandische Sischerey ift in biesem Jahre febr ergiebig gemesen; besonders für die hollander, die mit 65 Schiffen 280 Rische gesangen haben : 56 Engl. Schiffe haben 122 Wallfische gesangen : 26 hamburger, Altonaer, Glückftadter und Bremer 60 Fische: und von 12 Danischen Schiffen sind jehen lebig juruck gekommen.



BENEFICIALLY SING WEST

Machricht an bas Publikum wegen eines Monuments, welches dem Hochiel. herrn Herzog Leopold von Braunschweig zu Frankfurt an der Oder errichtet wird.

Zenn aute und verbienftvolle Danner, - wenn auch gurften Sandlungen queiben, moburch fie in ben Mugen offer Menfchen gleich liebenemurbig ericheinen, und burch ibr Brifpiel Menfchen aus allen Stanben zu abnlichen guten Sanbe lungen ermuntern , o! wie febr muß fich nicht jebermann bes anüben, bas Unbenten, au einen folden eblen Dann, an einen folden eblen Fürften, burd Denfmaler auf bie Nachtommen-ichaft fortjupftangen! Und welche gluckliche Burfung fann man fich nicht noch auf bie fpatefte Bufunft bavon verfpres den. - Ein foldes nachabmungemurbiges Beifpiel ber Dus gend und Menfchenliebe, hat une ein junger Furft gegeben, riemlich ber veremigte Bergog Maximilian Julius Leopold von Braunfchweig. - Gein ganges Leben mar eine faft uns unterbrochene Reibe ebler und guter Banblungen, Geine ber ablaffende Gute, fein ebler Drang allen Menfchen moblauthun, frine Thatigfeit, nothleibenben Denfchen, aus ben ihnen bros henden Gefahren ju belfen und fie ju erretten, und feine ubri-gen vortreflichen Eigenschaften, machten 3fn fo verchrungewurdig, bag jebermann ber 3hn ju fennen ober ju feben bas Glud batte, 3hn fogleich aufrichtig lieben und verehren mus ft. Ilub feine lepte That — ba Er mit ber größten Ents foloffenheit; fein toftlichftes, fein eigenes Leben magte, um titenichen aus ben auf fie berguftirmenben Wafferflus eben zu erretten - feine Grunbidhe, nach welchen Er bieben handelte, baf wenn es auf Die Erhaltung eines Menfchen-leben antomme, bas Leben eines Furften, mit bem Leben eis nes jeben anbern Menfchen nur von gleichem Werth fen bies alles muß 3hm gewiß noch ben ber fpateffen Nachtome menfchaft Chriurcht, Dochachtung und Liebe erwerben.

## 286 XII. Nachricht an bas Publitum :c.

nen jur Corresponden; in Angelegenheiten bes Monuments. Gie werden auch außerdem in auswärtigen Provinzen, Dartrioten und Menschenfreunde ersuchen, fie beo blefem gemeinnügigen Geschäfte zu unterfügen?; bie fich benn auch in ben öffentlichen Nachrichten ibred Landes nennen werden.

Das Monument foll, fo nabe ale es bie Umftanbe erlauben, an dem Ort aufgerichtet werben, wo ber Serson ein Raub ber Bellen geworben ift. Der herr Rhobe, Dis rector ber Runft : und Dableratabemie ju Berlin, bar bes reite die Beichnung bargu entworfen, auch fich baben gutinft erflaret, Die gange Ausfahrung beffelben gu beforgen ; bie batju geborige Aufichrift bat ber Derr Professor Rammter verfertiget. Das Publifum fann alfo mit Recht ein Bert ber Stunft erwarten, welches bem Zwecke genau entforechen wird. Mit der Arbeit foll sobald als moglich der Anfang gemacht, und nach Beeudsaung derselben eine umfändliche Nachricht von dem Leben des Herzogs nebst Be-schreibung und Abbildung des Monuments in Beut-schreibung und Französischer Sprache besorgt, und an bielenige Batrioten vertheilet werben, Die fich als Beforberer Diefer guten Gache ermiefen haben; auch Die Ramen Diefer ed= Ien Danner follen, wenn es nicht ausbrucklich verbeten mird, bem Berte vorgebrodt werben. Damit aber auch ihr Uns benten ben ber Nachwelt erneuert werbe, fo wird man einis ge Eremplare in bem Monumente felbft aufbewahren. Debe vere Exemplare als biegn erforbertich fint, werben nicht ab. gebruckt, ober nachbero verfauft werben : man erfuchet alfo einen jeden ben Erlegung des Bentrage und Empfang eines genempelten Scheines, jugleich ju bestimmen, in welcher Grache er biefe Befchreibung ju befigen munfchet. Die Bevollmachtigten werben jugleich in Diefer Befchreibung eine genaue und pflichtmaßige Nachweifung von ber gemiffenhaften Erfullung ihres übernommenen Auftrages ertheilen.

Franffurt an ber Ober ben roten Inlii 1785.

the plant the other manner has coded by not and the

manus minus a light term to

Unhang ju ber Nachricht an bas Publitum megen eines Monuments, welches bem Hochfeligen Bergog Leopold von Braunschweig, zu Frankfurt an ber Ober errichtet wird.

b gleich ein seber Mensch, ber Tugenb und Nerbsenste ju schägen weiß, sich bestreben wird, bas Undenken au ben Hochselsen Serzog Leopold auf die späteste Nach-kommenschaft zu erhalten, so ist dieser dech noch eine besondere Pflicht für die Einwohner dieser Stadt, eine Aflicht, welche um so mehr zu erfüllen sie sich bemührn werden, da sie nicht nur Zeitgenossen und Augenzeugen seiner guten und eden haublungen gewesen sind, sondern auch die Wurfungen davon vorzüglich empfunden haben, und in ihren Nach-

fommen noch fernerbin empfinden merben. Die Musführung bes Monuments, welches man bem Uns benten ber Berbienfte biefes fürtreflichen Farfen, im Raunter ben joten Julii b. 3. eine uniffanbliche Machricht aus= gegeben morben, wird gewiß ein jeber Biebermann und Denichenfreund aus allen Mraften beforbern belfen, und bies fen 3med ju erleichtern, haben fich bie in porermabuter Nachs richt namentlich angeführten Perfonen, noch mit einigen ans beren von Geiten ber Stadt, nemlich bem herrn Drebiger DR. Serrmann , und bie gwen Berren Alterleute ber biefis gen Raufmannichaft Otto und Schwaneberg jun., babin pereiniget, bag quch biefe fich gleichfalls biemit anerbieten, mit ihren auswartigen Freunden, in Abficht bes Monuments ju correspondiren, und fie jugleich erfuchen, die dazu befeimmten Bentrage, wenn es ihnen gefällig ift, auch unter ibrer Mobreffe einzufenden.

Frantfurt an ber Dber ben iften Auguft 1785.

Erklarung ju bem Plan von ben biesjährigen Ueberschwemmungen bei Frankfurt an der Oder.

a. Oberftrom.

b. Die leste norboftliche Ede ber Stadmauer.

c. einige Joche von ber ftebengebliebenen Brude beim In gang bes Stabtthore.

d. mei Joch von ber Brude jenfeit bes Stroms auf ! Dammporfiabt.

e. Die Scibenfabrite.

f. ber Rabn, melder ben Bergog trug.

g bis h. Damm von ber Brucke bis an ben Bruch bei Li manns.

ii. im Bruch befindliche Weiben und Ruftern, wo ber Ral umichtug.

kk. Strom bes Bruchs nach ber Mifrander Landmehre.

1. Arm bes Bruchs nach bem Pferbemarft.

m. das Lehmannsche Daus und Strafe bafelbft, ohnen welcher ber Korper bes Herzogs im Garten bes Zel webels feiner Lompagnie gefunden wurde.

n. Holymarft.

00. Steinbammfrage nach Schlefien.

p. q. r. Berge von Cunersborf nach Erettin, Leiffe, France borf.





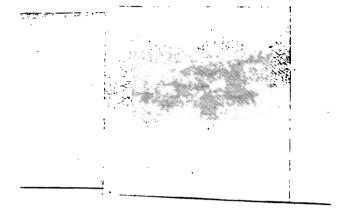

A .....

erre



ober Ariegsbelden, Gelehrten Much Landkarten jur Erläntern fchichte, soll das Portesenille lie thig und thunlich ist. Landkarte flo entweber ourch Menheit, o Susammenstellung und Brauchart und Beurtbeitung jesiger merkwärsten ober Entbedungen empfehien m Das halbe Jahr, welches im

Das balbe Jahr, weldes im ausmathen wird, softet 23hlr. oder Office werden dasur sorgen; daß mit Ende jedes Konaes in den po handlungen Deutschlands sey. Borlagen bavon sind: in der Greusschen in Järch; in den Buchhandlungen bolph Gräffer in Wien; Johann amer in Frankfart am Mayn; Johann aften hosduchbandlung; in Jalle den sach und postduckandlung; in Jalle den rach und Postducker Madeineis; in her Buchbandler; in her Buchbandlung in Hamburg; in her Buchbandlung in Hamburg; in her Buchbandlung in Hamburg; in her Buchbandlung in Hamburg;

Machricht. Die bauffge Rachfrage nach ben, bei bem ploblichen Sobebfalle bes bochfel. Beren ber-Boge Leopold von Braunfdweig, uen ben verfriedenen Rorps, und Gtanben ber biefigen Ginmob. ner jum Unbenfen tiefes unvergleichlichen Dringen gebruffen Erauerraben, Bretigten und Gerichten, bat mich perantafft, felbige ju fammeln und neu aufgule. gen. Diefe Gammlung, Die pielleicht ein Afphapee fart werben, und burch bie pon bent biefigent geren Profesior C. B. Saufen porangefchitte Biographie fich auszeichnen wird, erscheint in biefer Lemtiger Dichaeliemeffe. Ich bobe ju biefer Camminng megleich onen gang neuen, genauen und an Ger und Stelle überal berichtigten Dian von Frantfurran ber Bber, ben Porftabten und ber umliegenben Begend, auch zwei perfrectivifche Unsfichten ber beiben groffen Durebbruche ber Dber und bie auf Befeb! bee Bergoal. Braunichmeinichen Bofes pon frin. Rruft in Gold anegebragte Dentmange gelebnen und fauter fterben laffen. Diefe Bifatter, nebit ben ba: bei befindlichen genauen und mabren Madridiren, werben bag theilnebmente Dublitum in ben Grand feBen; fich eine richtige Gorffellung bon jenen unatutliden Begebenbeiten am 27. April, und ben an bem Sage und mertwurbig geworbenen Dertern gu machen. Den Breif werbe ich noch meiner Bemobn. beit fo billig als moguet ffellen. Srantfurt an ber Dber , ben 6, Gept. 1785.

Strang.



III. Bericht von bem traurig. Brantfiert au ber Dber, ven ben Schwebifchen Trut Ein ungebrutres Atrenfful IV. Befdlug ber Madricten pon Enppien und bem Landit aus cem Engl. überg. V. Berib ber Trelanbeichen S 1783 in Groebritannien ein aus bem Engl überf. VI. Gethenburgs Danbel, im bem Coweb übers. VII. Frankreiche Berluft im land; ein ungebrufter Mufiag VIII. Bom Metrutiren ber Gachi ungebruffer Auffag IX. Machricht von ben Buchaniten, Uglonefetie in Schottland; aut überf. X. Sineführliche Rachricht von bi len bet ber Ginrichtung bes ner Rebft Ramrichten : Coccejifchen Preifmebaille: von fignerath D c

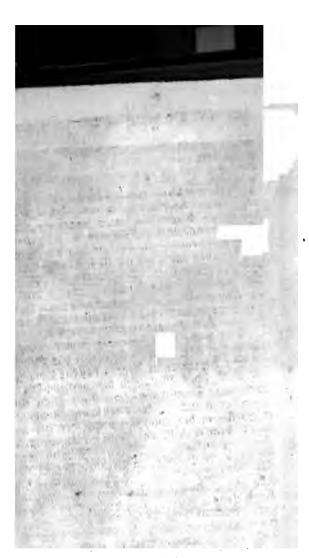

III. Bericht von bem Frankfiret an ber ven den Schwebijd Ein ungebruttes 211 IV. Befchlug ber Mach bon Egppten und bet aus bem Engl über! V, Berth ber Freiandi 1783 in Groebritant aus bem Engl. überf. VI. Gotbenburgs. Sanbe bem Schwed, überf. VII. Frantceiche Berlut land; ein ungebrutter VIII. Bom Metrutiren ber ungebrutier Auffag IX. Rachricht von ben Buc ligionefelie in Scottlat übert. X. Ausführliche Rodricht len bei ber Gincichtung legende. Brebft Rader Coccejifchen Preifmebaille tionerath D. Defriche



# Siftorifches

# portefeuille.

Auf das Jahr 1785, neuntes Stuck; Monat September.



Fortfegung ber Machrichten von Japan.

and no it are the all a

ie Saufer überhaupt find von Soll und Dauers falt, und von außen gemeißt, baber fie ffelnernen Saufern gang abnlich feben. Die bols gernen Balten find alle perpenditular und borizontal. feine aber geben ichief, wie fonft bemm Rachwert gewobnlich iff. Bwifden biefen Balten, Die vierfantig und nicht febr bic find, wird Bambusrieth gefloch und biefes freichen fie bernach mit Dortel, Pebm, Sand und Rall aus. Die Mauern find alfe nicht fonberlich bid; aber weiß angeftrichen feben fie boch giemlich mobl aus. Scheibemanbe innerhalb bes Saufes bat man nicht, fonbern bie aufrecht ffe. benben Balfen unterffugen es nur, und baben gwiben fich an ber Tafelung und an bem Ruffboben bere queer gebenbe Balfen mit Furchen, Die jur biftor. Portef. 1785.9. Gt.

Albebeilung ber Bimmer bienen. Unfange macht als fo bas gange Saus nur ein Bimmer aus, welches burch bieje Queerbalten vermittelft Dabmen in mebrere abgetheilt merben foun. Die Rabmen tonnen nach Belieben eingefest, weggenommen ober binters einander gefchoben merben. Gie find von lactirten bolgernen Leiften, mit bidem, unburchfichtigem und gemabltem Bapiere überfleiffert. Die Zafelung inwendig an bem Dache ift ziemlich nett, und pon bicht an einander gefügten Brettern gemacht; ber Suffboben aber, ber immer von ber Erbe erboben iff. beffebt aus Planten. Die Dacher merben mit Bies gelpfannen bebedt, bie auf eine eigene Urt gemacht und febr bic und fcmer finb. Schlechtere Saufer merben mit Spabnchen gebedt, und oben barauf lieat oft ein Saufen Steine, um bie Spabnchen feff. aubalten, und bas Dach ju beschweren. Gemeinige lich baben bie Saufer gwey Stodwerte, bas obere aber wird felten bewohnt, ift gemeiniglich niebriger. und wird als ein Sausboden, wo afferhand Cachen permabret merben, gebraucht. Die Baufer ber Reichern und Bornebmern find gwar großer, anfebns licher und fconer, ale anbere, aber nicht mehr ale amen Stodwerte und bodiffens gebn Ellen boch.

In jedem Bimmer find gwey ober mehrere Sen. fter. Gie fangen faft gang oben bey bem Dache an, und reichen bis auf eine Elle von bem Rugboben berunter. Gie beffeben aus leichten Rahmen, Die 5.1 49790 G .30 H 100g.

meggenommen, eingefest und aneinanber gefcoben werben fonnen, und gwep Furchen baben, Die gu bem Enbe in ben Balfen oben und unten gezogen morben find. Die Rabmen find burch Leiffen in Ranten abgetheilt, beren bisweifen an bie piergig und bie auswendia mit feinem weiffen Papiere be-Blebt find, bas felten ober nie mit Del getrante ift : baber es gwar einen giemlichen Theil von bem Lageslichte bereinlagt, bingegen aber gam unburchfichtig ift. Das Dach gebe immer weit fiber bie Band binaus, und wird oft noch mit einem fleis nen befonbern Dache verlangert, meldes eine ichmale angebauete Gallerie por bem Renffer bebecfe Bon biefem fleinen Dache geben ichiefeinmarts und berunter einige vierfantige bolgerne Leiffen, innerbalb beren Jaloufie - Datten, von Binfen gemacht. bangen, welche aufgerollt und berunter gelaffen merben fonnen; fie bienen bagu, baf theile bie Bor. bengebenben nicht in bas Saus binein feben tonnen. theils aber , und gwar pornehmlich ben Regen abaubalten, bag er nicht an bie papierenen Renffer tomme. Blaferne genfter bat man nicht, auch murbe ich feine meber von Perlmutter noch von Marienglas gemabr.

Der Sußboden ift immer mit Matten bebedt, bie von einem feinem Grafe (Juncus) geflochten, mit Reiffrob angefüllt, 3 bis 4 Boll bic und im gangen Lande von gleicher Große find, namlich brep El-



Das balbe Jahr, welches immer einen Band ausmothen wird, toffet 2 Ibir. ober bas Stud & ar.

Wir werden bafur forgen: bagbas Portefenille, mit Ende jedes Monats in ben pornehmften Buchbanblungen Deutschlands sen. Vorzügliche Mieders logen bavon find: in der Grellschen Buchbanblung in Jarch; in ben Buchbanblungen der Herren Rusdolph Gräffer in Wien; Johann Cudewig Bronsner in Frankfurt am Mayn; Johann Samuel Beinfins, in Leipzig; in Bresden in der Walterschen hofbuchbanblung; inhalle bepm herrn Reiegs, rath und Postdirector Madeweis; in Berlin bep herrn Arnold Wever, Buchbanbler; in der henoldschen Buchbanblung in Janiburg; in Riga bep herrn hartenoch; und für Preusen bepm herrn Poststen Keichel in Königsberg.

Die etwanige Beuträge bitten wie, unter bet Unftbrift: "Ans bifterifche Portefeuille" verfiegeit an die Weversche Buchbandlung in Berlin, andie Steausische in Frankfure an der Ober, und

an bie Gerolofde in Samburg ju fenben.

Madridt. Die bauffge Rachfrage nach ben, bem pienichen Tobesfalle bes bochfel, geren gera Leopold von Braunfdmeig, von ben verebenen Rorps, und Gtanben ber biefigen Gimpobs um Anbenten biefes umperaleichlichen Pringen utten Trauerreben, Brebigten und Gebichten, bat perantaffe, felbige ju fammein und neu aufgute-Diefe Camming, tie piefleicht ein Alphabet t werben, und burch bie pon bent biefigen Gerri feffor C. & Saufen porangefditte Blographie austeichnen wirb, ericbeint in biefer Leiptiger paeliemeffe. 3th babe gu biefer Camminna gud einen gang neuen, genauen und an Ort und lle überal berichtigten Dlan von Frankfurgan Doer, den Dorffadten und der umliegenden tend, auch gwet peripectivifde Annichten ber en groffen Durchbruche ber Dber und bie auf Bebes Bergoal. Braunichmeigiden Sofes ben frn. A in Gold aufgepragte Dentmunge geichnen und er fferben laffen. Dieje Blatter, nebli ben bas befindlichen genauen und wahren Tachrichten. ben bas theilnebmente Dubfifum in ben Grand n; fich eine richtige Borffellung von jenen unlichen Begebenheiten am 27. April, und ben an Sage und merfmurbig geworbenen Dertern gu ben. Den Preif werbe ich noch meiner Gemobn. fo billig ale moglich fellen. Srantfurt an ber er, ben 6. Gept. 1785. Straug.

#### Innhalt bes munten Studis.

| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T. Forrfebung ber neuften Dadrichten von Japa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mr.      |
| aus bem Schmeb, überf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =89      |
| II. Bur Befinichte ber Cochenific, bon frn. Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.      |
| Schnelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304      |
| III. Bericht von bem traurigen Buffanbeber Gto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101      |
| Frantfurt au ber Ober, nach bee Eroberm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| von den Schwediften Truppen, im Jabr 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Ein ungebruften Atrenfint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 322      |
| IV. Befdluß ber Radrichten bes Dberften Capr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| von Egypten und bem Landwege nach Ditinbie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| aus bem Engl überf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 325      |
| V. Berth ber Frelandifchen Produlte bie im Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i Dic    |
| 1783 in Groebritannien eingeführt murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| aus bem Engl. überf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348      |
| VI. Gotbenburgs Santel, im Jahr 1784; a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| bem Schweb, überf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 390      |
| VII. Franteriche Berluft im Sandel mit En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| fant; ein ungebrufter Mufiag<br>VIII. Bom Refrutiren ber Gadifichen Armee;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355      |
| ungebrufter Buffas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 260      |
| IX. Machricht von ben Buchaniten, einer neuen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |
| ligionefelte in Schottland; aus bem Englifd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | New Year |
| iberi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250      |
| X. Musführliche Rachricht von ben Preifmebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ten bei ber Ginrichtung tes neuen Dreuff. @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Be-      |
| fentuche. Debft Rachrichten von ber ebem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | of.      |
| Courfiften Preigmebaille: von frn. Geb. Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| tionerath D. Defriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 974      |
| XI. Der Engelanber in Dunfirten ; eine Unerboti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| XII Recenfionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382      |
| XIII. Ubrif ber Begebenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 389      |
| XIV, Sanblungenachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 412      |
| THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 100      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000     |

XV. Erffarung ber Arfacben, welche Se. Königt:
Maj. von Preuffen bewogen baben, Ihren hoben
Mitftanben bes Teutschen Reichs eine Ufforiation
ju Erhaltung bes Reichs. Spfiems angutragen,
und mit einigen berfelben ju foliegen
Anpferfich.

Maximilian Zaverius, Churfurft von Conn.





# Siftorifches

# ortefeuille.

luf das Jahr 1785, neuntes Stud; Wonat September.

I.

ortfegung ber Radrichten von Japan.

all my it mo and bid the gar

ie Baufer überhaupt find von Solg und Dauer. falf, und bon augen geweißt, baber fie ffelnernen Saufern gang abnlich feben. Die bols nen Balten find alle perpentifular und borigontal. e aber geben ichief, wie fonft beym Sachwert ges bulich iff. Swiften biefen Balten, Die viertantia nicht febr bict find, wird Bambusrieth geflochund biefes ftreichen fle bernach mir Dortell. m. Sand und Ratt aus. Die Dauern find alfo e fonberlich bict; aber weiß angeffrichen feben fie b giemlich mobl aus. Scheibemanbe innerbalb Saufes bat man nicht, fonbern bie aufrecht ffeben Balfen unterftugen es nur, und baben gwien fich an ber Tafelung und an bem Sugboben bere queer gebenbe Balfen mit Furchen, Die jur Siftor. Portef. 1785.9. Gt.

Albebeilung ber Bimmer bienen. Unfangs macht alfo bas gange Saus nur ein Bimmer aus, welches burch biefe Queerbaffen vermittelft Rabmen in mebrere abgetheilt werben fann. Die Rabmen tonnen nach Belieben eingefest, weggenommen ober bintereinander gefcoben werben. Gie find von lacfirten bolgernen Leiften, mit bidem, unburchfichtigem und gemabltem Papiere überfleiffert. Die Zafelung inwendig an bem Dache ift ziemlich nett, und pon bicht an einander gefügten Brettern gemacht; ber Sufiboben aber, ber immer von ber Erbe erboben iff. Beffebt aus Planten. Die Dacher merben mit Biegelpfannen bebedt, bie auf eine eigene Urt gemacht und febr bic und fchmer finb. Schlechtere Baufer werden mit Spabnchen gebedt, und oben barauf lieat oft ein Saufen Steine, um bie Spabneben feffe aubalten, und bas Dach ju beschweren. Gemeinialich baben bie Baufer gwey Stockwerfe, bas obere aber wird felten bewohnt, ift gemeiniglich niebriger, und wird als ein Sausboden, wo allerhand Cachen permabret merben, gebraucht. Die Baufer ber Reichern und Bornehmern find gwar großer, anfebnlicher und fconer, ale anbere, aber nicht mebr als amen Stodwerte und bedffens gebn Ellen boch.

In jedem Bimmer find zwey ober mehrere Sen. fter. Gie fangen faft gang oben ben bem Dache an. und reichen bis auf eine Elle von bem Rugboben berunter. Gie beffeben aus leichten Rahmen, Die NO PAST LAND OF HORE

weggenommen, eingefest und aneinander gefchoben werben tonnen, und gwen Gurchen baben, bie gu bem Enbe in ben Balten oben und unten gezogen worben finb. Die Rabmen find burch Leiffen in Ranten abgetheilt, beren bismeilen an bie viergig und bie audwendig mit feinem weiffen Daviere be-Blebt find, bas felten ober nie mit Del gerrante ift : baber es gwar einen giemlichen Theil von bem Tageblichte bereinlagt, bingegen aber gam unburchfichtig iff. Das Dach gebt immer weit über bie Wand binaus, und wird oft noch mit einem fleis nen befonbern Dache verlangert, meldes eine fchmas le angebauete Gallerie por bem Fenffer bebede Bon biefem fleinen Dache geben ichiefeinmarts und berunter einige vierfantige bolgerne Leiffen, inner. balb beren Saloufie - Datten, von Binfen gemacht. bangen, welche aufgerollt und berunter gelaffen merben tonnen; fie bienen bagu, baf theils bie Borbengebenben nicht in bas Saus binein feben tonnen. theils aber , und zwar vornehmlich ben Regen abiubalten, baf er nicht an bie papierenen Renfter tomme. Glaferne genfter bat man nicht, auch murbe ich feine weber von Berlmutter noch von Marienglas gemabr.

Der Susboden ift immer mit Matten bebect, die von einem feinem Grafe (Juncus) geflochten, mit Reisffroh angefullt, 3 bis 4 Boll bict und im gangen Lanbe von gleicher Große find, nämlich brey Elten in der Lange, und bie Salfte so viel in der Breite. Sie werden der kange nach mit einem dunnen ents weber blauen oder schwarzen Bande ausgekantet. Mur zu Jedo, in dem Pallaste des Raisers, sah ich Matten, die größer als die gewöhnlichen waren. In geringern Sausern ist ein Theil der Stube benm Eingange nicht bedeckt, und dient anstatt einer Diele, wo die Schube gelassen werden; weiter hinein ist ein erhöheter Boden, der mit Matten bedeckt die Wohnungsstube ausmacht, und mit Rahmen in mehrere Zimmer abgetheilt werden kann.

Inwendig in ben haufern werben bie Banbe und Dacher mit schonem, biefem Papiere, worauf versechiedene Blumen gedruckt find, überzogen. Diese find entweder grun, gelb, weiß oder von mehrern Farben, und bisweilen mit Gilber und Gold gemischt. Eine bunne Reisbreppappe bienet ihnen babep statt bes Leimes, und da ber Rauch des Winsters diese Tapeten febr verdirbt, so werden alle brey oder vier Jahre neue angeflebt.

Ben Raufleuren und Sandwertern ift oft ber vorberfte Ibeil bes Saufes, ber nach ber Strafe gebe, gur Berkstatt, Bube ober Rüche eingerichtet. Der Ibeil bes Saufes aber, ber an dem hofe ift, wird bewohnt. In ber Stube, die zur Ruche diene, ift tein anderer heerd, als eine vierectigte Grube, oft in ber Mitte berselben, die mit einigen Steinen in gerader Linie mit den umliegenden Decken eingefaßt ift.

#### ber Dadrichten von Japan.

293

Der Rauch von ben Roblen ichmarget bas haus, weil tein Schorftein ba ift, fonbern bloß ein Loch in bem Dache, und durch die Nachbarfchaft ber Deden auf bem Fugboden entsteben oft Feuersbrunfte.

Jebes haus hat einen fleinen hofraum, ber oft mit einem kleinen Berge ober einem von Erbe auß geworfenen hügel nebst verschiedenen Baumen, Gesstrauchen und Blumentopfen ansgeziert wird. Sbenfalls hat jedes haus einen plat, ber mit einem großsen hölzernen Gefäse zum Babe gemeiniglich auf der einen Geite des hofraumes eingeriehtet ift. Un einigen Dertern, wie zu Jedo und andern Städten, sindet man ben jedem hause ein Nachaus von Steinen, damit es seuerfest sep, worinnen sie ihr Eigentum retten mögen.

Ramine und Rachelsfen find im ganzen Lande unbefannt, obgleich die Ralte frenge ift, und man vom October bis in den Marz einbeigen muß. Das Einfeuern geschieht in größern oder kleinern kupfernen Topfen mit einem breiten ausstehendem Rande: die höhlung wird mit Manerkalt oder Asche ausgesfüllt, und oben barauf wohl gebrannte Rohlen gezlegt und angezündet. Ein solcher Topf wird entweber mitten in die Stube, oder auf die eine Seite derzselben gestellt, wegen der Undichtigkeit des Hauses mehreremal des Lages geheizt, oder gar nit einem beständigen Fener unterhalten, um welchem die Japoneser sigen. Dieses Einseuern hat doch die Unges

11 3

#### 294 I. Fortfegung

legenheit mit fich, bag bie Roblen juweilen bunffen, bag bie Bohnungen von bem aufgebenben Rauche schwarz werben, und bag bie Augen ber Menschen baburch viel leiben.

Der hausbau ber Japoneser, sowohl in ben Städten, als auf bem Lande, bat also weber das Aussehen noch die Bequemlichteit des unfrigen. Ihre Wohnungen find weder so bell und anmuthig, noch zur Winterzeit so warm: auch find sie wider Feuersbrunft nicht genugsam gesichert, und überzhaupt nicht dauerhaft. Besonders find ihre halb, durchsichtigen papiernen Fenster die Ursache ihres schlechten Aussehens sowohl von innen, als von aussen auf ber Straffe.

Die publiken Gebaude, als Tempel und Paltafte, find zwar ansehnlicher und größer, aber von eben berfelbigen Architektur, und die Dacher, welthe mit mehrern Thurmen von einem besondern Aussehen geschmuckt find, machen ihren vornehmften Zierath aus:

Die Stabte find bisweilen recht groß, und oft mit einem Walle und Graben umgeben, besonders wenn ein Fürst da seinen Sit hat. Man sagt, daß die Sauptsfadt Jedo einen Weg von 21 Stunden zu Fuß, oder ohngefahr 21 Französische Lieues im Umsfange habe. Ich batte Gelegenheit, von einer Anbohe biese weitläufrige Stadt zu übersehen, welche der Größe nach mit Peting um den Vorzug streiter.

#### ber Nachrichten bon Japan.

295

Die Strafen find gerab und breit, und in gewissen Entfernungen mit Pforten abgetheiler, fo wie in allen anbern Stadten, und bep einer jeben folchen Pforte befindet fich eine febr hobe Leiter, von beren Spige man eine entstebende Fenersbrunft entbeden kann, welches bort nicht felten zu geschehen pflegt.

Dorfer werben von den Stadten badurch unterfchieden, daß fie bloß eine Straße haben, beren Lange oft unglaublich groß ift. Die meisten find eine
viertel Meile lang, und man findet auch welche von
folder Lange, daß man mehrere Stunden braucht,
um fie durchzumandern. Auch liegen einige so nabe
an einander, daß nur eine Brucke oder ein Fluß und
ber Name sie unterscheiden.

So einfach bie Bauart in diesem Lande ift, so wenig zahlreich find auch die Mobeln in den Sausser, welche sonft so viel zur Bequemlichkeit und zur Bierde des hauses dienen. Man findet auf ibren Studen keine Schränke, Bureaux, Riften, Cophas, Betten, Tische, Stuble, Uhren. Spiegel oder derzgleichen. Die meisten dieser Sachen sind ben ihnen ganz unbekannt, oder doch ungebranchlich. Die weischen Strohbecken auf dem Fußboden dienen ihnen ausstatt der Stuble und Betten. Ein kleiner Tisch, eisne halbe Elle ins Gevierte, und einige Joll boch, wird jeder Person bey der Mahlzeit vorgesett. Eine weiche mit Baumwolle gestickte Madrage wird über die Decke auf dem Fußboden ansgebreitet, wenn die

11 4

Solaf.

Schlafftunde berannabet. Schrante, Riften, Schreisne und Roffer werben in besoudern Zimmern verswahret. Da andere Indianische Bolter mit den Beinen freugweise vor fich gelegt figen, so legen die Chineser und Japoneser ibre Fuße unter ben Korper, und machen die Fersen zu ihrem Stuble.

In Unfebung ber Mannigfaltigfeit ber Egwags ren, welche auf ben Japanifchen Infeln und bem umliegenden Meere, theils von ber Ratur felbif, und theils burch Runft bervorgebracht und gubereitet werben, übertrift biefes Land vielleicht alle anbre bisber entbedte Lanber. Der Japonefer bereitet felne Speifen nicht nur von folden Cachen, Die an fich felbft gefund und nabrhaft find; fonbern bennas be alles aus bem Thier . und Bflangenreiche, felbit bas giftige, wird burch bie Bubereitung mittlich gemacht. Alle Gerichte werben in fleine Biffen des fcbnitten, febr mobt getocht und geroffet, und mit ben angenehmifen Bruben vermifcht. Daburch wird alles febr mobl jugerichtet, und ber Birth braucht fich ben Tifche mit ber Dube nicht zu beschäftigen. große Braten ju gerichneiben, und unter bie Baffe ju vertheilen. Bur Mablgeitftunde feget fich ein jeber , wie gewöhnlich , auf bie weichen Matten. Gi. nem jeben wird ein vierediger fleiner Tifc vorgefest. und auf biefen bie Berichte aufgetragen, melche porber in ber Ruche fur jebe Berfon ausgetheilt worben. Die Gefchiere find entweber von Borgellain ober von lactir:

fadirtem Bolge, und febr fauber. Diefe Befdirre find mirtelmäßig grofe Schalen , und immer mit eis nem Dedel verfeben. Das erfte Bericht beffebt mehrenrheils aus Riften und Rifchfuppe. Die Sup. pe trintet man auf ber Schale, aber bie gerfebnittenen Biffen ift man vermittelft zweier latirten tielnen fpitigen Stabe , melde ber Gffenbe fo gwifchen ben Ringern ber rechten Sand balt, baf er bas fleinffe Reiftornchen bamit faffen tann, und fie bienen alfo anffatt Gabel und Yoffel. Gobald man ein Bericht gefpeifet bat, werben bie Schalen megge: nommen, und ein anderes an beffen Stelle aufge: tragen. Das feste Bericht iff in einer blauen Ber: gellainfchale, auch mit einem Dectel verfeben. Das Effen wird burch einen Bebienten aufgetragen, ber niebertniend es binfeget ober nach ber Dablieit megnimmt. Wenn mehrere mit einander fpeifen, fo machen fie alle mit einer Berbeugung einander ein Rompliment, ebe fie anfangen. Die Frauengimmer fpeifen nicht aufammen mit ben Mannsperfonen, fouber für fich. Smifden jebem Berichte trinft man marmes Gadi ober Reifbier, welches aus einem Theefeffel auf flache Theefchuffeln von lafirtem holge gefchenft mirb, und inbeffen mirb bagmifchen erma ber vierte Theil eines bartgefochten Gues vergebrt. ba man auch jugleich bisweilen Gefundbeiten trinft. Bewohnlich effen fie brepmal bes Lages, obingefabr 8 uhr bes Morgens, nach ber zwepten Stunde bes Dit. tags, und Abende gegen 8 Hbr. Ginige halten feine

#### I. Fortfegung

gewiffe Orbnung, fonbern effen wenn fie bungert, fo baf bad Effen faft ben gangen Jag bereit feben muß. Der Reif, welcher portrefflich weiß und wohlfchmes denb iff, macht bas Brobt bes Japonefers aus, und mirb au allen anbern Speifen gefocht gegeffen. Difofuppe mit Rifden und Bwiebeln gefocht wird pen ben mehrfren oft brenmal bes Tages ober ben jeber Dablgeit gegeffen. Difo feben wie Linfen aus und

find fleine Bobnen von Dolichos Goja.

Thee und Sadibier find Die Getrante bes Japo. neferd; eine weit geringere Ungabl, ale bie ber burflige Europäer aufzuweifen bat. Beine und beftil. firte Berrante baben fie niemals, und wollen fic faum toften, wenn fie ihnen von Sollanbern ange. boten werben. Den Befchmact bes Raffee fennen taum einige Dolmeticher, und ber Brantemein wird ben ibnen niemals eine nothwendige Bagre. Gie Faben fich bisber von ben gu ibnen gefommenen Guropaern noch nicht anffecten laffen. Lieber wollen fie in ibrer Reinheit ibre alte Lebengart bebalten. ole von anbern etwas annehmen, wenn es auch nutlich und bequem mare, bamit fie nicht unbermertt einen Gebrauch mit einführen mogen, ber ib. nen mit ber Beit unnuglich ober icablich merben tonnte. Gadi iff eine Urt von Bier, meldes ber Japonefer von Reif gubereitet. Es ift giemlich flar und gleicht bem Beine, bat aber einen eigenen fons berbaren Gefchmad, ben man nicht febr angenehm mennen fann. Wenn biefes Betrante noch frifc ift,

#### ber Radrichten von Japan. 200

fo ift es mebr weiß, nachbem es aber in fleinen bols gernen Befagen gelegen ift, fo wird es febr braun. Es wird in aften Birthebaufern vertauft, fo wie ber Bein auf allen Rellern in Europa : es macht ibr Bergnugen ben ibren Gaffmablern und Erboblunge. ftunben, und mirb von ben Reichern ben ber Mablgeit felbit wie Wein gebraucht. Der Japonefer trinft es niemals talt, fonbern es wird in gerobbilichen Theefeffeln marm gemacht, in flache Theefchalchen pon latirtem Solle gegoffen, und gant marm getrun. fen . mopon man balb erbist und betrunten mirb: aber ber gange Raufch verschwindet nach einigen Minuten, und binterlaft mehrentheile fchwere Rouffemergen. Sadi wird nach Batavia ale eine Sanbelemaare geführt, und wird bort in Beinglafern por ber Mabigeit getrunten, um ben Aperit ju reis sen, moben bas weiße Sadi, meil es nicht fo berb femmedt, bem anbern porgezogen wirb. Thee trinte man im gangen Yande ben Durft gu lofchen. In allen Saufern, und befonbere in allen Serbergen, febt alfo ben gamen Lag ein Reffel mit tochenbem Baf. fer und germalmten Thee, aus welchem bas braune Defoft, fo viel man braucht, abgegoffen und mit Kaltem Paffer aus einem anbern Reffel auf einmal perdunnet und abgefühlt wirb.

Das Tobafrauchen war ehebem in Japan nicht gebrauchlich; fondern die Portugiefen find mahrscheinlich die erften gewesen, welche diesen Gebrauch eingeführt haben. Der Japoneser hat fur ben So-

bat feinen anbern Ramen, ale Tobaco, ben benbe Befchlechter rauchen. Der Jobat, ben man bier gebraucht, wird im Lande felbit gepflanger, und ift bie gemobnliche Nicotiana Tabacian. Er wird febr fein, falt ale ein Saupthage, gefdnitten. Die Tobatepfeife ift flein, faum über eine piertel Elle tana, von latirten Bambufrobre: ber Rouf unb bas Dund. fluct find von Rupfer. Der Ropf ift fo flein , bag von bem Sobat, ber mit ben Fingern gufammen gebrebet und eingefforft wird. taum fo viel als in ben britten Theil eines Ringerburg bineingebt. Gine folde Pfeife mirb bath in einigen wenigen Bugen ausgeraucht: man flopft fie aus, ftopfet fie von neuem, und mieberbolt biefes noch mehrere male, Den Rauch blafet man fomobl burch bie Rafe als burch ben Mund. Die Bornehmern baben immer ben bem Tobafrauchen folgenbe Buruffungen : Gine tanglichte, nenn Boll lange, feche Boll breite und bren Ringer bobe, braun ober febwarg lafirte Dofe trind jeber Berfon vorgefett. In biefem Raffchen lieden Bfeifen und Tobat, und bren Schalen merben aufgeffellt, bie unter bem Rauchen gebraucht merben, Die erffe biefer runben Schafen, melche mebren. theils pon bidem Porgellan find, ift mit Miche gefullt, morinnen eine Roble jur Ungunbung ber Bfeife liege; Die gwepte bienet bie Tobatsafche aufguneb. men, ba man bie ausgerauchte Pfeife gang bart miber ben Rand berfelben fcblagt, und etlichemal bins einfpucte, um bas Beuer auszulofeben; bie briete Dienec

bienet unter bem Mauchen jum eigentlichen Spud. becten. Wenn man Biffire macht, ift biefe Burfiffung bas erfie, mas ben antommenben Gaffen porgefest wirb. Gine folche Dofe ift bisweiten min einem Dedel perfeben, welcher mit einem Bande feftgebunben und von einem Bebienten getragen wirb, wenn man auf foldbe Stellen ausgebt , mo nicht zu ermarten iff. bag man mie Jobat aufgewartet werbe. Gemeine Leute bringen mehrentbelle Pfeife und Jobat felbit mit, wenn fie ausgeben. Die Bfeife liegt bann in ibrem Ratteral, und wird in ben Gurtel auf ber rechten Geite eingeffectt. Der Tobatsbeutel ift tlein, faum eine Sand breit und etwas turger, mit einer Rlappe bebecht, bie mit einem fleinen elfenbeinernen Safen quaemacht mirb. Diefer Beutel bangt auch an bem Gurtel vermittelf einer feibenen Schnur und einer Berle pon Rarneot ober einem Grude Uchat. Er ift mehrenebeils pon einem befonbern feibenen Beuge mit eingewebten filbernen ober golbenen Mumen. windship and middle and the contract of

Die Wiffenfchaften baben in Japan ben weitem bie Sobe nicht erlangt, ale in Europa Die Defchichte bes Baterlandes ift boch bier vielleicht fiche. per, ale in ben mebriten anbern ganbern, und mirb obne Untericeib von allen finbiret. Der 2Cderbau, melden ber Saponefer fur bas nothwendigite unb nutlichfte jum Boblftande und Dauer feines Reiche anfiebt, ift noch nirgends in ber Belt fo weit gebracht, ale bier; mo meber auswartige noch einbeimiide

# 304 II. Bur Befdichte ber Cochenille.

trieben, und ein Theil berfelben ift zu eben ber Sobe gekommen, als in Europa, ein anderer Theil bingegen übertrift würklich die Runftstude ber Europaer. Sie arbeiten sehr wohl in Eisen und Rupfer. Ihre feibenen und baumwollenen Beuge tommen andern bergleichen Indianischen Produkten gleich, und übertreffen sie baufig. Ihre Arbeiten in Solz, bessonders die alten, übertreffen alles, was andere Bolter in diesem Fache bisher bervorgebracht haben.



#### enter a commence de partir per les les constitues de la constitue de la consti

# Bur Gefchichte Der Cochenille.

ber allerwichtigste Artifel des Spanischen har allerwichtigste Artifel des Spanischen Handels. Rach dem Englander Jefferys in dem trestichen Atlas von Westindien (London 1775) werzben jahrlich, außerdem was Asien davon erhält, nach Europa 2500 Lallen geschickt, (Suerons, or bags) wovon jeder zu Cadir mit 800 Piastern bezahlt wird. Wie fennen oder branchen vielmehr seit vielen Jahren in Europa die Socheniste als Arzneymittel und in weit größerer Wenge als Karbematerial. Durch Einführung dieses Produkts hat Spanien seinen eignen Europäischen Prodinzen, so wie auch einigen

# II. Bur Gefchichte ber Cochenille. 305

einigen Begenben von Franfreich, einen Theit bes innlandiften Bewerbes mit Sammeln und Bereiten ber Scharfachbeeren entzogen, und bie Deutschen und Bolnischen Rermespffangungen nach und nach ganglich gernichtet, weil bas Umerifanische Bigmene in einem fleinern Bewichte und Daffe vielmebr Rars betbeile, als bie genannten Europaifchen, und pon einer groffern Lebbaftigfeit entbalt. Die Rebenbubfer bes Spanifchen Sanbels haben biefes Brobuft in ibren aufereuropaifchen Staaten einzuführen gefucht, um fich ber Berrichaft bes Gpanifchen Mo. nopoliums zu entzieben. Den Gnatanbern bat es gegludt, in ihren pormaligen füblichen Brovimen pon Umerifa, Die Pflange ju ergieben, auf melder fich bas Infelt nabrt, bas ben Stof ju ber Cochenillefarbe geben foll. Ben ben Frangofen ift es jur Reit noch ben wieberhobiten Borfcblagen geblieben. Durch bie Englander Gloane, Brown und Ellie baben wir umffanbliche Rachrichten, und felbit Beich. nungen von bem Infefte, ber Pflange und ber Are benbe ju gieben und ju marten erhalten. Rach bies fen Beichreibungen ift es allerbinge ausgemacht, baff ein Theil ber Umerifanifchen Cochenille von ben Infeften fommt, welche fich auf bem fogenannten Inbinnifchen Reigenbaume (Caeins Opuntia) nabren. ober pielmebr, baß fie aus ben getrodneten Infetsen felbit beffebt. 3ch mußte nicht, bag man in Gurova fcon ben Berfuch gemacht batte, auf biefe-Birt Die Pflange nebft ber Cochenille gu ergieben und Siftor. Portef. 9. St. 1785.

Gartner Miller erbielt bianifche Beige mir ben febenbig fo wie ber große Einne'; aber Monaten farben bie Infetten al fomobi als bad Infett ein beife: fo iff es ein laderlicher Ginfall ei fellers in ber Gefcbichte bes 2 bag man bag Infeft in Europa u Deutschland an ber Scharlacheid gras gewöhnen und nach Umerita ten folle, um im Lande Cochenifle Mijo von einem Theile ber Amerifan ift es gewiß und ausgemacht, bag trodneter Infetten fep, welche fich nifchen Reigenbaume nabren, ben bit pal und Tuna nennen. Das Infett bie fich an unfier Orangerie baufig tern aufbalt, und bie bie Gartner Mur bas Dannchen bavon ift geflügeit ben übrigen bekannten Infetten: bad -

# II. Bur Gefchichte ber Cochenille. 307

fetts beraus gab: worinne recht formlich und aftens maßig mit Beugniffen aus bem Baterlande ber Cochenille felbst erwiesen wird, bag es feine Frucht, sonbern ein Insett fep.

Bon ber perfchiebenen Urt ber Behandlung, Dfles ge und bes Ginfammelns, moben bie Infeften gerob. tet, getrocfnet, angefeuchtet, gereiniget und fortire werben, bangt ohne Zweifel ber Unterfchieb, ber burch ben Sanbel ju und gebrachten Cochenifie ab. Die perfebiebenen Damen, welche fich barauf begieben, bat Die Maare von ben Sanbelfleuten erhalten; fie find nichts weniger als bestimmt, und beruben auf feis nem naturlichen Unterfcbiebe bes Infetes felbit. Co. chenille Mefteque und Tefcalle wird fur bie befte ausgegeben; nur foll bie grepte mit Erbe vermifche fenn. Die britte Uet beift Cochenille Campetiane: fie foll ber Abgang von ber erffen, ober auch bie gefiebte, ober fcon gebrauchte Deffeque fenn. bere nennen fie Campechane; Bellot in feiner Rars befunft Campefiane. Dach ibm foll bies bie pon milben Pflangen gefammette Cochenille, viel fleiner. als bie gemartete, von Farbe beffer und feffer, aber obne Blang fepn. Gilvefter fine foll ber Rern ei. ner Ameritanifchen Baumfrucht, Gilbefter commis ne aber bie Beere eines Strauche fenn. bieraus fiebt man, wie viel Betrug und Berfatiduna mit biefer Baare vorgeben muffe, und wie viel fie auf ber langen Reife aus Amerita nach Europa leibe:

# 308 11. Bur Geschichte ber Cochenille.

Run giebe man noch in Ermagung, bag noch iest in einigen Provinzen von Spanien viel Scharlach. torner gefammelt und verfauft werben. Db es gleich beift, baf bie meiften in tie Barbaren geben, fo tann man fich boch mobl leicht porffellen, baf bie Sabfucht bes Santelemanne nicht allemal ber Berfus chung miberftebn wirb, burch Beumischung ber Scharlachtorner bie auslandifche Maare ju vermebren, und baben mebr ju geminnen. Bon ben bereits genannten und offentlich anerkannten Berfalfebungen baben wir bis iest weiter feine beffimmte Rachricht von einem Renner ber Ratur erbalten. woraus man bie Baume und Rruchte ertennen tonus te, welche ju ber Berfalfdung bienen. Rein Wunber alfo, wenn bie Dennungen über ben Uriprung biefes Warbematerials fo lange getheilt maren, welches auf mancherlen Beife perfalfcht und fo ju und gebracht wird! Gollten nicht unfere Rermestorner eben fo gut ale Bufas bienen tonnen? Berfuche bas ben es bereits bemiefen; aber nur Schabe, bag mir Die Cochenille fcmerlich rein und unverfalicht erbalten tonnen.

Was bisber gesagt worden ift, gebt nur allein bie von bem Insett selbst zubereitete Cochenille an, welche wir bisber einzig gekannt haben. Jest lernen wir burch ben verdienstvollen Abt Dobrighoffer beine

<sup>\*)</sup> In feiner Gefchichte ber Abiponer einer friegerischen Mation in Paraguap-

### H. Bur Gefdichte ber Cochenille. 309

eine Met von Cocheniffe und ibre Bubereitung fennen, welche feither in Europa unbefannt mar, allen bisberigen Beobachtungen und Dachrichten miberfpricht; aber in ber Glaubmurbigfeit bes Ubes und in ber Ratur felbit bintanglich gegrundet gu fenn fceint. 3d will feine Dachricht aus ber Gefchichte ber Mbiponer ( 1 B. 529 G. folg.) bier ind Rurge fafe fen : Die Abiponer, fagt er, nennen bie Cochenifie Cadil, bie Spanier la Brana, eben fo wie bie Scharlachforner. Die Paraguapiche Cochenille fommt von gefingelten Aufeften ber, welche fich auf gemiffe Diffelffauben, bie ben ben Guniern Innas, ben andern aber Indianifibe Reigen beifen, feBen, und fich von ihrem Gafte nabren. Es giebt mebrere Meten von biefen Difteln, welche an Geffalt unb Rruchten von einander unterfcbieben finb. Ginige Leiffen ben ben Abiponern Lata', anbere Roajami, Rafee und Manaprabete; alle aber tragen efbare Rradte. Die Diftet, worauf man bie Cochenille finber, nennen bie Spanier überhaupt Juna, bie Brafilianer Jamacatu. (Bierauf folgt eine Beidreis Bung bes Baums, ber Bluthe und ber Rruchte). Auf Diefen Grauben fammeln bie Beiber in ben meiften Relbern Cochenille, welche aus febr Heinen, weißen, füffigen und ichleimichten Rornern beffebt. Dan Greicht mebreve Studgen bapen aufammen, macht runbe Scheiben baraus, und fest felbige bernach an Die Luft, mo fie roth und bart merben. Bierauf find fie jum Dalen und Farben fcon brauchbar. Bisweilen-

# II. Bur Gefchichte ber Cochenille. 311

bie Cafetten, melde auf biefen Diffeln ibre Rab. rung gieben, einen anfangs weiffen, nachmals aber, wenn er troden wirb, purpurfarbigen Gaft von fich, auf eben bie Urt, wie bie Ameifen, welche fich pon ben wohlriechenben Quabpramiriffauben nab. ren, ein eben fo lieblich riechenbes Bachs machen. Diefer von ben Tunas gefammelte Gaft ber Infetten, welcher in ber Luft getrodiet, fich in eine purpurrothe Daffe gufammenfest, er mag fenn, mas er will, beift in Baragnay Cochenilla, und wirb obne eine anbre Bubereitung jum Dalen und Farben vermenbet. Ich babe bavon eine unenbliche Menge perffrichen, obne barinne bas gerinaffe von einem Infette mabryunehmen. Finber jemanb eine Dude ober ein Burmchen in biefer Daffe, fo muß baffelbe, als bie Daffe noch flufig mar, von obns gefahr binein getommen, ober jur Bermebrung bes Gewichts mit Fleiß bingu getban fep. Das weis ich gemiff, bag in Daraguay fein Daler ober Rarber fich ber Infetten, fonbern blog ibres Gaftes, ben man auf ben Diffeln finbet, bebient. Du aber bie Infetten, welche in ihrem Leben bie Rarminfarbe pon fich geben, auch tobt eine folche garbe enthalten, ift mir nicht befannt ; beun wir verfielen nie barauf einen Berfuch bamit ju machen, weil cs und an ber naturlichen Cochenille nie gemangelt bot. Die Rorner, welche in ber Grofe einem Dfeiferfor. ne gleichen, meiftens fcmarglich, bismeilen licht, übrigens aber rund, pierretigt ober runglicht auf. feben.

#### 312 II. Bur Gefchichte ber Cochenille.

feben, und faft in allen Gemurgbuben und Berts fratten ber Rarber ju feben finb. beift man gwar auch Cochenille; im Grunde aber icheinen fie bie Scharlachbeere ju fenn, welche man aus Spanien ober Franfreich gebracht bat: ce mare benn, baf fie von ben Bermubifden Infeln tamen ; benn bort follen Beeren machfen, welche ben une bas Sommerinfelrotbbolg beiffen, und pollfommen bie Karbe ber Cochenille baben. Sich betbeure, baf ich in Deutschland feine Cochenille gefeben babe, melche mit ber Amerifanischen mir etwas überein tame. Unfer Bater Job. Marchifette pon Riume lief in feis nem ungebeuren Sausgarten folche Sunasbiffeln pflanten, um feinen Pfarrfindern bie Dube ju erfparen, bie für feinen Rlecten notbige Cochenifle auf bem Reibe ju fammeln. Dachbem biefe Difteln eine tiemliche Bobe erreicht batten, lief er burch bie In-Dianer bie geflügelten Bangen abnlichen Infetren in Rorben bringen und unter benfelben verrbeilen. Der Erfolg übertraf alle Ermartung; benn er famimelte fo viele und fo portrefliche Cochenille, baff alle Pfarrer in ber Rabe folde fur ibre Rleden für jeben Breis in bie Bette fauften, weil fie bie Relbund Balbrochenifle fomobl an Glang ale Lieblichfeit ber Rarbe übertraf, befonders wenn man fie mit Citronenfafte vermifchte. Gie bient ben Ginmob. nern nicht nur jum Sarben, fonbern auch ale Mrts nepmittel, jur Bergffarfung, jum Schweiftreiben und als Begengift, inbem man fie mit Efig ober andern

# II. Bur Geschichte ber Cochenille. 313

anbern Liquenes vermischt. Als einen Jusab will ich noch melben, daß der Abt Didaure melber, daß der Abt Didaure melber, daß die Chilenfer, die auf den Blättern der Opuntia sie genden Insekten mit Madeln durchstechen, um sie zu fangen. Dieses mag vielleicht in Shili Statt finden; aber keinesweges in Paraguay. So weit Dobrizhoffer. Die angeführte Stelle des Vidaure sieht in der Deutschen Uebersehung S. 198 enthält aber außerdem nichts erhebliches.

Ebe ich weiter gebe, und meine Depnung pon Diefer Erzählung fage, muß ich erft tury Die Befcbichte ber Spanifchen Cochenillepflanzungen berubren. Die Gpanier machten im Unfange aus bem eigentlichen Urfprunge ber Cochenille ein fo großes Gebeimnig, bag ju bes Dampier Beiten fein Menfch etwas gemiffes bavon ju fagen mußte. Die: fer erhielt von einem Spanifchen Ebelmanne, melder fich lange Beit in ben Begenben aufgehalten batte, wo bie Cochenille gebauet mirb, folgenbe Dadricht. Die Cochenille fen ein Infeft, welches in einer gemiffen Frucht machfe. Die fachlichte Staube fey etwa funf Schub boch, und gleiche ubeigens bem frachlichten Birnbaume ber Englanber, ben bie Frangofen Raquette nennen, nur babe fie breitere Blatter und groffere Frucht. Die reife Bruche plage bon ber Sonnenbige an zwey Boll weit auf, und wimle von einem fleinem rothen Ungegiefer mit fleinen Rlugelden, welche bie Frucht bereits aus. gefreffen baben. Cobalb bie Frucht aufplage, fams melten softma.

Dach bem Berabfallen vermanbelt fich ibre Rarbe in eine ichmarge und nach bem Auste in eine meife; boch nehmen fie nachgebenbe ei bere Rarbe an. Daraus bereitet man bie 6 lachfarbe. Die Spanter nennen ben Baum er wird in ben Dropingen Gnatimala, Chiap Guaraca in großer Menge gepflangt. Eben b Spanice melbere bem Dampier, baf bie Coch beere, ober Gilvefter ber Gaame eines Der fchen Baumes fen, welcher mit bem Cochenit me viel Mebnlichfeit babe. Die Blutbe fem ge Rrucht roth. Wenn bie Frucht zeitig ift un plast, fo fallen bie rothen Gaamen, momit gefüllt ift, ben bem geringften Schutteln b Die Indianer fammeln ibn baber in unterlegt der ober Schuffeln. Er gleicht ber mabren ( nille außerorbentlich, farbt bennabe eben fo wird aber boch meniger gefchagt. Icht bis Rruchte geben nicht mehr als eine Unge Saamen. bere perstanben es fo, acht ober gebn folder R

# II. Bur Gefchichte ber Cochenille. 315

fentliche Inbalt ift folgenber. In ber Broping Duis to fammeln bie Bewohner ber Begirte von Loja und Sambato awar Cochenifle, aber nur fo viel ale ju ibrem und ber Machbaren Bedurfniffe ben ber Rars beren notbig ift. Sandel wird bamit nicht gerrieben, Daraca in Menfpanien ift bie pornehmfte Duelle biefes Produtts. Diefe Pflangungen bat Illioa felbit nicht gefeben, aber fachtunbige Berfonen barüber au Rathe gezogen. Die Cochenille finbet und nabrt fic auf ber Pflange, welche Mopal und Mopalera genannt mirb. Gie unterscheibet fich pon bem Inbianifchen Feigenbaume in Unbalufien Darinne, baff ibre Blatter mehr rundlanglicht und obne Stacheln find, perfcbiebene Erbobungen, und eine garte, alate te und grune Saut baben. Die größten Pflangen machfen brep Baras \*) boch. Mitten aus ter fletnen fleischfarbenen Blutbe machft bie Frucht ober Reige (Tuna) berpor. Wenn bie grucht reif iff. bat fie eine weiße Farbe, inmenbig aber ein bochrothes Mart, meldes ben Sarn berer, bie bavon effen, blutroth farbt. Das Erbreich, worein bie Dopals gepflangt werben follen, wird porber gegra. ben und von Untraut gereiniget. Benn Die Cochenille barauf ibr Wachsthum erlangt bat, werben bie überfluffigen Blatter abgefduitten, bamit im folgenbem Jahre neue treiben. Junge Pflangen tragen befre

<sup>\*)</sup> Die Spanische Vara hat zwen Parifer Jus, zwen 300, fechs Linien.

#### 316 II. Bur Befchichte ber Cochenille.

begre und groffre Cochenille, als alte; baber pflant man baufig junge burch abgefdnittene und einges leate Blatter an. Die Cocenille iff ein Infett, gleicht ben Marientaferchen; bie größten finb fo groff, wie eine ausgemachfene Becte ober Sundslaus. Wenn fie auf ber Bffange groß genug geworben find, fo nimme man biejenigen, bie gum Saamen bestimmt find, ab, thut fie in einen wohl permachten Rorb, ber inmenbig mit ein menig Baft ober Binbfaben ausgefüttert ift. Diefer wird noch einigemal über einander gelegt, bamit nichts von bem Saamen per-Toren gebe. Stevinne legen bie Infoften ihren Gaa: men und alebann fferben fie. Der Rorb wird jugebalten und feft vermabrt, bis es Beit iff, ben Gaas inen auf Die Pflangen gu bringen. 2015bann fpure man auch fcon einige Bewegung an ibm, ob er gleith fo tein ift, bag man ibn mit blogen Mugen fcbreer unterfcbeiben fain. 3m Day ober Brach. monat wird er auf bie Pflange gelegt. Gine Subner. enericaale voll ift genug eine Bflange ju befeben. In Beit von gwey Monaten machft ber Gaame gu ber porber angegebenen Grofe. Gie ichaben ben Mattern nicht , ober benagen fie, fonbern fie faugen gang unvermerft ben Gaft burch bie fleinen Locher ber Saut aus. Der beftige Rordwird gerftreut oft ben Saamen; Regen, Schnee, Rebel und Froff tob. ten bas Infett, und verberben bie Blatter. In biafem Salle macht man in gewiffen Entfernungen Gener an, um burch ben Rauch bie Jufeften ju ret.

#### H. Bit Gefchichte ber Cochenille. 317

ten. Subner, gewiffe ffeine Bogel, und einige Ur. ten von Burmern fellen bem Cochenillenwurme nach, und freffen ibn ; biefe muß man alfo entfernen. Man fammelt bie Cocheniffe in irbene Topfe, tobtet fie , bald mit marmen Baffer , balb am Reuer ober an ber Sonne. Bon bem Daage ber Barme und bes Baffers bangt ber Unterfchied in ber garbe ber trod. nen Cochenille ab, welche balb buntler, balb beller ift. 21m beffen ift es, fie au ber Connegu trodinen. Much tommt viel auf bie Beit an, wenn fie eingefammelt wird; Diefe lagt fich nicht anders als burch Hebung und wieberbobite Erfahrungen beffimmen. Die befannten Wegenben, mo Cochenille erzeugt mirb. find Daraca, Elafcala, Chulula, Reugallicien und Chiava in ben Ronigreichen Reufpanien : Same bato, Loja und Tutuman in Dern. Aber Daraca ift auch ber einzige Drt, mo fie in großer Menge gewonnen, und mo Sandlung bamit getrieben wirb. Dafelbit marten bie Indianer ben Dopal orbentlich ab; an ben andern Orten machif er wilb. Daber nennt man bie babon erhaltene Cochenille bie milbe ; Diefe ift von geringerer Farbe. Dergleichen Bflanaungen erforbern eine gemäßigte und tredne Bitte gerung; in Unbalufien murben fie baber, wie ich menne, gut gerathen. Go meit Ulloa. Der mertmurbigfte Unterfcbied amifchen ben bepben fegtern Radrichten beffebt barinne, baff nach ber bem Dams pier gegebnen Rachriche bie Cochenille fich in ber rothen Frucht bes Mopal erzeugt und nabre: ferner.

DAG

#### 316 II. Bur Gefchichte ber Cochenille.

beffre und groffre Cochenille, ale alte; baber pflamt man banfig junge burch abgeschnittene und einges legte Blatter an. Die Cocenille iff ein Infett, gleicht ben Marientaferchen; bie grofften find fo groß, wie eine ausgewachsene Becte ober Sundslaus. Wenn fie auf ber Dffange groß genug geworben finb. fo nimme man biejenigen, Die gum Saamen bestimmt find, ab, thut fie in einen wohl permachten Rorb. ber immenbig mit ein menig Baft ober Binbfaben . ausgefüttert ift. Diefer wird noch einigemat über einander gelegt, bamit nichts von bem Caamen perloren gebe. Sterinne legen bie Infetten ibren Gagmen und alebann fferben fie. Der Rorb mirb jugebalten und feft vermabrt, bis es Beit iff, ben Gaainen auf bie Pflangen ju bringen. 218bann fpurt man auch fcon einige Bewegung an ibm, ob er gleich fo tein ift, baf man ibn mie bloffen Mugen febrier unterfcheiben tann. 3m Day ober Brach. monat wird er auf Die Pflange gelegt. Gine Subner. enerichaale voll ift genug eine Pflange gu befegen. In Beit von grep Monaten machft ber Gaame au ber porber angegebenen Grofe. Gie ichaben ben Biattern nicht, ober benagen fie, fonbern fie faugen gang unvermerft ben Gaft burch bie fleinen Locher ber Sout aud. Der beftige Rordwird gerftreut ofe ben Gaamen ; Regen, Schnee, Rebel und Froff tob. ten bas Infett, und verberben bie Blatter. In biafem Salle miacht man in gemiffen Entfernungen Gener an, um burch ben Rauch bie Sufeften ju ret.

# II. Bir Gefchichte ber Cochenille. 317

ten. Subner, gemiffe fleine Bogel, und einige Ur. ten von Burmern fellen bem Cochenillenmurme nach, und freffen ibn ; biefe muß man alfo entfernen. Man fammelt bie Cochenille in irbene Sopfe, tobret fie . baib mit marmen Waffer, baib am Reuer ober an ber Sonne. Bon bem Daaffe ber Barme und bes Baffere bangt ber Unterfcbied in ber Farbe ber trod. nen Cochenille ab, welche balb buntler, bald beller ift. Um beffen ift es, fie an ber Gonne ju trodinen. Much tommt viel auf bie Beit an, wenn fie eingefammelt mirb; biefe laft fich nicht anbers als burch Hebung und wieberbobite Erfahrungen beffimmen. Die befannten Gegenben, mo Cochenille erzeugt mirb, find Daraca, Elafcala, Chulula, Rengallicien und Chiapa in ben Ronigreichen Reufpanien : Saine bato, Loja und Tutuman in Bern. Aber Daraca iff auch ber einzige Drt, mo fie in großer Menge gewonnen, und mo Sandlung bamit getrieben wirb. Dafelbit marten bie Indianer ben Dopal orbentlich ab: an ben anbern Orten machft er milb. Daber nennt man bie babon erhaltene Cocheniffe Die milbe : Diefe iff von geringerer Farbe. Dergleichen Bflaujungen erforbern eine gemäßigte und trecine Bittes gerung; in Unbaluffen murben fie baber, wie ich menne, gut geratben. Go weit Illoa. Der mertmurbigffe Unterfcbied amifchen ben benben festern Radrichten beffebt barinne, baff nach ber bem Dams pier gegebnen Rachricht bie Cochenille fich in ber rothen Frucht bes Dopal erzeugt und nabre; ferner,

Dag

#### 320 II. Bur Gefchichte ber Cochenille.

bianer sammeln und reiben fie, und farben bamit bie fconften purpurfarbnen Beuge. Nach biefer Beschreibung ift es aber viel naturlicher ju glauben, baf bas Gummilat verftanben werde, welches schon Geoffroi fur bie Bellen eines Inbianischen Infetts erkannte.

Enblich baben wir nun gang furglich burch 3. Rere in ben philosophischen Eransaftionen (71 B. a Eb. Do. 24) erfahren, baß ein Infelt ans bem Gefdlechte ber Cochenille fich in feiner Ingend aus bem Hebrigten Gafte ber Baume, worauf es wohnt, an ben Heften gemiffe Bellen bauet. Dies ift bas Gummilat. Einer von ben Baumen, Dlafo von Rhees be genannt, fcmit von felbft ein rothes Gummi aus. Der Dame fommt fcon beom Merian por, welcher unter ben Indifchen Baaren, welche am rothen Meere verbanbelt murben, auch Rarbental ( ARRNAG Xproparivos ) neunt. Dies aber ift nicht binlanglich ju bestimmen, ob es Gummilat ge-Denn ich finde, bag bie fpatern Griechifchen mefen fen. Chomifer und Karber auch bie rothe Karbe von ber Drca. nette ober Ochsenjunge (anchusa) Laccas und Lachion nannten. Demofritus, ber Chomifer, nennt gugleich bie Scharlachbeeren, Die Laccas und Die Karberrothe. Daß bie Saccas feine Malerfarbe mar, erhellet baraus, bas biejenis gen, bie mit Laccas farbten, auch Inbigfarber biefen (1081x0Ba Dor ). In einem Bertrage ber Ginmobner pon Bononia und Ferrara bom Jabre 1194 und bann noch ofterer in fpatern Urfunden wird icon Inbigo unter ben gollbaren Magren genennt, nebft bem Brafflienboly und Brafilienfornern ( grana di Brafile ober Braxilis ). Daß barunter unfer teniger Indigo nicht verftanben werben fonne, ift wohl giems lich ausgemacht; aber Bijchoff in feiner Geschichte ber garbefunft bat auch Unrecht, wenn er barunter bloß bie Das lerfarbe verfieht, welche Plinius Indicum von bem Bater: lande genaunt bat; ob es gleich richtig ift, bag man in Deutich=

#### 1. Bur Gefchichte ber Cochenille. 321

fand, che ber Jubigo befannt marb, eine Dalerfate de aus bem Cogume ber BBaibtupe ober ber Bluertiget mar, unter bem Ramen Endig fannte und e. Diefer Dame ift ebenfalls nach bem Lateinifchen megen ber Achnlichfeit gegeben worden. Die Braner (grana di Brafile) merben ohne 3meifel eine Scharlachbeeren gemefen fenn ; benn bie Italiener ile bie Spanier nennen biefe noch jest grana. "Aber ber Rame Brafile, und mas mar bas Brafilienhols? eie ich nicht; und Etomologien, bergleichen Bifchoff dt bat, fonnen bier nicht gelten. Go bleibt auch Sand bie Reage unentichieben, movon man in ben Beiten ben Rarmin gemacht babe? Der Donch ilus Presbyter, ben Lefing fur ben befannten ju Gt. Gallen im neunten Jahrhundert, aber gant bielt beng Moeelir bat in feinen Sanbfchriften ben Damen bed Deutschen Monche gefunden , Kils fer alfo unterscheibet gang beutlich Mennig, Blens innober und Rarmin. Schabe, baf er bie Berfere bes Rarmine nicht ebenfalls wie uon ben abrinen. hat; und bag mir bas Miter bes Donche nicht aes en. Es ift aber eine Muthmagung bes heren Leis man bantale Charlachforner ober Brafilienbol: barne en babe. 36 finde aber ben einem Schriftffeller (beum Vincent. Bellovac, Specul, hatur, XIII. folgende Borte : Mus bem Gummi Unera, welches obo beifit , wirb mit Menfchenhaar Carmin gemacht ium). Muf eben biefe Met braucht man bas Gunts m Rarben ber Saffiane. Alfo ift ce boch nicht gang bag bier bie Malerfarbe Carmin perftanben werbe. n biefem Schriftfteller will ich beplaufig noch anmerman icon bamale, alfo nicht erft in ber Mitre bes ten Jahrhunderte, wie man bieber geglanbt bat, bie r. Portef. 1785. 9. St.

## IU. Buftand bon Frankfurt an ber Ober

Runft verfiand, ben Buder einzufieben und Ranbistuder ( Candia ) in machen. Dies gefchab in Gleitien und Gpanien. 3ch muniche nichts elfriger, ale bag biefer Bentret etmas barin bentragen moge, einen Maun ju ermecken, ber uns von ber Amerifanifchen Cochenitte folde ausführliche Rachrichten und Berfuche mittheilte, ale wir von bem Beutiden Rermes neuerlich burd herrn Schulge erhalten J. G. Schreiber.

trained in the state of the sta



#### allow Tates our sound Hamele I see the Waller

ericht von bem traurigen Buffanbe ber Stadt Frantfurt an ber Ober, nach ber Eroberung von ben Schwedischen Truppen in Anno 1631.

Ein Anenig aus einem Bericht bes Magiffrate an bie an John Mittelmartifche Lanbichaft ju Berlin. 1 1 des Herrin Lein

Das Das einen Latiniff Geberfrechieber ober Benfiltenholt berger

If benn ferner in Unno 1631 bie Ronigl. Dajes fat au Echmeben jur Belagerung ber Stadt Francfurth im Unguge und nicht ferne von bannen gemefen, fo ift bie Rapferliche Befagunge aus Franctfurth ben aten Aprilis morgens frube um 3 Hbe aufgefallen, und batt bie beibe Borftabte beffeits ber Der bie Gubenfebe und Lebufifche genande an vielen Orthen jugleich angegundet, bag biefelben Smark

#### nach ber Erob. b. b. Schw. Truppen 1631. 323

famt grepen feinen Rirchen und vielen Bein . Dref. fen und anbern Gebauben ju Grunbe abgebrandt, aufer menig Sauferlein, welche ber Bortrab ber Ronial, Reuteren burch geldminben Ginfall errette. te, und die Brenner in Die Stadt jagte, welche Daus ferlein aber bernach in Unno 1633 ber Manteuffel (Schwebischer General) angunben, und neben ber britten feinen Rirche abbrennen laffen. Obbenanbten aten Jag Uprille inmehrenden folden Brand, Mauch und Comand, nabete fich bie Ronigl. Comebifche Armee ber Stadt, fertigte bie Batterepen und folgens ben aten Aprilis mabr ber Conntag Palmarum abends um 4 Ubr marb bie Stabt beicoffen, an unterfcbiebenen Orthen geffürmet, und obngefebr um 6 tibe mit Bewalt erobert und geplunbert, und murben iber 1800 tobten Denichen Corper auf ben Gaffen folgenber Tagen gezehlet und begraben. Die Ranferlichen nahmen bie Gluche über bie Dberbrude und thaten fenfeits ber Dber bie Borffabt und Schennen angunden, mag babmalen noch ermas feben bliebe, baf lief ber Mantenffet vollente ab. brennen.

In mabrend ber Plunberunge entftunde auch in ber Stadt eine gewaltige Feuersbrunft barüber die gange Stadt in großer Gefahr ichmebete, welche Gefahr benn besto großer war, weil mehr benn hund bert Tonnen Pulver auf bem Marct, auf ten unterften Kirchhoff lagen, und in ber Gaffen ba bas Feuer war, auf Karren gelabben waren, Gott aber D 2

#### 326 IV. Befchluß ber Dadhr. von Egypten

balter bes Groffberen gefanbt. Wenn er es babin bringen fann, ben Saamen ber Emporung unter ben Beng auszuffreuen, und es beimlich, inbem er Die ffrengfie Reutvalitat gu beobachten fcbeint, mit Der ftartften Parthey balt, fo gewinnt er oft meb. rern Ginfluß ale ber Scheit Belled felbft. alebann muß er bie größte Borfichtigfeit gebrans chen; benn murben feine Intriguen entbedt, und bie Begenpartben bie feinige überwinden, fo wird er gewiß gezwungen fenn, bas Land gu verlaffen. Die Urt feiner Entlaffung jeigt ben Charafter bes finferen und willführlichen Berfahrens Diefer Drien. talifchen Republit. Wenn bie Beys einig geworben find, ibn fortaufchiden; fo fenben fie einen Karras Poulout aus bem Divan ober Berfammfungsfaal nach bem Saufe bes Dafcha ab. Diefer nabert fich bem Plate, mo ber Daicha fist, michelt bas Enbe bes Teppiche auf, und geht fogleich fort. Aber both iff er verbunden eine Orbre mit fich ju bringen, melde er in feinem Bufen tragt, und nur bie eine Gde berporbliden lagt, bamit er vollig verffanden merbe. Der Rame Karrafoulout bebeutet einen fcmarien Bothen , benn er ift fcmara gefleibet, und tragt eine Art Duge von berfelben Farbe. Der Dafcha magt es nie, fich biefem Befehl ober vielmehr Bint bes Dipan ju miberfegen; ba er meis, bag biefes ibm wabricheinlicher Beife fein Leben toffen murbe. Er giebt fich alfo fo geschwind wie moglich nach Boulato gurud, welcher Der gwen und eine bafbe Deile mefte marts

#### und bem Wege nach Offindien. 327

warts von Rairo lieget; ober befürchtet er einen beftigen Ausbruch ber Rache, fo geht er bis Rofetto, und von dort ben ber erften Gelegenheit nach Cypern, wo er fich fo lange aufhalt, bis er Nachprichten aus Konffantinopel erhalten bat.

Der Divan ober ber Rath ber Beps fenbet alsbann, um Mighelligkeiten mit ber Porte zu verhüten, einen besonderen Bothen nach Konstantinopel, und beschweret sich über die Aufführung bes Pascha. Der Großherr aber, der es weis, wie unfähig er ift, seinen Statthalter zu unterstüßen, nimmt teine andere Kenntnis von seiner Absehung, als daß er einen andern Pascha nach Kairo sendet; oft leget er auch dem abgeseten Pascha eine Geldbuse aus.

So fiehet es mit bem Außerlichen ber Regierung aus, und da es benen Türkischen Paschas mahrend ihres turzen Ausenthalts in Egypten unmöglich ist, die heimlichen Intriguen bes Staats auszusorschen, um beurtheilen zu können, welche Parthey die Oberhand hat, so halten sie es für weise, gegen bepbe gleich ehrerbietig zu sepn. Bey einer zukunstigen Gelegenheit, wenn ich genauer unterrichtet bin, und mehrere Muße habe, werbe ich Ihnen bessere Anmerkungen über diese außerordentliche Regierung mittheisen. Jeze aber will ich diese Nachrichten mit einem sonderbaren Buge ihrer Poliele beschliessen, welcher so viel ich weis, keinen seines gleichen in irgend einem andern Lande hat

Die

#### 328 IV. Befdluß ber Radyr. bon Egypten

Die Rinber ber Bene fonnen meber bie Burbe noch bas Bermogen ibret Bater erben, noch irgend eine Stelle erlangen, von melder man glaubt, baf fie ben Bene gutomme. Es ift gewiff, ber Dipan eignet fich einen Theil ibres Bermogens gu , gur Erbaltung ibrer Familie; aber bas übrige falle ibren Bafdiefe ober Stellvertretern anbeim, melde gt wobnich ibre Burbe fomobl ale Bermogen erben. Diefe Rafchiefs find Georgifche ober Birtaffifche Stlaven, welche ber Ben jung gefauft und gemobn. lich mit großer Gorgfalt und Bartlichfeit erzogen bat, mit ber Mbficht, fie als bantbare Befchuser feis ner permaifeten Rinder ju binterlaffen. Diefe Bewohnheit entfprang ohne 3meifel aus ihrem Sag gegen bie Monarchie und aus liebe für eine republis tanifche Berfaffing; aber gewiß fant es juerit Dlas mabrent ber Regierung einiger finberlofen Manner. fonff murbe bie Stimme ber Datur Die Borichriften ber Bolitif unterbructt baben.

Die Stadt und umliegenden Gegenden von Kairo find, wie Sie wissen, voll von Werkwürdigkeiten; aber nichts zog meine Aufmerksamkeit so sehr auf fich, als die unendliche Mannigsaltigkeit des Bolts in den öffentlichen Straßen, und dennoch konnte ich nicht den mindesten Zug eines originellen National-charakters an ihnen mahrnebmen. Die jegigen Egyptet, sind eine beterogene Mischung aller Nationen, und da sie unglücklicher Weise nur die schlechtesten Züge ihrer Borfahren, sowohl der Seele als dem

bem Leibe nach, behalten baben, fo find fie, meiner Menning nach, jest bas baglichffe und verachtlichffe Bolf auf Erben, und baben nicht mehr Hebnlich. teit mit ben alten Egyptern, ale bie jegigen Muinen mit ben pormaligen prachtigen Bebanben."

- Der Dbrift tam pon Rairo nach Rofetto mit einem achtgebnrudrigten Boot in brepfig Stunben. Bon Rofetto nach Mlexonbria find 23 Meilen, und man thut beffer biefe Reife gu ganbe ju machen, um nicht bem Gerubel ben ber Munbung bes Rluffes ausgefest gu fenn.

Der legte Theil ber Bemerfungen bes Brn. Cap. per enthalt ein Tagebuch burch bie große Buffe.

I nn bie Sabredieit burch Cappten gu geben berfricen ift, und es notbig fenn follte, Depefchen über Baffora au fenben, fo ill es ber gefchminbefte u. mobifeilfte Beg, fie in amen Abfcbriften nach Bien gu fcbiden, um von bier nach Ronffantinopel beforbert au merben. Bon Konftantinopel eine Abfcbrift nach Meppo und bie andere nach Bagbab. Diefe merben mabricheinlich von England aus nach Baffora in meniger als zwen Monaten gelangen.

Der Obriff nabm feinen Beg über Livorno, mobin er in achtgeba Tage gelangte. Bu Livorno fcbif. te er fich in eine Ragufifche Schnau ein, fegelte ben 29. Sept. 1778 ab, und landete ben 29. Det. ju Latichea.

Den iften Movember feste er feine Reife ju Pfere nach Mleppo fort; wo er ben 4ten eintraf. Er

ber ihrem Range und porm nicht entfprach; aber benng Mann erhaven mar, Die mußte nothwendig großes 211 Eprann erfuhr fie balb. Go febien ibm bie Racbricht met wiber ju fepn; aber in bem er Fenbeit, fandte er ju bem Ba und lief fie fragen, wie fie fi Bonnen, über ein Frauengimn feinem Bergnugen gewidmet wort ju erwarten, befabi er e Leibmache, bem Bater und ben Ropf por die Bufe gu legen, u junge Frau, ihrem Benter bat ben gu mafchen. Much bierben wenden. Aber fein folgendes fceufich und gu unauftanbig, ut au laffen. "

.. Hugenchees his

#### und bem Bege nach Offinbien. 333

ten von ibm bewohnen blieben, und fich unverstanbiger Weise auf die Treue eines Menschen verließen,
ber so öffentlich alle göttliche und menschliche Gesege verlezt hatte. Rur sehr wenige, die Bernunftigsten batten diese Derter verlassen, als eines Abends.
Alv Mahomed in einem Anfall von Truntenbeit mit
einem Theil seiner Truppen aus Bassora beraussiel,
und Zeberr in Flammen sezte; und zugleich alles
niedermachen ließ, was dem Feuer entslieben wollte.
Bon dort zog er nach Roebda, wo er eben so hausete,
und dann nach Bassora zurück marschirte, triumphirend, daß er verrätherisch mit kaltem Blut einen
Sausen wehrloser Menschen gemordet hatte, als ob
er einen glorreichen Sieg über ein mächtiges heer
ersochten hätte."

"So untertbanig die Einwohner bespotischer Lanber gewöhnlich sind, auch unter ben schweresten Bedruckungen, wurden bennoch die Einwohner von Bassora sicher jum Aufruhr gegriffen haben, ware
die Stade nicht sast ganztich durch Pest und Hunger
entvölkert gewesen, ehe sie in die Sande der Persev
siel. Die wenigen unglücklichen Einwohner, die
dieses schreckliche Elend überlebt hatten, konnten weder ihrem Inrannen widersteht hatten, konnten weder ihrem Inrannen widerstehen, noch ihm entstieben. Ihre Angaht war zu geringe, um einen glücklichen Erfolg gegen seine Macht hoffen zu können,
und die Stadt zu verlassen, war unmöglich. Sie
waren also fast zur Verzweislung gebracht, als der
tapfere

Duujen bon etipa 2,000 R Angeficht ber Dauern bief Beer lief er ungefahr funfiel Sinterbale jurud. Es me Bette eines Badi ober Tit vbrat verftedt. Diefe Gege plat auserfeben. Denn ber gen Offen, ber Dabi gegen ben lag ein tiefer Moraft. nicht an perfonlider Sapferl fobalb feine Feinde por ben ale er mit 5,000 Mann auset ausfiel fle anzugreifen. Die ihrem Sinterhalt gurud, unb nen. 218 ber Scheif fabe, b feben bem Babi und bam Dore fiel er and bem Sinterbalte ber gen Musmeg geger Weffen mit pen befegt batte, und bon bem bie Perfer in ben Sinterbalt g

## und bem Wege nach Offindien. 335

erfeben, bavon ich feinen Grund anzugeben weis, erfäumte Scheif Tamur seinen Sieg zu verfolgen, id gerade nach Bassora zu marschiren, welcher tadt er sich ohne Zweisel bemeistert haben wurde, nn Ally Mahomed hatte nur eine kleine Besatung ruck gelassen, die weber Starte noch Ruth gehabe aben wurde, Widerstand zu leisten. Diese Rachsche erhielten wir von einem ber vormaligen Einsohner von Zebeer, den wir beschäftiget fanden, vischen den Kulnen berum zu suchen, was etwaen handen der Perser entgangen ware.

"Denfelben Abend machten wir unfre Rechnung it bem Scheif, und weit entfernt ibn geizig und gennugig zu finden, wie man biefe Leute gewöhnlich ofchildert; war fein Betragen gegen uns fo boflich nd großmuthig, bag es bem gesttteften Europäer bre gemacht baben murbe.

"Bermöge unfers schriftlichen Bergleichs zu feppo, sollte ich ihm funfbundert Thaler auf bem bege, und noch achtbundert ben unfrer Antunft zu raine bezahlen. Ich hielte also die erste Summe fertig af seinen Besehl ausgezahlt zu werden; aber die lezz ze zählte ich ab und versiegelte sie in einem Beutel, m zu verhüten, daß nichts ab handen kame. Als diese Beutel gebracht wurde, und ich ihn eröfnen und orzählen wollte, bielt mich ber Schelk zuruck, und agte nur, ob das Gelb in weiner Gegenwart geblt und versiegelt ware; und da ich Ja sagte, want er.

## 336 IV. Befdluß ber Rachr. von Egypten

er, mit einer forglofen ungezwungenen Miene, ohne fich ein Berdienst aus ber handlung zu machen, ben Beutel über die Schulter, und befahl seinen Bedienten, ihn in seine Rifte zu werfen. Ein Mann, ber ein solches Butrauen in einem andern sezee, tonnte seibst teiner Nieberträchtigteit schuldig seyn. Die Lage, worinnen wir mit einander franden, bestärftt bieses noch mehr; benn hatte ich ihn betrogen, so batte er mir nicht nach Bassora folgen durfen, um sich Recht zu verschaffen.

"Den isten December um it tibr tamen bie Maulthiere von Baffora an, von zehn Sepons begleitet, die der Faktoren angehörten. Nachdem wir von den Arabern mit gegenseitiger FreundschaftesBersicherung Abschied genommen, und unfer brave Scheit uns ersucht hatte, wenn wir des Weges wieber tamen, uns seiner Begleitung ju bedienen, verließen wir Bebeer.

"Da bie Sepons ju Fuße waren und uns ju langsam giengen, ließen wir sie mit ber Bagage jurruct, und ritten voraus nach Bassora ju. Auf ber Hälfte bes Weges trafen wir herrn Abraham und herrn Gally, zwep Bedienten ber Rompagnie, welche uns sehr höstich entgegen famen, um uns in die Englische Battoren zu führen, wo wir um brev Uhr Machmittags angelangten. Der Anblick von Bassora war entsessich traurig, da diese Stadt durch Pest, Rrieg und hunger fast ganzlich entvölfert war.

## mi und bem Wege nach Offinbien. 337

Im Jahr 1772 rechuete man bis 400,000 Einwohner in biefer Stadt, und ben unfrer Untunft
waren ficher nicht mehr vorhanden, die Perfer eingeschloffen, als 6,000. Die hauptgaffen machten
einen Kirchhof aus, taum drep Fuß Raum zwischen
jedem Grabe. Den zoffen December segelten wir
nach Mustat ab, und liefen den zten Jenner zu Bunder Abauspaher ein, das Schif auszubesfern.

3d erfundigte mich ben einem Dann, ber gu Berfepolis gemefen war, nach bem jegigen Buffanbe ber Ruinen biefer Stabt. Er nannte fie Tuctea Jumidit, und fagte, es maren nur wenige Caulen und Bogen ubrig, und biefe maven faft ganglich mit Gebufche bebedt. Der Griechische Dame Perfepo. his mar ibm gang unbefannt; er rechnete es pon Moufbaber etwa 120 Meilen. Da ich biefen Mann gleich gefprachig und mirtheilend fand, ertunbigte ich mich auch ben ibm nach bem Buffanbe ber neueren Stabte, und bes gangen Lanbes. Er benach. richtigte mich , baf Ifpaban, ober wie er es nannte. Maban, jest faft ganglich verlaffen fen. Der Gis ber Regierung mare nach Schiras verlegt, mo Rerim Rhan, ber jesige Megent, ober wie er fich felbit nennet, Protettor refibiret. Rerim Rhan mar einer ber beften Benerale bes Beruhmten Goad Rabir. 218 fein Berr ermorber murbe, marfchiere Revim Sthan nach Berffen, und ba er eine große Mmabt Eruppen anführte, bie ibm ergeben waren, bemach. Giftor. Portef. 1785. g. St.

# 338 IV. Befchluß ber Rache, von Empten

tigte er fich bes Regiments, welches er feit bem bebauptet bat. Gin Pring, ber burch Erbichafterecht ober burch Bahl jum Thron gelanget, fann es magen in einer ofnen Stadt ale Ifpaban gu refibiren. Aber ein Usuepator muß fich zu verschangen fuchen. Daber verlegte Rerim Rhan ben Sit ber Regierung nach Schiras, meldes mit einer Dlauer und Graben umgeben ift, fart genug ben Angriffen ber Det. Bu noch mehrerer Sicherheit befahl er feinen pornehmften Officieren, ihre Beiber fer ju miberffeben. nach Schiras ju bringen, und niemand von ihnen barf ohne feine Erlaubniß aus ber Stadt geben. Ronnte irgend ein anbrer Bortbeil ben Berth ber Frepheit aufwiegen, fo batten bie Perfer nicht Urfache, fic über bie Strenge biefes Befehls ju beflagen. Denn ju Schiras genießen fie gewiß jedes Bergnugen, bas ein fcones Rlima und fruchtbarer Boben gemabren fann. Sie haben Fruchte und Garrengemachfe aller Mrt in Ueberfluß; und von ben bortigen Trauben wird ein Bein gepreft, ben ber berühmte Dichter Safts fo febr gepriefen, und mit noch mehr Enthu flasmus pon ben biefigen Frauengimmern geipro den bat. Es ift fein Zweifel, bag fie aufferorben lich fcon find. Much find bie Runffe nicht ganglie unbefannt in Schiras; benn man verfertiget bi Die herrlichften Degenflingen in ber Welt, und ve giert die Bandgriffe mit einem Email, ber fogar London und Paris bewundert werben wurde. es fehle nichts, Perfien ju einem irbifchen Parab

#### mig-und bem Dege nach Offindien. 339

ju machen, als eine orbentliche Regierung. Der jesige Usurpator Rerim Rhan ift zu weit an Jahren, um feine herrschaft über bas ganze Reich auszubreieen, und wer auch fein Nachfolger fenn mag, wird es mit großer Muhe babin bringen, ein Reich zu vereinigen, bas so viele Jahre hindurch in einem Buftande der Anarchie und Berwirrung gewesen ift.

Der grofe Rouli Shan ober Schach Dabir mar Berfiens Berberben. Die Dacht bie er gufammen brochte; Sinboffan ju übermaltigen , erregte in ber gamen Mation ben Goift ber Unternehmung und ber Mugnture, und ber geplanberte Reiche thum biefer Lanbes vertrieb ben Beift ber Induftrie adnitich. Die Bebaunng bes Lanbes murbe vernachlaßigt, Sanbel und Bewerbe lag banieber , und biejenigen Truppen , bie jum Erobern geworben murben, verfchwenbeten, mas fie burch Raub erworben batten, tinb Baben feitbem ibr eignes Dute terland verheeret. Das Schicfal Berffene mag allen Datio. nen jur Barnung bienen: ben langfamern aber beilfameren Rortheil bes Gemerbes ploBlichem Reichthum nicht porius tleben. Heberflußiger Reichthum verurfacht eine Urt poit Rieber in einem Reiche. Babrent bem Parorpfmus icheint es ungewöhnliche Starte erlangt ju haben; aber wenn biefer unnaturliche Buftant poruber ift, wird es bas Schlachte upfer feiner eignen Bermirrung \*). A Sin Advisor Minor - Ampri

Plate Tonis, et al antital 3,2 17 tat leng its Det

4) Man hat gesagt, Lord Clive hatte ben Borschlag gethan, die Englischen Nationalschulden durch eine Erpebition auf Ehina zu tilgen. Er mag unter guten Freunben bed einem Glase Wein behauptet baben, daß eint
folder Plan aussührbar sew; und sicher ift er das. Aber
er war ein zu gesunder Politiker, um zu munschen, daß

#### 340 IV. Befchluß ber Dachr. bon Egypten

Den sten Jeputer glengen wir unter Segel, und marfen

Den 24sten Jenner. Um Morgen fam Kapitan Twif, und fagte und, er wurde ben folgenden Tag nach Baffora abfegeln. Er hatte sechs Eugläuder als Passagiere mit sich, die über die Wüse ihren Meg genammen hatten, nehst Herrn Horel de Bourg, dem Franzosischen Officier, der in der Wüse von den Arabern geplündert und verwundet worden wat. Pere Borel wünschte zu erfahren, was die lezten Nachrichten aus Europa enthielten, und vielleicht war er auch begierig, sich mit einem Manne zu unterhalten, der fürzlich denselben Weg gereiset war. Er brachte also mit mir den Abend in des Matters Hause zu. Ich sagte ihm, ich wüste schon von dem wideigen Schickslad das ihm in der Wisse befallen sey, und ersuchte ihn, mir genauere Nachrichten davon mitzuspeisen.

Das Partifuldce feiner Geschäfte verheelte er fredich, aber er benachrichtigte mich boch in allgemeinen Ausbrücken, daß balb nach dem Treffen der bepden Flotten bey Greft im Julit 1778 herr von Sartine, sein Freund und Beschützer ihm den Austrag gegeben, Depeschen über Land nach Insdien zu bringen. Den zien August, so viel ich behalten har die, verließ er Marseilles; aber die Unwissenheit des Schiffapitäns und widrige Winde verursachten, daß er Latichea erst am Ende des Monats erreichte. Bon hier gieng er sogleich nach Aleppo ab. Der Französische Konsul konnte nicht mehr als fünf und zwanzig Geleichmänner durch die Wüsse ause

eine Summe von hundert und funftig Millionen Muns je mit einem Mal int land gebracht murde, da er weis, und wissen muß, daß die Salfte diefer Summe eines ber größten Reiche der Welt unwiederbringlich ins Bers berben geftarzt hat.

#### und bem Wege nach Offinbien. 3416

aufbringen. Dit biefen trat er am 14ten Geptember bie Reife an. Er mar feinen betrachtichen Unfallen ausgefint, bis er funfgebn Cagereifen von Baffora entfernet mar. Arus be am Morgen bemertte er, bag ibm ein Saufe pon etwa brenfig Arabern auf Rameelen nachfolgte, welche ibn balb einhohlten. Alle fie fich naberton, ließ er ihnen burch feinen Dollmeticher gurufen, fie mochten vorructen ober halten, ober aur Rechten ober Linfen von ibm abgeben, benn er verlange nicht mehrere Begleitung. Gie antworteten, fle murben ibm nicht hinderlich fenn, giengen aber gerade vorwarte. Seren Borele Begleiter icopften nunmehr Argmobn, unb baten ibn, auf feiner Sut ju fenn. Des Abende gwifchen vier und funf , bemerfte er, baf fie Salte machten und Un= falt ibn anjugreifen, und in menigen Minuten liefen fich bren andre Bartheven auch lebe pon etma brenftig Manu, in entgegengefester Richtung bliden , fo bag es fchien , fie molle ten ibn umingeln. Er bielt nunmehr ibre Abficht vollig für feindlich, und feine Lage folglich fur permeifelt. Er war alfo nur barauf bebacht, fein Leben fo theuer als mog. lich ju perfaufen. Er mar mit einer gwenlaufigen Slinte, einem Daar Diffolen und einem Gabel bewafnet. Er gieng gerate auf ben Saufen , ber vor ibm in Befichte fant , lod : Diefer feuerte auf ibn er antwortete ihnen, fo bald er fo weit gefommen mar , bag bie Rugel wirfen fonnte, und tods tete ben Scheif. 218 ee fein Tenergewehr abgefchoffen hatte, fielen werfchiebene Mraber, ehe er mieber laben fonnte, ven mehreren Geiten auf ibn ein, und hieben ibn nieber. Bes edubt von ber Befelgteit ber Diebe, mußte er nichte von bem, reas meiter mit ihm vergieng, bis eine Grunde vor Tages Unbruch bes folgenben Morgen er fich vollig nacht auf bem Goben liegend fant, eine Menge Blut lag neben ihm, und ein Grad Reifch von ber Geine feines Ropfes bieng ibm aber bie Bacle. In wenigen Minuten befaum er fich auf bas.

#### 342 IV. Befchluß ber Rachr. bon Egypten

bas, mas porgefallen mar, aber ba er feine Berichmetterung ober Rontufion in ber Dienfchabel fublen tonnte, fo fieng et an ju boffen , baf feine Bunben nicht tobtlich maren. Dies war aber nur ein porubergebenber Schein von Sofnung, benn es fiel ibm fogleich ein , baf er fo mie er ba mar , obne Rleis ber und Dahrung nur noch einen fcmerghafferen Cob gu erwarten batte. Der erfie Begenftand ben er gemahr marb fo balb er anfteng um fich feben, maren bie Denfchen, Die pon benben Geiten in Diefem Scharmugel getobtet maren : aber in einer Entfernung von einigen bunbert Schritten marb er balb barauf eine große Umabl Araber gemabr, die um ein Breites Reuer berum fagen. Diefe bielt er naturlich fur feis ne Reinde. Dennoch entichtof er fich auf fie jugngeben, in ber hofmung, entweber fie babin ju bringen, fein Leben gu erhalten , ober fie ju reigen , feinem Elenbe fogleich ein Enbe ju machen. Als er barauf bebacht mar, auf welche Art er obne Gulfe ber Gprache ibr Mitteiben erregen, und ihre Rache gegen ibn fur ben Cob ibrer Gefahrten befanftigen mochte, welchen bie Araber, wie er gehort batte, felten jes manben pergeben ; fiel es ibm ein, baf fie fur bas Alter eine große Chrerbietung begen ; wie auch , baf fie felten jemanben tebten, ber um Mitteiben fieht. Dieraus ichlog er, baf. wenn er fich bem alteften Manne unter ihnen jur Befchus Bung übergabe, er vielleicht fein Leben retten tonne. Um fich ihnen unbemertt ju nabern , froch er auf Banben und Suffen ju ihnen bin, und ale er ihrem Birtel auf ein Daar Schritte nabe gefommen mar, und benjenigen fich gemablt batte, ber bas ehrmurbigfte Anfeben batte, fcob er fich pors marte, fprang über ben Ropf eines Mrabere bee Birfele, unb warf fich in Die Arme besjenigen , ben er fich gu feinem Bes ichniger erfohren batte. Der gange Saufe mar erfigunt bare über, ba fie nichts baben mußten, baf er am Leben feb. Aber ale bies poruber war, entftand ein Streit unter ihnen,

#### und dem Wege nach Oftinbien, 343

ob fie ibm bas Leben ichenten follten ober nicht. Giner non ibnen, ber mabricoeinlich einen Freund ober Ampermanbten eingebuft batte, jog in voller Buth ben Gabel, und mollte auf ibn eingeben, aber fein Befchuger fand auf, und pertheibigte ibn mit vielem Gifer, und wollte nicht jugeben, boft er verlegt murbe. Darauf beftien fein Biberfacher fogleich fein Ramieel und ritt mit einigen Begleitern binmeg. 2116 biefer Streit vorüber mar, und bee Scheif, benn es hatte fich gefügt , bag es ber Goeit mar, fabe , bag herr Borel gang ohne Rleiber mar, gab'er ibm feinen Abba ober Heberfleib, bat ibn , fich bevin Reuer ju fenen , und aab ibm Raffee und eine Dicife, welche ein Braber, wenn er nicht im Mariche begriffen ift, allegeit in Bereitschaft bat. Ale bie Araber mertten, bag Gerr Borel ibre Sprache nicht perfand, fo fragten fie nach feinem Dollmetfcher. Dan fand biefen auf bem Relbe ichlafenb und nur leicht vermunbet.

Die erfte Frage, Die Die Araber an ibn thaten, betraf fein Beld und Jumelen, welche, mie fie bemertten, bie Eurouder ffets in guter Menge ben fich trugen, welche aber in beimlichen Schublaben verborgen maren, bie niemand als fie felbft entbeden tounte. Er verficherte ihnen, bag bicfe Mennung in Unfebung feiner irrig mare: er mare fein reis cher Raufmann , fonbern ein junger Golbat , bem von feiner Regierung in Enropa aufgetragen mare, Befehle nach ihren Bengungen in Indien ju bringen. Wenn fie ibn aber bis Graine, einem Ort nicht weit von Baffora an ber Geefufte begleiten wollten ; fo molle er fich verpflichten, bort ben ihrer Anfunft ihnen ben Empfang feiner Bapiere gwenhunbert Rechinen (ungefahr bunbert Df. St.) audzugablen. Gie bebachten fich einige Minuten und nahmen feinen Borfchlag an. Sie naben ibm fein alteftes Arabifches Beleib gurfief, und begegneten ibm Die Deife uber glemtich freundichaftlich und Softion of the Co. Ser , make the printing of the

2 1

#### 344 IV. Befdluß ber Rache. von Egypten

Als Berr Borel gu Braine angefommen mar; erhielt er es leicht von einem Memenfer ihm Die verfprochene Gumme porgufchießen ; und auch bem Grangofifchen Refibenten ju Baffora eine Radricht ju fenben, von bem, was ihm in bei Buffe begegnet fen, nub zu bitten, ibn mit Gelb und an bern Mothwendigfeiten ju verfeben, bamit er feinen 2Beg nach Donbichern fortfenen tonne. Diefer Brief fiel gladli cher Weife fur une in bie Sanbe bes Englischen Refibenton in Baffora, melder, ba er von unferm Brud mit Frant reich gebort hatte, fogleich befchloß, Berrit Borel gu arreti ren , weil er übergeugt mar , baf feine Depefchen offentliche Ungelegenheiten von Bichtigfeit betrafen. Jeber oble Dann mirb bie graufame Dothwendigfeit bellagen, Die Dribfale Diefes feurigen und ungludlichen Gunglings ju bermehren Aber bas Leben von taufenben, und vielleicht bie Gicberheit unfrer Befigungen in Indien, foberte, bag man fich feiner Derfon bemachtige; aber um frenge und unmurbige Benege nung ju verhaten , mart es Deern Abraham bem gwepten in Rath ber Raftoren aufgetragen, Diefes Borbaben ausuführen.

Die Stadt Graine tiegt etwa siebenzig Mellen von Baffera, und sieht unter einem Arabischen Scheik, ber und sehr zugethan ist; aber herr Abraham mußte, es murde schwei balten ihn zu bewegen, die Rechte der Gaststendeit gegen einen Fremden zu verlegen, und ohne des Scheiks Einwilligung würde es unmöglich gewesen seine, das Norhaben auszu führen. Um seinen Entzweck besser zu verbergen, kam her Abraham zur Nachtzeit noch Graine in einem Landboot her ab, begleitet von einem Kapitan eines unserer Schiffe, da ben Bassora lag, und gieng sogleich nach des Scheiks Wohnung, dem er sogleich seinen Austrag mittheilte. Der Schein war in Ansang bestig barwidert als er aber durch Scheine besäuftiget war, und versichert wurde, daß herr Borel lei

## maleund dem Wege nach Offindien. 345

mer perfonlichen Beleidigung ausgefest fenn follte, fo gab er om Enbe fillichmeigend feine Ginwilligung. 216 Serr Abrabam an ber Ebar flopfte, batte herr Borel fich fcom jur Rube begeben , aber er frant fogleich auf ibn gu empfangen, ba er glaubte, es mare ein Bothe mit Antwort auf feinen Brief pon bem Rrangofifchen Refibenten. Go balb er fich betrogen fabe, machte er Unftalt fich au vertheibigen; aber er ward fogleich übermaltiget und nach ber Scefufte gebracht, mo ibn bas Chif am Bord nahm, bas von Baffora abgefandt mar, und jest eben ben Minter jur Mbreife lichten wollte. Er batte wen Pactete ben fich, eines fur Ponbichern, bas anbre für Mauritine. Aber Bert Borel bemerfte gegen mich, bag fie ben Schluffel jur Entzieferung ber Depefden nicht batten, meil fie es verabfaumt, bas Unterfutter feiner fleis ber burdeufuchen. Es war vielleicht ein gluctlicher Umfland fur Beren Borel , bag er unfer Befangener murbe , benn feis ne Bunde mar burd ichlechte Behandlung und Mangel an guten Mrunepmitteln febr fiblimm geworben, und es ift nicht unmabricheinlich, baß, wenn er ce gewagt batte, in einem Landboot, ba er ju Graine fein anbres Subrwerf haben fonne te, feinen 2Beg fortsufegen , er an ber Wunbe geftorben fenn rourbe, che er irgend eine Framofifche Bennung in Inbien erreichen fonnte. 3ch bediente mich biefer Brunbe, ibn mes gen feines Unglude ju troften; aber ber Elfer fur fein Baterland, bie naturliche Barme feines Temperaments, und ble hofnung, bie man ibm ju feiner boberen Beferberung gemacht batte, wenn er feinen Auftrag ausgeführt batte, machten ibn gegen alles taub, mas ich ju feinem Eroft vorbringen tonnte. In feiner Sofnung betrogen, aber nicht jagbaft gemacht burd feine Ungluckefalle, mar er im Begrif auf Rinem Beg nach Baffera jum gwepten Mal Durch bie Bufte ju geben. Er murbe in Diefer Reife, wie ich nachber erfuhr, pon

WORLD !

#### 348 V. Werth ber Ireland. Probufte,

V

Werth der Irelandischen Produkte, die im Bahre 1783 in Grosbritannien eingeführt wurden \*).

## Un Lebensmitteln.

| 952 Crud Rinbvieh Pf. 6            | 1. 4,760  |
|------------------------------------|-----------|
| 229 Stud Schweine                  | 229       |
| 80,018 Barril Rindfleifd           | 102,691   |
| 1,129 Dugend Minderjungen          | 677       |
|                                    | 262,872   |
|                                    | 11 73,064 |
| 299 Bentner Schinfen               | 15 -450   |
| 1,942 Specffeiten                  | 485       |
| 2,688 Schweinschmaft               | 4,032     |
| Tilche für and and and and and the | 968       |

Pf. Ct. 450,228

2611

<sup>\*)</sup> Sins bem Englischen bes Policical Magaz, for June

## bie 1783 in Groebr. eingeführt wurben. 349

| In roben Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Schaafwolle 2,044 Stein, Berth 9f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | St. 1,022         |
| Baumwollengarn 3,524 Afund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176               |
| Leinengarn 33,063 Bentner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198,376           |
| Wollengarn, feines, 777 Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123               |
| Wollengarn, grobes, 77,452 Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110,678           |
| Unfcblitt 35,382 Bentner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7979              |
| Robe Sante 83,521 Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111,301           |
| Marie Wi. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492,500           |
| Slachiene Leinewand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VHC -             |
| The state of the late of the l | W. Wallet         |
| Beine Cameriches 135 Darbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THE TAIL   188    |
| Weife Leinewand 18,108,958 Dards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,207,203         |
| Bunte Leinewand 256 Darbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112120            |
| Pf. Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,207/321         |
| Der fammtliche Werth ber eingebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | achten Trie       |
| fchen Guter betragt alfo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16701949          |
| an Lebensmitteln . Pf. Ct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The second second |
| roben Daterialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -492,500          |
| Blachfener Leinemanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,207,324         |
| Heberhaupt Wf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,150,049         |
| 20 7 - 74 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Girling.          |
| A HOUSE STATE OF THE STATE OF T | 10 COULTS         |
| M - 1 = 51 1/1/1/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Divient.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |



| Detter       | Stangeneifen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Stahl,                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| mady         | Schifpf. Lof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schof. Lp   | f. Ectof. Lpf.                         |
| 9.           | 1363 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 1        | 2                                      |
| bagen .      | 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | - Bernant                              |
| n            | 453 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 1        | 9 11 -                                 |
| 6 2          | 5,757 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135         | 2 101H10                               |
| THE STATE OF | , 100 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30          | 8 ATTIONS                              |
| Zalo         | 2,289 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 655         | 8 317 16                               |
| ranb _       | 75 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 6 10000                                |
| land. Gee    | 1,806 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1259        | פווייייייייייייייייייייייייייייייייייי |
| file         | 494 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30          | 2 10000                                |
| it           | 680 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01 195      | 6 charmans                             |
| e -          | 279 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 -        | 35,077                                 |
| elphia       | 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 -        | Obert S                                |
| tland        | 15,495 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 568         | 4 01 1 3                               |
| fund         | RIG T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1         | Place Brown                            |
| rford        | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | and and the                            |
| pied. Derti  | er 32,790 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5178        | 1 78 2                                 |
| 38           | DEOR TEOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 10 13    | onal St.                               |
| erhaupt!     | 104,686 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12142       | 7 1289 -                               |
| 1+3          | TE - F V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215         | fimb. Wanren.                          |
| Autor 1      | Breter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Berth MSpes                            |
| Derter.      | Dugenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conne.      | cies Mithle                            |
| ifa          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000        | 41,484                                 |
| rbam         | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 321,268                                |
| Sarthelem    | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 570         | 576                                    |
| Œ.           | 49 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.2        | 01909101                               |
|              | The state of the s | THE RESERVE |                                        |

Bermid

# 52 VI. Gothenburge Sandel

| 16010        | , college      | WINE S   | Dainb. Baaren. |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| Joy Dorter.  | Breter.        | Seringe. | Westh in Sper  |
| 61-9         | Dunenb.        | Tonne.   | cise Otther.   |
| Berwict      | 495            | -        | manodana 18    |
| Borbeaux     | 85             |          | 7,000,000      |
| Bremen .     | 100            | 100      | 211 853        |
| Stillet      | 50             | -        | 2001           |
| Dangig       | To the         | 830      | THE STATE OF   |
| Zuntireptis  | 645            | 1        | 40,714         |
| Etbingen -   | TE II II       | 1897     | ORitee land, 6 |
| Elfenor ?    | 50 .70         | -        | 3,727          |
| Emben        | 23             | -        | 40,107         |
| Engeland     | 10,410         | -        | 3,204          |
| Farce        |                | 100      | 10,094         |
| Brantreich . | 2,166          | 500      | Catalananh 9   |
| Offerulen .  | 316            | -        | 2,034          |
| Greifewald . | M. TAB         | 2586     | 1 20           |
| Hamburg      | 21             | 188      | 114,983        |
| Thomas       | 70 00          | 1970 300 | No. Minto      |
| Breland      | 204            | 10,208   | din Sea note   |
| Rouidanced   | Wier 8 - 05    | 902      | AB-ALLANA      |
| Ropenhagen   | 29             | 373      |                |
| Lieban       | ree. Sections. | ne 2353  | Strade 7       |
| Liffabon     | ames 260 da    | 40       | 82,888         |
| Liverno      | 0000           | 700      | a Butte        |
| London       | 333            | 1 -      | manyshine.     |
| Lübect       | - 88 -         | - 1      | white the      |
| Diabera      | OHE 40 04      | 800      | 140            |
| 23/10/2019   |                | 1000     | THE PARTY      |



# im Jahr 1784.

353

|                 |         | Opind.Waaren. |               |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| Derter.         | Breter. | Speringe.     | Berth in Gpe- |
| •               | Dupend. | Lonne.        | cics Athlr.   |
| St. Walo        | 1,595   | <b>2</b> 6    | 2,430         |
| Marstrand.      | . 7     |               | 1,940         |
| Mittelland, See | ÍQO     | . —           | 4,911         |
| Memel           |         | <b>8</b> 90   |               |
| Meufastle .     | 182     | -             | -             |
| l'Drient        | 424     |               | •             |
| Dstende         | 14      |               | 96,140        |
| Pernau          | · · ·   | <b>6</b> 00   |               |
| Philadelphia    | 122     |               | 111,395       |
| St. Petersburg  |         | · 4646        | 576           |
| Pillau          | -       | 2284          | 309           |
| Reval           |         | 1112          | 161           |
| Riga            |         | 7442          |               |
| Schrttland      | 13,236  |               | 4,186         |
| Stettin         |         | 3157          | 1,948         |
| Stolpe          |         | 300           | _             |
| Scralfund       | . —     | 916           | 176           |
| Waterford       |         | 1120          |               |
|                 | 7.790   | 15188         | 14,834        |
| Windau          | `       | 1300          | -             |
| <b>Nismar</b>   | -       | 550           | _             |
| Wolgast         |         | 4446          | 432           |
| Ditiee          |         | 66992         | 3,045         |
| - Neberhaupt:   | 39,083  | 134,879       | 904,605       |
| diftor. Portef  | п поф   |               |               |

#### yt Gechenburge Sandel im 3. 178 4.

New murben ausgeschbet 525 Schifpfund Ra1. 712 Schifpfund Alaun; 190 Schifpfund
ziache; 584 Schifpfund Hanf; 2562 Tonnen
spere heringe; 20,529 Fäster heringe Thran');
270 Jaß Wallfich Thran; 19,250 Ellen Russ
ides Seegeltuch; 21,759 Ellen Schwedisches See
gel- oder Zelttuch; 266,990 Schifpfund Birgind
iche Tobackblätter; 848 Tennen Wacholderbeeren;
300 Einer Wein; 1619 Symer Französischer und
Spanischer Brandwein.

In die Schwedischen Provinzen wurden vertauft 50,800 Tonnen heringe, und 350 gaf herings : Thran.

\*) Ein neuer Sanblungsartifel.





Frankreichs Berluft im Sandel mit Enge-

Cofgenbe mertwurbige ungebrudte Dachrichten baben wir von einem großen Manne und berubmten Rinancier erhalten; beffen Gute uns in ben Stand nefest bat, ben Lefern bes Portefeuille fcbon manchen ungebruckten wichtigen Auffat, wie ber: pon Rranfreichs legten Staatsanleiben im aten Et. 1784; Rebe bes herrn Cabarrus ju Mabrit, megen ber neuen Jubifden Rompagnie im iften St. 17852c. mitgutbeilen. Wenn auch, wie ber Berfaffer bes Schreibens fagt: bie Summe bes aus Rranfreich nach Engeland ausgeführten Beines und ber Dobes maaren ju geringe, und bie fur einige Englische in Franfreich eingebrachte Baaren gu boch angegeben au fenn icheint; fo zeigt fich boch nur allaubeutlich bas Uebergewicht Engelands im Sanbel mit Rrants reich; und biefe Unterfuchungen baben bie legten Berbote in Franfreich, beren wir im vorigen Stud ermabnten, verurfacht. Daß Franfreich gegen Engeland im Sandel jabrlich 30 Millionen Liver verliebret , fcbeint audgemacht ju feyn.

921 gel ; Rlad 3bee cher. 270 fcbr aet

fd

3

956 Line bi an Fidens tier für Aferte iff At a state of the Millionen für Paris Sirati I andere Beuge niche

je 94 je izv De et Steer ein eingefaljen Bleifd, Butm: 200 ber Commien ; fo wie bie en gillicen im Sen, Gien; Grahl, und bie wer berget grittange! b, und per the Day to a Experien Millionen für Leines in wien Eij: ter Engelander hat alfo Mindele Dest Ber in Come ju Grunde gerich. n: mader amig fait Frangofifche Minifte armertian je merten : ba ohnedem die andlungefrevbei-De Eranist den Laufente is murren machen. wer wit tioen Danit ter Englifche Miniffer Der Beinem Samtiente und ber Raffe bes burd bie go derften Befeble miber bie seriaminde geneifer bar, falle bier febr beute and fer Ber Wie Diefen Berbeib lieferte alfo wer is a bieben Scheichbandel für zwanzig and Gre Ster und Beandmein: barum galten auch weit bie Sharr er ber 1:per 32 Bence Sterling LEN IN THE LAND

the Brangbilliche Rae erferendentlich und bie auf so Millionen m 34 2500 C: Caristant eingelaffen bat.

Man

Man darf zwar nicht gerade zu behaupten: bas die 59 Millionen durchaus Französisches Eigenehmis sind. Die Französischen Rauseute sind auch bei – derzleichen Unleihen, wie bekannt, die Rommissionaire fremder Kapitalissen; indessen wird auch ein ansehnlicher Theil davon Französisches Eigenthum senn: und man siehet daraus, welchen Kredit die Spanische Bant hatte, und warum der hof zu den bestigen Schristen des Mirabeau \*), wider diese Bank, so sielle schwieg. Man sah allerdings ungern so viele Millionen aus Frankreich nach Spanien ziehen.

#### Extrait d'une Lettre de Paris.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir un Tableau du Commerce entre la France & l'Angleterre. Quoiqu'on ne foit pas tout à fait d'accord sur la justesse de cet Exposé, j'ai eru cependant ne pas mal faire de le soumettre à votre Examen. Des Négocians qui prétendent connoitre le Trasse interlope des Manusactures Françoises dans les Ports de la Grande Bretagne m'ont dit, que l'Article des Vins & surtout celui des Mades n'etoient pas asses évalués, & que quelques autres d'importation Angloise paroissoient un peu exagerés, mais on est ne au moins asses généralement d'opinion, que la Balance du Commerce 21 a 3

<sup>\*)</sup> E. Julius Silte 129.

dans la Banque de S. Cha
Millions avant la dernier
Espagne, & l'on sçait qui
encore y ont acheté pour
ici cette Transaction Merci
lation mal avisée & nuller
païs ci, parce qu'elle à fait
lions de Livres, somme asse
liter telle Operation de Fini
entreprendre dans l'intérieur
lucrative & moins risquante

La France tire

1°. — 18 Millions de Toile mes, ou pour l'in factures payant l 2°. — 8 Millions de Mout 5°. — 4 Millions de Quincailleries, Verres, Lunettes, harnois, brides, Etriers, Bottes, Eperons, gands, rubans.

60 - 2 Millions de Gazes de Soye qui ont perdu

notre fabrique de Paris.

7°. — 6 Millions de Bœuf falé, porc & Beure pour nos Colonies.

80. - 3 Millions, d'Etain, plomb & Acier.

#### 51 Millions.

4 Millions à déduire pour Vin de France fournis à l'Angleterre.

6 Millions environ, pour Meubles, Modes, Batiftes &c.

refte 41 Millions qu'il faut payer tous les Ans

Jadis nous lui fournissions pour environ 20 Millions de Thé, ou Eau de Vie, mais depuis que l'Angleterre a suprimé les Droits sur le Thé, on ne fournit ni l'un ni l'autre, parceque l'Eau de vie seule n'est pas un Objet aux Contrebandiers pour courir les risques de la Contrebande, ainsi l'echange qui etoit alors 32 deviers Sterling par Ecu de 3 Livres est tombé de 28\frac{1}{2} à 28\frac{1}{2} deniers Sterling, ce qui fait une difference de 13 à 14 pour Cent contre la France. Comme ce change est ruineux, on fait passer en Angleterre tout l'Or que l'on trouve même en Louisd'or de France, ce qui fait une Economie pour le Commerçant d'environ 8 ou 9 pour Cent.

ie verlangen von mir erfahren, wie man recrutiret. Go viel ich bave weis, will ich ibnen mitthe nen fie fich auf Die Mutentic einigermaßen verlaffen; biefe Berbienff, auf meldes man nen fo großen Berth fest, nichtsbedeuterbffen Dinge beri auftifcht, fobald man nur ein e Degiffratur, ale bie Duelle, t Freilich verbreiten oft Rleinigte über bie Gitten ber Bormelt, aber verbienen nicht mehr biefi men, benn fie thun oft meb erocine Schilberungens, Mllein ich braucht in unferm bucherreiche

#### ber Churfurft. Gadif. Armee. 36a

fichte befommt. - Ich barf boffen, bof biefe Dacbrichten bem großten Theil ibrer Yefer nicht gont unwichtig fenn werben, wenigstens bem nicht, bie fich um bie innere Ginrichtungen ber Granten befummern, und nicht blos Lefer fint, um fich bie Beit an vertreiben! Und nun jur Cache. Dan tann bem Chu:furft von Sachfen wohl nicht ben Borwurf machen, um mit ben Borten jenes philofos phifchen Schufters ju reben, bag er bie groften und Hartffen Baunte aus feinent Barten beraus nimnt um babon einen Bann um benfelben ju machen. Deing mir icheint nur feine Aumee eine lebenbige Sede ju fenn gu beren Rompfereinung man junge Stamme goar aus bem Garren ninime, fie aber wieder in ben Obfigarten perfeget, fobald in bre Allee eine Lude mich, ober ber Baum anfangt nicht mehr reiche und politommne Gafte ju baben. Dan mochte faft fagen, bag bie Gadfifche Urmee gang aus Freimiffigen beffebt, fo leiche ift es, einen Manne ben Mbicbieb ju berichaffen. Beiratben, moburch ein Golbat fein Gluck machen fann, und burch welche Beirneb er gezwungen ift, eine barger. liche ober eine Dabrung auf bem Lande anguneb. men, berfchaffen ibm ben Abfcbieb, fobato bie Civils obriateit baruber ein geboriges Mtteft ausfielt. Es perftebt fich von felbffen, baff, wenn ber Cobn Die vaterliche Dabrung annehmen muß, es noch meniner Schrönrigfeiten macht, ben Abicbieb ju ces balten. In verferiebenen ganbern find gwar abn. 21 a 5 liche

finne bes Regimente fen, als in Gachfen, nach ber Drbonang iff wohl nichts barter burgerlichen Laften tre bem Staate als Golb. gerade auf bie Bertbei bern öftere nur auf ba: baten antommt. Dan auf, ob ber in biefem und zwanzig Jahr ale ifi ter eigentlich bie Bollia. der melchen Jahren niem Lande ober in ber Stade fonbern man bat auch ba ber vorbanben ift, Dachfie follen die Rompagnieinbal gehabt haben, wie bie, fo führe ift. In ben Jahren st erganzeube Dannich ...

## ber Churfürftl. Sachf. Urmee. 363

abwechselter, und bei sechzehn Lieferungen, die zwar nicht vorgefallen sind, jedes seinen Mann zusammen brachte. Wie sich die einzeln Guthsbesiger ben sollen Fallen abgesunden, kann ich ihnen nicht sagen. Seit dem Jahre 1779 hat aber die jezige Einrichtung eigentlich ihren Anfang genommen, ob zwar in den Jahren 1780 und 1783 verschiedene Erläuterungen, Abanderungen und Ergänzungen sind gesmacht worden. Nach dieser Einrichtung nun liegt es jedem Kompagnieinhaber ob, seine zu ergänzende Mannschaft selbst zu werben. Diese Werdung aber wird außer den Freiwilligen, die sieh auf Kapitulation, die dem Ausländer wie dem Einländer aufs strengste gehalten wird, selbst zum Dienst angeben, folgendergestalt vorgenommen.

Jebes von den sieben Ravallerie und zwälf Infanterieregimentern und das Artisteriekorps, als aus
welchen die Sachs. Armee; die beiden Garben ausgenommen, bestehet, bat seinen angewiesenen Werbebeziek, in der umliegenden Gegend seines Standquartiers; und tein Regiment darf aus demselben
auf irgend einen Mann Ansprüche machen, ed sep
dann, daß jemand zu einem Regimente besondere Reigung bat; da es benn frei stehet, jeden Freiwiltigen, er sey auch ber, wo er wolle, anzunehmen,
doch ist bierbei zu bemerken: daß die Ravallerie mit
der Infanterie gemeinschaftliche Werbedezieke hat.
Sobald num in solchem Bezieke, den man ja nicht

onvorigreit erg fagter Dann befinber, t Sache auch murflich fo meder and hours würflich angefeffen ift, in einem fortbauernbe fonbern entweder beffin Beir mußig auflieget. Dach ben brei obang

annoch por Werbung geffe feffene Burger und Sandm gleichen biejenigen, fo nicht ein gemiffes Sandwerf of treiben, und bas ibrige for MBitmen in Arbeit ftebenbe weniger angefeffene Sausmi rung bedürfeigen Gobnen, b wertern, besgleichen auf Raths und Rommunvorwer be Rnechte, Die in Chines

## ber Churfurfil. Sachf. Urmee. 365

Mübiknappen und die Bergleute, so würklich auf benen Gruben arbeiten, wie auch die Kauf- und Haus
belebebiente; Künstler, Zeug: Lein: und Wollweber,
Bleicher und Bleichtnechte, alle diejenigen, so bei
ausgerichteten Manufacturen in Diensten steben.
Trift es sich nun, daß die Civilobrigkeit glaubt; daß
ber Mann, um welchen man angesucht bat, untet
diese Klasse von Leuten geboret, so läßt sie benselben
in gelinden Berwahrsam nehmen, und trägt den Fast
einer höhern Instanz zur Entscheidung vor, wenn
anders das Regiment, welches barnm angesucht hat,
die Gründe nicht will statt sinden lassen, die ihm entgegen gesets worden. Wird berselbe der Milig zus
erkannt; so läßt man ihn verabsolgen, mo nicht, so
nunk sie sich aller fernern Ansprüche entbalten.

Sie sehen, daß, wenn bem Gefete ftrenge gefolgt wurde, bas Land fich gewiß nicht beschweren kanne allein, das Militair und die Cipisobrigkeiten folgen demselben nicht immer genaut, obgleich der Chursfurst die genaueste harmonie beider Grande zu bressen Geschäfte wünsche. Man hat mich versichern mollen, daß öfters Kinder von vierzehn bis funfzehn Jahren als Recruten angenommen werden, die die Eltern seibst dazu veranlassen, damit der Gutheberreschaft der Zwangdienst eines solchen Knaben entzogen wird. Obwohl ein bergleichen freiwilliges Engagement von solchen Leuten nach dem Willen

erichmen with felt time the state would mendate

Es ist ausgemacht gem mee nach ihrer Größe besigt, benn es ist nicht von guten Ansehen, ber hat überreden lassen, ode reits als Recrut angezeicht

Da über die junge Melopentliche Rolle geführt wie pagnieinhaber sich selbst ei Werbebegirke du verschaffen fenschaft die Beurlaubte die welche denn auch mit unter die aber auch, wenn die Swird, bestraft werden. Nati das die Strafe nicht zu bart in icht das Factum zu viel Art in Denn mit Gewalt einen Mani Civilobrigkeit du nehmen, ist terfagt, es sei

# ber Churfurftl. Gadf. Armee. 367.

Eigentlich muffen auch bei jeber Rompagnie wes nigstens funf Auslander befindlich fepn, außer bei der Ravallerie, wo man keine annimmt. Deferteure von fremden Mächten find besonders hiervon ausgeschloffen. Denen Auslandern wird aber, wie ich schon gedacht habe, die Rapitulation aufs genauste gehalten; und man giebt ihnen, wenn sie dieselbetreu ausgedient haben, Freischeine , ihr etwa ersterntes Handwerk zu treiben, doch ohne Gesellen zu sesen.

Man kann aber in Sachfen auf seche, neun und zwölf Jahre kapituliren; zwar ift es natürlich, baß, wenn die Rapitulation zu Ende geht, man den Rapitulanten in der Gute zuredet, aufs neue Dienste zu nehmen, allein noch ist wohl nicht der Borfall gewesen, daß man einen Mann auf irzend eine Urt zum Dienst gezwungen hatte. Wit Einlandern versucht man es eher, besonders wenn sie sich ohne eine bestimmte Rahrung besinden und wieder mußig ausliegen.

Bon

Das Churfürstliche Manbat in biefer Cache, jum Bortheil ber in Diensten geftandenen Unterofficiers und Gemeinen, vom 25sten May 1782 finden die Lesfer bes Portefeuille im 7ten Stuck, Jahrgang 1782;
- 8. 905 u. w.

es ift baber beibe rem Berbebeginte mit three umliegen fürftle Cachfifchen berg beficht, im a muß jeder Retrut a ftens 75 Boll ohnge baben, fonft ftebt es ben Mann fur fich gi many the senti-30 bin 26 700 water a store for the all the men treates भागन कार्या व व्यक्ति व्यक्ति miser है उन्हें करते । Sun artugal



Machricht von ben Buchaniten, einer neuen Meligionssecte in Westen von Schottland, auf beren Authenticität man sich verlassen kann.

Glifabeth Simpfon, fonft Frau Buchan genannt, ift eine Tochter bes John Simpfon, Gaffwirths gu Firmy-Can, welches Saus auf ben palben Be. ge zwifchen Banff und Portfon, in Norben von Schottland liegt. Diefer Mann lebt bafelbst noch jebt als ein Greis von neunzig Jahren, und hat nun feine vierte Frau.

Frau Buchan ift nun ungefahr feche und vierzig Jahr alt, und ward vor etwann vier und zwanzig Jahren an Robert Buchan, einen Arbeiter in ben

Steingruben, ju Glasgow verbeprathet.

Robert Buchan und Elepeth Simpson haben viel Rinder gebabt. Als fie fich verheprathete, hielt fie fich jur bischöflichen Kirche, well aber ihr Mann ein burgerlicher Separatist war, so nahm sie bieselben Grundsage an, und trat in Gemeinschaft mit bieser Secte. Bor ungefahr fünf Jahren anderte fie ihre Meynung sehr, ward Stifterinn vieler neuen und austerordentlichen Lehren, und brachte den herrn Bistor. Portef. 1785. 9. St. Bb Bugh

### 370 IX. Nachricht bon ben Buchaniten,

Sugh Bhyte gar bald auf ihre Seite, welcher beftellter abjungirter Geifflicher ju Irvin mar, trat auch mit herrn Bell in Glasgow und herrn Bain in Sbinburg in Berbinbung.

Sie bewog auch ben herrn hunter, einen Schriftfteller und Fiscal beffelben Orts, zu ihrer Parthep zu
treten, und seine Gattinn, nebst vielen andern; und
machte nach und nach Neubekehrte bis zum letten April 1784, da ber Pobel in Irvine aufstand, und
ihr alle Fenster einschmiß; worauf Frau Buchan
und alle ihre Bekehrten, sechs und vierzig Personen
an der Sahl, Irvine verließen.

Die Buchaniten, (benn biefen Namen legt man ihnen bey,) zogen nach einem Meyerhofe, wo fie einige Gebäude im Befit haben; wofür fie, so wie für alles, was fie verlangen, bezahlen. Diefer Meyerhof liegt zwo Meilen füblich von Thornbill, und ungefähr breyzehn Meilen von Dumfries.

Der Verfasser bieser Nachricht, welcher ein Raufmann aus Glasgow ift, und eine Reise nach selbigem Lande thun mußte, brachte den verwichenen 25sten und 26sten August meistens in ihrer Gesellschaft zu, und hatte mit den meisten von ihnen Unterredungen; vornehmlich aber mit Frau Buchan, herrn und Frau Whote, herrn und Frau Dunter, herrn Innes und so weiter.

Die Buchaniten begen große Achtung gegen bie Bibel, lefen beständig barinn, ober haben sie in ber Tasche,

Safche, ober unter bem Urm, und nennen fie bas beffe Buch in ber Welt.

Gie lefen, fingen Lobgefange, predigen und fpres chen viel von ber Religion ; verfunbigen baben, baf ber jungfte Sag por ber Thure fen, und baf feiner pon ibrer Befellichaft je fferben, ober in ber Erbe werbe begraben, fonbern balb bie Stimme ber leftten Trompete boren, bag alsbann alle Bottlofen bes Tobes fepn, und taufend Jahr fo bleiben merben. Bugleich behaupten fie, bag mit ben Buchaniten eine angenehme Beranberung porgeben wirb. bag fie ben herrn in ber Enft merben entgegen ach rudt, und von bannen mit bem Beren Jefus mies ber jur Grbe tommen werben, mit welchem, als ib. rem herrn, fie biefe Erbe taufenb Jabr lang beffe Ben merben, ba unterbeffen ber Teufel mit Retten gebunben fenn wirb. Rach Berlauf von taufenb Sab. ren mirb ber Teufel loggelaffen, bie Bottlofen merben wieber ermedet merben, und werben ibr Lager. mit bem Teufel an ber Spige angreifen, aber gurud. getrieben merben, indem fie, bie Buchaniten, unter bem Beren Tefus Chriffus, ibrem Generalfapitain tapfer fechten merben.

Geithem Die Buchaniten ihre Grundfage anges nommen baben, beprathen fie nicht, glauben auch nicht, bag fie ju ebelichen Pflichten verbunden find. und laffen fiche nie einfallen, fleifcblichen Luften nachzuhangen; fie baben eine gemeinschaftliche Raffe,

Cie vervog auco feller und Fifcal beff treten, und feine Ba machte nach und na Upril 1784, ba ber ibr alle Renfter einfi und alle ibre Befebrt an ber Babl, Irvine t Die Buchaniten, ibnen ben,) jogen nac nige Gebaube im Befit

alles, mas fie verlang bof liegt amo Deilen fü gefahr breyjehn Deiler

Der Berfaffer biefer mann aus Glasgow ift, Lande thun mußte, bra und 26ften Muguft meif. und batte mit ben meiffe pornehmlich aber mie Er

Safche, ober unter bem Urm, und nennen fie bas beffe Buch in ber Belt.

Gie lefen, fingen Lobgefange, prebigen und fpres den viel pon ber Religion ; perfunbigen baben, baf ber jungfte Sag por ber Thure fep, und bag feiner von ibrer Gefellichaft je fferben, ober in ber Grbe werbe begraben, fonbern balb bie Stimme ber lesten Trompete boren, bag alsbann alle Bottlofen bes Tobes fepn, und taufend Jabr fo bleiben merben. Bugleich behaupten fie, bag mit ben Buchaniten eine angenehme Beranberung porgeben wirb. bal fie ben herrn in ber Enft merben entgegen ge rudt, und von bannen mit bem Beren Jefus mies ber jur Erbe tommen werben, mit welchem, als ibrem herrn, fie biefe Erbe taufenb Jahr lang beffe Ben werben, ba unterbeffen ber Teufel mit Retten gebunben fenn wirb. Dach Berlauf von taufenb Sab. ren wird ber Teufel loggelaffen, bie Gottlofen merben mieber ermedet merben, und merben ibr Lager. mit bem Teufel an ber Spige angreifen, aber gurud. getrieben werben, indem fie, bie Buchaniten, unter Dem Beren Jefus Chriffus, ihrem Beneralfapitain tapfer fechten werben.

Seithem bie Buchaniten ibre Brundfage anges nommen baben, beprathen fie nicht, glauben auch nicht, baff fie ju ebelichen Pflichten verbunden find. und laffen fiche nie einfallen, fleifchlichen Luften nadjubangen; fie baben eine gemeinschaftliche Raffe, leben

angewiesen sind, nicht für be forgen. Denn da sie seben, i gespeiset werden, und wie die wachsen, so sind sie überzeugt, mehr sie speisen und Fleiben we zwar bep Leuten in der Nach Mauer und Feldarbeit; allein gelohn in keiner Betrachtung da klaren, daß die ganze Absicht i mit der Welt umzugeben, und theiten, wovon sie selbst so serbreiten.

Unwiffenbe Leute, welche Be legen, fubren bas Publifum fet indem fie falfche Nachrichten vo bergleichen man mir auch hinter fab, und mich mit ihnen unterre fie bergleichen Bergnugen nicht achteten, noch suchten; und wenn biese ober jene von ihrer Gesellschaft
bemselben nachbiengen, so murben fie bieselben sogleich von sich aus in bie Welt ftogen, wo bergleichen Dinge erlandt waren, und wo fie Gesellschaft
finden wurden, die sich für fie schiedte.

Es ift gleichfalls falsch und eine Verläumbung, wenn man behauptet, baß sie hin nach Jerusalem wollen, und behaupten, daß die Flüsse und Seen, die ihnen im Wege liegen, vor ihnen ber austrocknen werden. Die Buchaniten erwarten bergleichen nicht; sie wollen nach keinem gewissen Orte bin, und suchen nur einen Aufenthalt auf kurze Zeit, wo sie vor den Veleidigungen des Volks sicher seyn können; da sie überzeugt sind, daß ihnen kein besons berer Plas nötbig ist, weil ihr herr und Meister Zesus Christus sie ben seiner zwepten Zukunst auf Erden bald sinden wird, wo sie auch immer zur sels bigen Zeit seyn mögen.

Einige fagen, die Fran Buchan nenne fich felbst bie Jungfrau Maria, welchen Ramen fie gleichfalls nicht annimmt, indem fie erklart, daß fie fich eines größern rühmen fonne: nämlich, daß die Jungfrau Maria nur Christi Mutter nach bem Fleische war, ba fie hingegen versichert, daß fie Christi Tochter nach dem Geiffe ift.

3hr Mann balt fich noch immer gu ber Gemeine ber burgerlichen Separatiften; und als ich bie Frau Bb 3 Buchan

## 374 X. D. Delriche ausführl. Befchreibung

Buchan und andere Buchaniten, die mich kannten, fragte, ob sie auch an einige ihrer Bekannten in Glasgow etwas zu bestellen batten? erkläuten sie fämmtlich, daß sie nicht mehr an vorige Dinge und vorige Verbindungen bachten, sondern ihre ganze Ausmerksamkeit den Heiligen, ihren Mitbrüdern, widmeten, die ein beiliges Leben führten, und daburch die zwepte Zukunst ihres herrn Jesu Christi beschleunigten.



#### X.

Des Herrn Geheimen Legationsrath und Residenten, D. Delrichs zu Berlin, aussführliche Beschreibung der zwen Preismedaillen, für die besten Erinnerungen über den ersten Theil des Entwurfs eines allgemeinen Gesethuchs für die Preussischen Staaten. Nebst einigen Anecdoten von der, auf die vormalige Coccejische Justizeformation, geprägten, äußerst seltenen Medaille.

Ducaten wiegt, und nach der Aufforderung vom 24ften Marg 1784, fur ben bestimmt worden, web

der über ben gangen erften Theil gebachten Ents mu fe bie beffen Erinnerungen porgefdriebener Daffen eingefande baben wirb, befindet fich auf bem Mvers bas febr abnliche Bruffbilb bes Ronias von Preuffen im Sarnifc, mit bem gewohnlichem Ronigl. Gewand und bem berabbangenben Brenffichen Mblerorben, in eigenen fren berabbangenben, nur blog am Salfe mir einer Schleife gufammen gebunbenen Saaren; wornber die Umfdrift iff: FRIDE-CVS LEGISLATOR, b. i. Sriderich der Gefets= geber. Unter bem Bruftbilbe am Ranbe ffeht ber Dame bes Runftlers Abramfon. Der Revers fellt Die Berechtigfeit mit ber von ben Mugen etwas jus rudgeschobenen Binbe por, bie mit einem in ber rechten . and babenben Schwerd auf bie amen feitmarte liegenben aufgefdlagenen Bucher, auf beren eis nem: ORDO IVDICIALIS, b.i. Procefordnung, und auf bem anbern: CODEX LEGVM, b. i. Des fenbuch, ftebet, jeiget, mit ber linten aber eine gleichfiebenbe Mage balt, in melder rechten Schaas le, ein Sirtenftab und Pflugfchaar und in ber linten Rron und Bepter liegen; baburch angubeuten, bag ber Bauer, fo wie ber Ronig, fur ben Richter gleich fenn muffen. Die biefen angebenbe Umidrift: QVAERE VERITATEM ET LEGEM DOCE, b. i. Suche die Wahrheit und lebre das Gefen, foll ibn ftets erinnern, wie er, nach ber neuen Juffigreform, bey Unterfuchung einer Rechtsfache fich 264 nebmen

gangen.

Die andere Plei Ducaten in Golbe m nur über einen ga wurfs bie beffen @ murbe, bat auf bem nigs mit Lorbeern g welche, ebenfalls mit ! ( bas Bilb bes Marbfe ter fich liegen baben, wie ben ber erfferen: TOR, worzu noch bie Worte: SOLVIT AL Kathfel auf, geboren, rigfeiten und Sinberni Rechtegange geboben f cfet man beffelben rul Mamen febr fein barch t

Der Revers fellt

schrift: 1AM NON RESVRGET BELLVA CEN-TICEPS, b. i. Mun wird das hundertspfige wilde Thier (Hydra) nicht wieder aufstehen. Im Abschnitt ist hier anch aus vorgedachter Ursathe bie Jahrzahl mocclxxxv gesent.

Benbe Mebailles find nach ben iconen Seichnungen unfere berühmten Beren Job. Will. Meil, Mif. gliede ber biefigen Runftafabemie, von nur gebachtem Ronigl. Medailleur herrn Abramfon mit fo viclem Rleif ausgearbeitet morben, baf man wohl fiebet, bepbe Runfiler baben biefe wichtige Epote gleichfam mit verberrlichen wollen. Man febe 3. B. ben Muss bruce im Beficht bes Bilbes ber Gerechtigfeit, melcher lieblich, baben aber boch ernfibafe und nicht weibifch, weiter bie lebbafte und bandelnbe Stellung biefer gangen Sigur felbft, berfelben Gewand auf bepben Debaillen, nicht weniger ben fferbenben Sphing und bie erlegte Subra auf ber Fleinen De baille, welches benbes nicht nur mobl ausgebrucht. fondern auch biefe große vollbrachte That (man febe bie Rudfeite biefer Debaide) aus bem Geficht unb bem nun in bie hobe gerichteten Schwerd, gleichfam gu lefen ift \*).

Für Medaillentiebhaber find auch benbe in Gilber, die große ju acht und die tfeinere zu vier Loth Sb 5 fcwer

<sup>\*)</sup> Wegen ber Austheilung biefer Mebaillen beziehen wir uns auf bie im Junius biefes Jahres G. 740 u. w. Begebene Nachricht.

folde etwa nicht immer fo

Ben Diefer Gelegenbeit unangenehm fenn, ber auf fligreform in ben Preuff. C gierung, von bem bamalig. Georgi 1748 gefchnittenen aber burch bie gleich im 21 erfolgten Stempelriffe, auf gebenten, jumal fie auch ne geffochen ift. Jedoch findet : te über ben Unfaitg bes zwen fchen Projette eines Landrech Der Avers bat das Bruffbild fen in einem Bermelinen mit wand und umbabenben fchmat genen fren berabhangenben, m einer Schleife gufammen gebin ber genreinen Umfchrift: FRID SORVM REX, (obue D. G.)

in bie Sobe gebenbe Schaale ber Maage nieber, melche bie por ibm ftebende mit einem Schwerd umgurtete Berechtigteit fren in ber Sobe mit ber rech. ren Sand balt. Die Heberfcbrift ift: EMENDATO IVRE, b.i. Durch verbeffertes Recht, und im 21bs fcmitt ftebet bie Jabraabl MDCCXLVIII. In bem ebemale Grantiden, nachber Culemannichen, und enblich ben igten Dap 1783 gu Leipzig verfauf. ten Breuff. Branbenburgifchen Mebaillen : und Iba. ter : Cabinet, bas aber von bem, megen vieler folder Mebaillen: und Thaler. Stempel Berfatichungen, berüchtigten und gur Inquifition gefommenen ebemaligen biefigen Rentmeifter Briderich Grante, mit febr vielen nachgemachten nub anberen mit Rieif. peranberten Studen, um viele Barianten ju baben, permifcht worben, fommt biefe Debaifle, in bem bapon gebructen Bergeichnif , zwepmal Rum, 508 und 500 auf ber 86ften Geite por. Es ift aber eine und biefelbe; nur bag er, nachbem er juforberft für fich noch einige Stude von biefen gefprungenen Stempeln, welche er fich ju ichaffen gewußt, in Dreften abpragen laffen, nachber noch ben Revers. flempel unten, mo ber Rig entifanben, bergeffalt peranbert, bag, fatt bes platten Bobens, morauf Die gwen Riguren im Driginal fteben, ein bober Berg bis jum Enbe bes Riffes binauf gemacht, und fo von neuen, auch in Dreften, ausgepragt, und von ibm ind Publifum gebracht morben. Jeboch bat ibm biefes Bertebr, wegen ber icabbafren Stem:

the street.

Der Engelander in Alnecdote.

bgleich ber Engeländer immer zunehmenden L.
nem Lande, ohne vieles Mut bezahlt, weil er glaubr: er aufgelegt, und die unverme des Staats erfordere selbige seine Seele gegen jede Erprestige, der er sich durch die der fremden Macht ausgesezt sinde gegen die Anordnungen einer Wals den natürlichen Seind sein erklärten Ansech

Die Engeländer nennen diesen Ort: eine sumpichte Stadt, ein Reff voller Schurken und Schleichbandber und Bagabonden, welche Engeland täglich fich vom Halfe wirft, und die Frankreich noch immer aufgnnehmen fich nicht schämt. — Sobald der Britte and Land trat, sand er sich mit einem Hausen balb verbungerter, abgemergelter Unglücklichen umgeben, welche, ob sie sich gleich Officiere nennen, doch um die Spre baten, seinen Koffer, Mantelsac und anderes Gepäcke zu der Douane zu tragen, um dort vis stirtt zu werben.

Man fand in dem Sepace bes Engelanders nichts, bas ben Ramen Contrebande verbiente, als zwolf Paar feidene Strumpfe, welche berfelbe nur die Bosche vorher zu Mottingham gekauft, und felbige zu feinem eigenen Gebrauch bestimmt hatte. — Für diese Strumpfe solte der Engelander dren Liver fürs Paar bezahlen. Der unwillige Engelander weigerte sich, dieß zu erlegen.

Rach einem Wortwechfel sagte er endlich: Aber meine herren, sie werden doch zugeben: daß die Strümpfe mein Eigenthum sind? — D ja, wir zweifeln ganz und gar nicht daran. — So, erwie, berte er, können sie auch ganz und gar nicht daran zweifeln, daß ich ein Recht habe mit diesen meinen Strümpfen zu machen, was mir gefälle. — Als er auch hierauf eine bejahende Antwort erhielt; zählte er die Strümpfe einen nach dem andern, schnitt sie-fämmts

gium, Strumpfe nach fe

Recensi

Priginalanekboten von Pete Munde angesebener Per Petereburg vernommen, und dien, von Jacob von Stäblin. 1785. 1 Alph. 6 Yog. in 8. koste Sammler dieser Anecdoten ging im nach Vetereburg in die Dienste der Bissenschaften. Hier lernte der Königl. Poln. und Chursächs. Gesan Lynar viele vornehme Aussen und die bei dem kaum vor zehn Jahren ver 1. genau bekannt

gegen ben Rurften Trubesfoi fein Berlangen begenate, bergleichen bemertenswerthe Ergablungen gur Charafterifit Des ter bes Großen aufmidreiben, tam ibm biefer alte murs Dige Rurft mit vieler Freundlichkeit ju Sulfe, und bereicherte feine Gamlung befonbere mit wichtigen Borfallen ; bie ante um fo mehr Glauben verbienen , ba nicht bie geringfte Urfache vorbanden ift, felbige in 3meifel in gieffen. 2uch ber gewesene Reichstangler Graf Beftufcheff bereicherte Die Samlung bes herrn v. St. - Diefe Gamlung leibet feis nen Ausjug ober Angeige bes Inhalte ; fo mannichfaltig ins beffen biefe Anelboten, eben fo lefenemurbig und gur Charafe terifiif bes großen Raifers nothwendig und brouchbar find fie auch : überbem bat Br. v. Gt. unter feber Unechote feinen Beredhremann genannt, bie allerbinge unverwerfliche Bengen find. - Mis Deter ber Erfte einft ju Ifig, am Ralus gifchen Bege, 90 Berffe von Mostan, bas baffge Martie lifche Baffer trant, fo arbeitete er in ben Rebenflunden, bie ibm feine Ctaategefchafte abrig ließen, in ben bafigen Daffe Ierfchen Gifenwerfen. Dachbem er bas Stangenfchmieben erfernt batte, und an einem ber legten Lage feines baffgen Aufenthalts allein 18 Dub (bas Dub ju 40 Dfunb) perfertis get; und jebe Stange mit feinem Stempel bezeichnet batte, mobel fein Gefolge von Sofjunfern und Bojaren Roblen auftragen, bas Reuer anschurren, bie Blasbalge gieben, und anbere Arbeit neben bem Raifer verrichten muffe : fam er etliche Tage barauf jum Befiger ber Werfe, Werner Mile ter, nach Mosfau, lobte feine Unftalten auf ben Berten. und fragte, was ein Deifter bafelbft im Studwert fur bas Bub gefchmiebeten Stangeneifens befame? Dren Ropeten, ober ein Altin, antwortete Maller. Dun gut, verfeste ber Baar, fo habe ich auch is Altine verbient und ju forbern. Berner Muller ging fogleich nach feinem Belbfaften, und bolte is Onfaten, jablte fie bem Baar bar, und fagte : einem foldbett

Mufmertfamfeit ber widmeren, die ein burch die zwepte Bi befchleunigten.

Des Herrn Geh Residenten, D. führliche Besch medaillen, sür über den ersten nes allgemeinen sischen Staaten ten von der, auf Justizresormatic seltenen Medail

der über ben gangen erften Theil gebachten Ents mu fo bie beffen Erinnerungen porgefchriebener Daffen eingefandt baben wirb, befindet fich auf bem Avers bas febr abnliche Bruftbild bes Ronigs von Preuffen im Darnift, mit bem gewobnlichem Ronial. Gemand und bem berabbangenben Breufischen Mblerorben, in eigenen fren berabbangenben, nur blos am Salfe mit einer Schleife gufammen gebunbenen Saaren; wornber die Umfdrift iff: PRIDE-CVS LEGISLATOR, b. I. Sriberich ber Befete geber. Unter bem Bruftbilbe am Manbe ffeht ber Rame bes Runftlere Abramfon. Der Revers fellt Die Gerechtigfeit mit ber von ben Mugen etwas jurudgeschobenen Binbe por, Die mit einem in ber rechten and babenben Schwerd auf bie amen feitmarte liegenben aufgefdlagenen Bucher, auf beren eis nem: ORDO IVDICIALIS, b.i. Procefordnung, und auf bem andern: CODEX LEGVM, b. i. Des fenbuch, ftebet, zeiget, mit ber linten aber eine gleichftebenbe Dage balt, in welcher rechten Cchaas le, ein Sirtenftab und Pflugichaar und in ber linten Rron und Bepter liegen; baburch angubeuten, bag ber Bauer, fo mie ber Ronig, fur ben Richter gleich fenn muffen. Die biefen angebenbe Umfdrift: OVAERE VERITATEM ET LEGEM DOCE, b. i. Suche die Wahrheit und lebre das Gefen, foll ibn ffete erinnern, wie er, nach ber neuen Sus Gireform, ben Untersuchung einer Rechtsfache fich nebmen 256 4

Die andere Bleinere Ducaten in Golbe miegt, 1 nur über einen gangen murfe bie beffen Erinne murbe, bat auf bem 200 nigs mit Lorbeern gefcom welche, ebenfalle mit gorbe (bas Bilb bes Rathfels) e ter fich liegen haben, mit wie ben ber erfferen: FR TOR, worju noch bie bier Borte: SOLVIT AENIC Rathfel auf, geboren, als rigfeiten und Sinderniffe -Rechtsgange geboben finb. det man beffelben rabmit Mamen febr fein barch biefe

Der Revers felle wiet aber bier mit gang von ber Binbe vor, welche mie ben schrift: IAM NON RESVRGET BELLVA CEN-TICEPS, b. i. Mun wird das himderitöpfige wilde Thier (Sydra) nicht wieder aufstehen. Im Abschnitt ist bier auch aus vorgedachter Ursache bie Jahrzahl MDCCLXXXV gefegt.

Benbe Debaillen find nach ben iconen Beichnun. gen unfere berühmten Seren Job. Will. Meil, Dit. gliebs ber biefigen Runftafabemie, von nur gebachtem Ronigl. Dedailleur herrn Abramfon mit fo vielem Steif ausgearbeitet worben, baf man wohl fiebet. bende Runffler baben biefe wichtige Evote gleichfam mit verberrlichen wollen. Man febe g. B. ben Muss bruct im Beficht bes Bilbes ber Gerechtigfeit, melcher lieblich, baben aber boch ernftbafe und nicht meibifch, weiter bie lebbafte und banbelnbe Stellung Diefer gangen Sigur felbft, berfelben Gewand auf bepben Debaillen, nicht weniger ben ferbenben Sphing und bie erlegte Subra auf ber Pleinen Die baille, meldes bendes nicht nur wohl ausgebruckt, fonbern auch biefe große vollbrachte That (man febe bie Rudfeite biefer Debaide) aus bem Geficht unb bem nun in Die Sobe gerichteten Schwerd, gleich: fam ju lefen ift \*).

Bur Debaiffentiebhaber find auch benbe in Gifber, die große ju acht und die ffeinere ju vier Loth Bb 5 fcbwer

Degen ber Austheilung biefer Mebaillen beziehen wir uns auf bie im Junius biefes Jahres G. 740 u. w. gegebene Nachricht.

toird es die Raufer folche etwa nicht imn

Ben biefer Gelege mangenehm fepn, bei fligreform in ben Drei gierung, bon bem ban Georgi 1748 gefchnitte aber burch bie gleich i erfolgten Stempelriffe, gebenten, zumal fie auc geffochen ift. Jedoch fin te über ben Unfartg bes gi fchen Projetes eines Land Der Mvers bat bas Bruff. fen in einem Bermelinen ! wand und umbabenden febi genen fren berabhangenden, einer Soleife gufanunen ge ber genteinen Umen

in bie Bobe gebenbe Schaale ber Baage nieber, mel che bie por ibm ficbenbe mit einem Schwerd umgurtete Gerechtigfeit fren in ber Sobe mit ber rech. ren Sand balt. Die Heberfchrift ift: EMENDATO IVRE, b.i. Durch verbeffertes Recht, und im Abs fcmitt ftebet die Jabraabl MDCCXLVIII, In bem ebemale Grantiden, nachber Culemannichen. und endlich ben raten Dan 1783 ju Leipzig verlauf. ten Breuff, Branbenburgifchen Debaillen: und Iba. ler : Cabinet, bas aber von bem, megen vieler folder Debailien : und Thaler, Stempel Berfalichungen, berüchtigten und jur Inquifition gefommenen ebemaligen biefigen Rentmeifter Briderich Grante, mit febr vielen nachgemachten und anderen mit Rieiff. peranberten Studen, um viele Barianten ju baben, vermifcht worben, tommt biefe Debaiffe, in bem bavon gebructten Bergeichnif, zweymal Rum, 508 und sog auf ber Roften Geite por. Es ift aber eine und biefelbe; nur bag er, nachbem er juforderft für fich noch einige Stude von biefen gefprungenen Stempeln, welche er fich ju ichaffen gewußt, in Dreften abpragen laffen, nachber noch ben Reverd. fempel unten, mo ber Rig entffanben, bergefialt peranbert, bag, fatt bes platten Bobens, worauf bie gwen Riguren im Driginal fteben, ein bober Berg bis jum Enbe bes Riffes binauf gemacht, und fo von neuen, auch in Dreften, ausgepragt, und pon ibm ind Publitum gebracht worben. bat ibm biefes Bertebr, megen ber icabbaften

# 380 XI. Der Englander in Dunfirchen.

Stempel, nur eine febr fleine Angahl Stucke per bepben Arten verschaffen tongen. Dies find bie mabren Umffanbe von biefer Medaille, berfelben Berfchiebenheit, obgleich von einem und bemfelben Stempel und ber großen Geltenheit benber gedachten Arten.

### XI.

Der Engelander in Dunfirchent. Eine Anecdote.

bgleich ber Engelander, beladen mit einer noch immer zunehmenden laft von Abgaden, in seis nem Lande, ohne vieles Murren, eine Menge Taren bezahlt, weil er glaubt: er habe sich folde selbst aufgelegt, und die invermeidliche Rothwendigkeit des Staats ersordere selbige; so emport sich doch seine Seele gegen jede Erpressung in Formeiner Tare, der er sich durch die despotische Polizei einer sremden Macht ausgesetzt sindet; und am allerersten gegen die Anordnungen einer Macht, weiche er siels als den natürlichen Seind seiner Landes, und den erklärten Ansechter aller seiner theuersten Privilegien anzusehen, gelehrt ist.

Ein Officier von der Englischen Flotte, folg auf'ben Ramen eines Britten, landete in Dantirchen.

Die Engeländer nennen diesen Ort: eine sumpichte Stadt, ein Meft voller Schurfen und Schleichbantler und Bagabonden, welche Engeland täglich fich
vom Halse wirft, und die Frankreich noch immer aufznnehmen fich nicht schämt. — Sobald der Britte and Land trat, sand er sich mit einem Hausen halb verbungerter, abgemergelter Anglücklichen umgeben, welche, ob sie sich gleich Officiere nennen, doch um die Ehre baten, seinen Rosser, Mantelsac und anberes Gepäcke zu der Douane zu tragen, um dort vistirtt zu werden.

Man fand in dem Sepacke bes Engelanders nichts, das ben Ramen Contrebande verbiente, als zwolf Paar feidene Strumpfe, welche derfelbe nur die Bode vorher zu Mottingham gekauft, und felbige zu feinem eigenen Gebrauch bestimmt hatte. — Für diese Strumpfe solte der Engelander drep Liver fürs Paar bezahlen. Der unwillige Engelander weigerte sich, dieß zu erlegen.

Mach einem Wortwechfel sagte er endlich: Aber meine herren, sie werben boch jugeben: baß bie Strumpfe mein Eigenthum find? — D ja, wir zweifeln ganz und gar nicht daran. — So, erwies berte er, konnen sie auch ganz und gar nicht baran zweifeln, daß ich ein Recht habe mit diesen meinen Strumpfen zu machen, was mir gefällt. — Als er auch bierauf eine bejahenbe Antwort erhielt; zählte er die Strumpfe einen nach dem andern, schnitt sie fämmts

fammtlich in Studen, und trat fie falt und ent fcbloffen mit ben Fuffen in die Goffe: zugleich erflante er; baß er lieber baarfuß burch ganz Franfreich reifen wolle, als daß man von ihm fagen folte: er babe von einem Französischen Könige bas Priville gium, Strumpfe nach feinem Gefallen zu tragen, erfauft.

### XII.

### Recensionen.

riginalanetboten von Deter bem Groffen, Mus bem Munde angesebener Derfonen gu Moskau und Detereburg vernommen, und ber Derneffenbeit entriffen, von Jacob von Grablin. Leipzig bei Breittopf 1 21pb. 6 2og. in 8. foffet I Rtble. 4 Gr. Sammler biefer Anechoten ging im Jahr 1735 aus Dreiben nach Vetereburg in bie Dienfie ber Raiferlichen Atabemie ber Wiffenschaften. Sier lerute berfelbe in bem Saufe bes Ronigl. Doln. und Churfachf. Gefanten bes herrn Gr. v. Avnar viele vornehme Ruffen und andere herren fennen, bie bei bem faum por jehn Jahren berftorbenen Raifer Des ter I. genan befannt und immer um feine Derfon gemefen maren. Dier fowohl, ale in ben Saufern und an ben Das feln bes bamaligen Ruff. Raiferl. Generalfelbzenameifter Bringen von Seffen Somburg und bes alten gelbmarichan Rurften 3man Juremitich Erubestoi borte ber herr v. Stab: lin manche wichtige Unecbote erzählent und ale ber Berf.

gegen ben Rurften Trubegfoi fein Berlangen begenate, bergleichen bemertenswerthe Ergablungen gur Charafterifiif Des ter bee Großen aufunfchreiben, fam ibm biefer alte mur-Dige Rurft mit vieler Freundlichkeit ju Gulfe, und bereicherte feine Samlung befonbere mit wichtigen Borfallen : bie afte um fo mehr Glauben verbienen , ba nicht bie geringfie Urfa. che porhanden ift, felbige in 3meifel ju gieben. Duch ber gewefene Reichsfangler Graf Beftufcheff bereicherte Die Samlung bes herrn v. St. - Diefe Samlung leibet feinen Auszug ober Angeige bes Inhalte : fo mennichfeltig inbeffen biefe Unelboten , eben fo lefenemurbig und jur Charate terifiif bes großen Raifers nothwendig und brauchbar find fie auch : überbem bat Br. v. Gt. unter jeber Anerbote feinen Bemabremann genannt, bie allerbinge unverwerfliche Beugen finb. - Mis Deter der Erfte einft ju Ifia, am Ralus gifchen Bege, 90 Berfte von Dostan, bas bafige Martia lifche Baffer trant, fo arbeitete er in ben Debenftunben, bie ibm feine Staatsgefchafte abrig liefen, in ben bafigen Dufe Terfchen Gifenmerfen. Machbem er bas Stangenfcmieben erfernt batte, und an einem ber legten Lage feines baftgen Aufenthalte allein is Bud (bas Bub gu 40 Bfunb) verfertis get; und jebe Stange mit feinem Stempel bezeichnet batte. mobel fein Wefolge von Soffunfern und Bolgren Roblen auftragen, bas Reuer aufchurren, bie Blasbalge gieben, und andere Arbeit neben bem Raifer verrichten muffe : fam er etliche Tage barauf jum Befiger ber Berfe, Werner Mills ler, nach Mosfau, lobte feine Anfialten auf ben Werten, und fragte, mas ein Deifter bafelbit im Studmert fur bas Bub gefchmiebeten Stangeneifens befame? Dren Ropefen. ober ein Altin , antwortete Maller. Dun gut , verfeste ber Baar, fo habe ich auch is Altine verbient und ju forbern. Werner Dutter ging fogleich nach feinem Gelbfaffen, und bolte is Onfaten, jablte fie bem Baar bar, und fagte : einem foldben

beibe barben, weil man verlegen ift, mas bei gunchmenden Brafren anjusangen mare \*). G. 147. Defterreich na unausbörlich mit ber Vergrößerung feines Saufes beschöftiget, und verlohr seinen wahren Gesichtspunft aus ben Margen." Bu Ende bes britten Banbes wird befonbert von ben iepigen Streitigkeiten ber hollander mit bem Kafte ge handelt.

Meue Briefe über die Schweig, von C. C. E. ande felb: erftes Seft. Bief. 1785. 481 Geiten, und fichts

Rupfer, in 8. foftet 16 Br.

B. B. Ch. Store, Alpenreise vom Jahr 1781, Erfict Theil. Leipzig bei Müller, 1784. 212 G. in 8. mit bei Aupfern, foftet 1 Athlr. 20 Gr.

Briefe über die Schweig; erfter und zweiter Theil, von C. Meiners. Berlin bei Spency, 1784, 1785, 41 B. in g. foftet : Athle. 18 Gr.

Briefe eines Sachsen aus ber Schweig an feinen Freund in Leipzig. Erfter Theil. Leipzig bei Dyd, 1785. 21 B. in 8. foftet 20 Gr.

Erzählung von einer gesellschaftlichen Reise durch einen Theil der Schweiz und des Obern Italiend, nebst Auszügen aus Briefen über einige Gemählde. Serausgegeben von Samuel Gottlieb Bürde. Breglau bei Löwe, 1785. 21 B. in 8. kostet is Gr. Funf Reisen in die Schweiz, die mir nur so eben in die Hande kommen. Ich bin dem ohnerachtet mit keinem dieser Reisenden misvergnügt. Die Briefe des Herrn Justigraths Sieschheld, und die des herrn Pr. Meiners zeichnen sich vorzüglich aus. Ersterer mahtt uns vorzüglich die Natur und Sitten; letterer mehr Regierungsart, Merkwürdigkeiten, Ockonomie und Rens

在中国的161725年的中国

<sup>&</sup>quot;) Daber ber erftaunliche Impoft auf die Ungarifche Bels ne in ben Besterreichischen Stagten.

Menfchen : und bat bas Gigene baff er funftigen Reifenben in ber Schweit febr nublich fenn fan. herr Storr ift jum Beften ber naturforfcher gereifet; aus ben Briefen eines Sachfen lernet man manchen Gelehrten naber fennen, fo wie Gegenben , Religiofitat , Bewohnheiten , Baster Unis perfitat ic. herr Burbe ift ebenfalls mannichfaltig nub for Freunde von Mablereien und Sunfmerfen angiebenb. Eine fur alle Richter, Erimingliften und Denfchenforicher bochft merfwurdige Befchichte muffen wir, weil fie verbient. fo befannt, wie nur immer moglich ju merben, aus bes Berrn Dr. Meiners Briefen, 1. Eb. 6.284 abichreiben. .. Bor wenigen Jahren fand man in Bern ein ermorbetes Rind, nicht weit von einem Saufe, in welchem fich eine berüchtige te Beibeperfon aufhielt. Naturlich fiel ber Berbacht ber begangenen That am ftarfffen auf biejenige, welche ibn burch ihr bieberiges Leben in ter gangen Nachbarichaft am meiften perbient batte. Das Mabgen murbe eingerogen und perbort , lauguete aber bie That , und gab por , bag fie mirflich ieno fomanger fep. Dan bielt biefes fur eine leere And. flucht, und ließ bie Befangene nicht nur von einer ober mefie rern Wehmuttern, fonbern auch von Mergten unterfuchen. Die Webmutter allein bejeugten : bag bie Delinquentin nicht fcmanger fen, aber Merfmale an fich habe, melche bes wiefen , bag fie fcon einmal Mutter geworben. Die Merite hingegen bezeugten bas Begentheil." Durch bie Beugniffe ber Wehmutter betrogen, drang man fideter in bie Bes fangene, und biefe fchien almablig ju manten, und befannte enblich bie That mit vielen Umftanben, Die man aber, burch bas Befenntnis verführt, nicht unterfuchte, weil man fie fonft als irrig und ummeglich murbe befunden haben. Siera auf verurtheilte man bie Angeflagte jum Cobe, Die Diefes Urtheil, wie es fcbien, mit ber Ergebung einer Perfon an. borte, melde fich felbit fur foulbig, und bie ibr guerfante

Strafe fur gerecht bielt. Die Gefangene bereitete fich mit pieler Unbacht jum Cobe, und erft am leiten Abend bor bem Zage, an welchem fie bingerichtet merben folte, machte fie bem Beiftlichen, ber mit ibr betite, bas feltfame Ber fidnbnis: baf fie fur ibre Berfon gern fterben molte meil fie glaube: baf fie burch ibre Gunden ben Cod verdient babt bat es ibr aber boch leib thue, und Gemiffeneanaft perurfu de, bag bas unfchulbige Rinb, welches unter ihrem Seren liege, und an beffen Leben fie feiner beftigen Bemegungen wegent gar nicht zweifeln tonne, zugleich mit ibr umfommen Man fan leicht benten : bag ber Beiftifche burch biefe Eridblung nicht wemig betroffen murbe. Er erfunblate fich forafaltig nach ber Babrbeit ber Rachricht / welche bie busfertige Gunberin ibm gegeben batte, und theilte fie fobann ber bochften Obriafeit mit. Diefe icob foaleich Die Bolgiebung bes Tobesurtheils auf, ließ Die Delinquentin abermale unterfuchen , und vernahm ju ihrem groffen Erflaunen, baß fie in ber legten Galfte ihrer Schwangerichaft fev. -Dan gab ber Gefangenen ihre Freiheit und eine jahrliche Benfion. Dichte mar ben Richtern rathfelhafter, ale mare um Die unfdulbige Dabgen nicht lebhaft und beftanbig miberfprochen babe. 218 man fie hieraber befragte, antwortete fie: baf fie julest gefchwiegen batte, weil fie ihren gnabigen herrn nicht langer batte wiberfprechen, und nicht noch groffere Unfoften batte verurfachen mogen. - Gotte men mobil benfen : baß falfche Ebriurcht in einer Perfon pon eines fdranftem Berftanbe, fogar bie gurcht vor bem Tobe überwinden fonne ? eterminal perfolict, and unterlaid



to medde find the foreign, and six his ; and



## XIII.

# Ubriß ber Begebenheiten.

#### Solland,

ion ben Unterhandlungen gwifden ber Republif und Sem Kaifer ift fest menia im Bublifum ju boren. Die nach Wien beorderten Deputirten ber Republit murben, wie befannt, nach liner Muribe (G. 264 im porigen Stuef) som Raifer auf Die Bermittelung bes Rramofifchen Sofes verwiefen. Da aber biefer Sof, wie ce icheinen will, feit furier Beit andere Grundfase angenommen bat, fo entftebet auch baraus ein neues Spftem in Unfebung Sollands; und Frantreich bat nunmehr bier zwei michtige Gegenfianbe ju bears beiten : einmal bie Ausfohnung mit bem Raifer , beffen Roes berungen iest vieleicht nicht fo nachgiebig fenn burften ; unb bann bie Lenfung ber Republit auf bie, bei ben ienigen polis tifden Umfianten, fur Franfreich nothwenbige Geite. Sier mirb bas grangofifche Rabinet Gelegenheit haben feine Starfe in ber Staatsfunft ju jeigen ; und Solland bat Urfache, feis nen mabren Bortheil genau ju ermagen. - Die innern Une ruben nehmen immer noch nicht ab. Das Stabtgen 2imeres fort in bet Proving Utrecht bat ju großen Bermirrungen Mnlas gegeben, bie wichtige Rolgen in Anfebung bee Bebrauche militairifder Bulfe, wiber ungehorfame Burger und Eins mobner baben fonnen. Die Burgerfchaft ju Amerefort traf einige Menberung in Unfebung ihrer civilen Ginrichtung und bes Magiftrate. Diefe wolte fich ber porfigenbe Burgermeifter nicht gefallen laffen, und fließ fie, burch eine Ec & Mehr=

Debrheit ber Stimmen im Rathecollegium um. Me bie Burgerichaft hierauf unruhig murbe, erfuchte ber Magifrat ben Beneralfapitain : fo gefchwind als moglich Eruppen in Die Stadt ju fchicken. Der herr Erbftatthalter gab bierauf Befehl, bag ein Detachement von Ravallerie und Sufomerie bie Stabt befegen folte. Dief gefcab: allein man fichet Diefen Schritt in allen Stabten und Propingen als becht gefdbrlich fur bie Rreibeit ber Burger an, und arbeitet nuns mehr baran, bem Seren Erbftatthalter funftig bie Sanbe ju binben, baf berfelbe ohne Ginwilligung ber Berren Bes nerolftaaten nicht Eruppen wiber bie Einwohner ber Repus blit foll marfcbiren taffen tonnen. - Jeber Borfall muß eine neue Beranfaffung geben, ben herrn Erbftatthalter ju franfen. Jest beliberirt man feit einigen Bochen, ob in bie neuen Rahnen ber Sollandifden Garben, bas Wappen bes Brimen Erbftatthalters, ober bas, von ber Browing Sols land fommen foll; obgleich feit unbenflichen Jahren biefe Kabnen mit bem Bappen bes Saufes Dranien gegiert - Durch bergleichen Uneinigkeiten wird ber mabre Bortheil bes Staats vernachläßiget, und bie Republit nimmt, bei junehmenber Ungrchie, immer an Rraften ab.

#### Defferreich.

Die Gesundheitsumstände des Aaisers hatten auf seiner so eilsertigen Reise nach Italien und wieder jurud sehr gelitten; so daß sich berselbe nach seiner Zurudkunft in Wien einige Zeit nicht öffentlich zeigen konnte. Jest ist berselbe aber wieder bergestellt. Die so mannichfaltigen pellstischen und ökonomischen Absichten und Veränderungen in den weitläuftigen Staaten seiner Monarchie, erlauben dems selben wenig Rube und Zeit zu Erholungen, wozu denn noch das Mievergnügen kommen muß, überal Dindernisse

su finden, ben benen manche aus bem Wege ju raumen, es nicht in feiner Dacht fiebet. - Dan glaubt : baf bers felbe im Berbft Bobmen und Dabren bereifen, und ble Reffungen und ben bafigen Bertheibigungejuftanb unterfuden merbe ; nachber aber eine Reife nach Derersburg mas den werbe. Das neue Mauthfoftem giebt in Bobmen, Mabren und Defferreich ju gong neuen, bis fest nirgenbe üblichen Proceburen Belegenheit. Gine Menge toftbarer und reicher Stoffe murben gu Wien verbrannt; und fo wurden auch ju Bobmifch : Leppa für 4000 ffl. Englische und Frangofifche Ubren in Studen gerichlagen ; obnerachtet überal bie Borftellung gemacht murbe, felbige jum Beften ber Armuth ju verfaufen und wieber aufer Landes ju fenben. Bei aller Diefer Strenge find boch im legten Bierteljahr 85,000 Bulben Mauthgefälle weniger, als ehebent eins gefommen. -

Run wird bald bas Schickfal famtlicher Alofter naber bestimmt, verschiedene berfelben annoch ganglich aufgehoben, bie übrigen aber auf eine geringere, ber erften Stiftung ans gemeffenere Bahl berunter gefest werben. In Stevermark ift bereits alles bestimt worben. Aufgehoben find:

Maria Troft, Pauliner.

Stein, Canonici Regulares.

Pollau und Rothenmann, bergleichen.

Surftenfelb , Muguftiner.

Petrau und Meuklofter, Dominifaners und bie in Friedau, Gelbbach, Lankwin, Mernichlag, Muhres, Dominifaner.

ju Gras auf der Stiege, ju Graben, Sautberg, Dets tau, Marburg, Lerben, Anittelberg, Cilley, Ses fris, Minoriten.

in Grag bie Carmeliter, welche jeboch bis fie ausgeftorben beifammen bleiben. —

Traurige Ausficht fur bie julestbleibenben, und befonders auch für die, welche iest teinen Freund hatten, und einft boch hoffen burften: baß ihnen durch einen Novigen ein fompathistrenbes Berg jugeführt werben murbe.

26mont und Cambrecht werden inventirt, boch follen fie bie Bermaltung ihrer Guter behalten, folche berechnen, und ben Ueberfchuß in Die Religionekaffe abliefern.

In Stevermark werben nach ber legten Berordnung

#### Berringert werben.

#### Grager Breis.

| r. iest                            | 33, Put         | titig 18 1                                                                                                   | Beiftliche.                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1000                               | 24, -           | - 18                                                                                                         | -                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 9 1429                             | 19, -           | - 15                                                                                                         | - 00                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 30 100                             | 14, -           | - 14                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| STILL ST                           | 30, -           | 15                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| burner                             | Arcis.          | S MARK                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| HENRY ST                           | PROPERTY AND IN | 10                                                                                                           | STATE OF THE PARTY OF                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| ( ( ( ( ) ( )                      | W. 3050140      | 4 4                                                                                                          | 1000                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| fact and                           | 300000          | 37,113,550                                                                                                   | 1000                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| CL .                               | 14, -           | STATE OF THE PARTY OF                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                    | 15, -           | 15                                                                                                           | STATE OF                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                                    | 21, -           | 21                                                                                                           | 1000                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 1 3                                | 24/             | 12                                                                                                           | T                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Schwamberg, Rapuginer s 24, - 12 - |                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                    | 541 -           | - 18                                                                                                         | Vill.                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 7                                  | 37, -           | 18                                                                                                           | 1000                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| THE PERSON                         | 18, -           | 10                                                                                                           | 190                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                    | 14,             | - 10                                                                                                         | 少四 万                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 5.73                               | 0               | 1993                                                                                                         | Cilleye                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                    | burger          | 24, — 19, — 14, — 30, — burger Treis.  19, — 12, — 14, — 15, — 21, — 24, —  ourger Treis.  54, — 37, — 18, — | # 24, — 18 # 19, — 15 # 14, — 14 # 30, — 15 burger Areis. # 19, — 19 # 12, — 12 er 14, — 14 # 15, — 15 # 21, — 21 # 24, — 12 ourger Breis. # 37, — 18 # 37, — 18 |  |  |  |  |  |

#### Cilleyer Breis.

| Cillen, Minoriten     | fein to     | n, funftig | n Geiftliche. |
|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| Roan, Frangifcaner    | 12.0        | 26, -      | n -           |
| Majaret, Frangifcaner | the same of | 20, -      | 12            |

### In ber Stadt Gras.

| Frangifcaner | 4.360.10  | -       | 591 | -      | 18  | -      |
|--------------|-----------|---------|-----|--------|-----|--------|
| Dominitaner  | 1000 6.00 | DOM: WO | 26, | B+1    | 18: | 1970   |
| Minoriten    | 100 100   | me no   | 42, | (Here) | 18  | (Laugh |
| Muguftiner   | 即使的心      | 地方的     | 341 | -      | 18  | *      |

Der Rarbinal und Ergbifchof Digaggi ju Blen, beffen viele Reinde es beim Raifer Dabin in bringen gewuft baben. bağ ibm berfelbe fein zweites Erzbiethum Waigen in Une egen, welches ihm jabrlich 80,000 Bulben einbrachte, abe genommen bat, bat nunmehr aus eigener Bewegung, in ber Ungarifden Soffangtei Rechnung über bie Unmenbung Diefer Summen abgelegt, melde er feit ab Sabren negegen bat. Er bewies burch bie genauften Rechnungen : baf er tabrlich nur 12,000 Bulben ju feinem Sausffanbe vermenbet habe, und bag er alles übrige, jur Unterheltung eines Gemingriums, eines Spitale, & Dfarreven und ber Dormalfoulen angelegt, auch ben Bifcoflicen Pallaft und eine Rathebraltirche nen aufgebauet babe. Rechnet man biefe groemutbige und beinahe beifplellofe Mufopferung Diefes pors treflichen Pralaten nur ju 70,000 Bulben iabrlich, fo macht Dies ein Rapital in ben 25 3abren , von 1,820,000 Gulben, ble berfelbe zum algemeinen Beffen verwendet bat.

#### Bufiland.

Der Auflische Gefante zu Konstantinopel machte in ber Mitte bes Monat Julius bem Neis Effendi befant: bag Cc 5 eine

eine Ruffilde Estaber austaufen murbe, um einige Erein tionen im fdwarjen Deere ju machen. Der Gurlifche Die nifter bantte gwar febr freundichaftlich far biefe Dachricht; allein man arbeitet feit bem mit vermehrtem Gifer an ber Berbefferung ber Keftungen am fcmargen Deere und em Rangt. - Die Raiferin bat fur nothig befunden, bie Truppen in ber Rrim ju vermehren, und auch megen bit Unruben in ber Ufraine einige Regimenter marichiren in laffen ; bief trug mit ju bem Berucht bei : als wenn eine Ruffifche Armee miber bie Eurfen in Gunften bes Wiener Sofes in Bemenung fen. - Gine Ruffifche Befaber, pon acht Linienschiffen wird in einem ber Brelanbifden Da fen erwartet, fur melde ber Ruffifche Befante in London mit Benehmigung bes Sofes eine Menge Lebensmittel eine laufen laft. - Die Gefanten bes Biener Dofes unb bes Sofes von Verfailles baben jest ungemeinen Ginfing auf bas Ruffifche Minifterium; und es zeigt fich bei mehrern Belegenheiten beutlich, bag bas Betragen gegen ben grango= fifchen Befanten und beffelben Erwieberungen nicht gleichs gultige Soflichfeitsbezeugungen find. - Um bie Rugland unterworfenen Begenden an ben Ranfafifden Geburgen gut bevolfern , bat bie Raiferin eine febr vortheilhafte Ufafe fur Mudlanber befant machen laffen, in melder benfelben quier anbern betrachtlichen Bortheilen auch fechejabrige Freibeit non allen Abgaben angeboten wirb. Die Bevolterung ies ner Gegenben mit Teutschen und anbern Koloniften ift ein hauptaugenmert bes Ruffifchen Sofes, ba bie Raifes rin fic auf jene Bolfer und auch auf bie Zataren in ber Rrim, wicht im geringften verlaffen barf; fonbern felbige burch ihre befte Eruppen befidnbig muß beobachten laffen. Türfey.

Dem Gultan wurde am 2often Julius wieber ein Bring von ber fiebenten Gultanin geboren, welches nun ber vierte

lebenbige Cobn bes Groeberrn ift. Die Pforte bat wirtlich, wie man auch wohl erwarten fonte, (man febe @. 272 im verigen Stud ) auf Ruglande Befdmerben ; bag bie Erupe pen ber Pforte ben Lesqbiern wiber Die Georgier , Ruslande Freunde, Beiftand geleiftet, ju erfennen gegeben : bag bieg wiber ben Befehl bes Grosberen gefcheben fen, und iene Eruppen Berumfreifer gemefen fenn muften. - Der Rrangofifche Umbaffabeur bringet nunmehr ebenfalls barauf, Die Gremftreitigfeiten mit Defferreich ju beenbigen. Die Deft mittet nicht nur in einigen Gegenben Affens, fons bern bat fich auch ichon ju Ronfantinopel und in ben Dars banellen gezeigt; ja fie foll bis Buchareft vorgebrungen fenn. Go weit es fich bei ber legigen Berfaffung im Zurlifchen Reich thun lagt, arbeitet bas Minifterium an ber Berfides Suna ber Eruppen, Seffungen und Rlotten, und bat am Gingange bee fcmargen Meeres, unter Rrangofifcher Mufe ficht zwei neue Reftungen angelegt.

#### Grofibritannien.

Ohnerachtet herr Pitt seine Bill, megen bes Sandlungsvergleiche zwischen Groodritannien und Jeeland, in letterm Lande nicht hat durchsegen können, so wird dieß bech, ohnerachtet sich seine Keinde damit schmeichelten, keine Berändrung im Brittischen Ministerio verursachen. Seiner guten Sache sich bewust, hat er es ausgegeben, die Nation wider ihren Willen glücklicher zu machen. So urztheilen wenigstens einsichtsvolle Männer: daß die Irelander weit besser gethau hätten, die ihnen angedotenen Vortheile anzunehmen, als seiblge einem eiteln Point d'Honneur aufz zuopfern. — Die in den Grosbritannischen Seehafen sich iest besindliche, zum Dienst fertige Flotte beläuse sich, auf 53 Schisse von der Linie, nämlich: 2 von 100 Annonen; 3 von 903 33 von 744 und 15 von 64 Kanonen, auser 29

fein unfre Ratur ift von fo elenber Befchaffenheit, bi Migvergnagen , Berblenbung und Musichweifungen imme mehr um fich ju greifen fcheinen ; fie Baben fich unter Um ftanben im Lande ausgebreitet , welche gang entgegengefitt Birtungen batten bervorbringen follen ; und annoch im per wichenen Sommer batte es in Greland, wenn wir offent lichen Drudidriften irgent Glauben bepmeffen, bas Infe ben, ale wenn meber Berfaffung, noch Regierung, noch gte meiner Menfchenverftand im Lande maren. Affociationen, pber aubere Bufammentanfte batten angefunbiget, bas eine gangliche Beranberung nothwenbig, bag bie Barlamenter bofe, bag fie abbangig maren, und bieg gefchab furt nach bet Beit, ba bas Barlament bie Unabhangigfeit ber gefengebenben Bewalt behauptet, und mehr populare Bortbeile fur bas Land gewonnen batte, ale von allen Barlamenten in Bre-Iand je gefcheben mar \*).

Man ertlarte mit lautem Goschren, daß das Bolt in Staveren lebe, gerade ju der Zeit, ba es fic aller Obersbereschaft der Vernunft sowohl, als der Gesede entiggen hatte. Man hielt Jusammenkunfte unrechtmakiger Absichten halber; die öffentlichen Blatter waren mit Berratheren gegen die Verfassung, und eingesührte Regierung angesüllt. Der wilde und höchsischäbliche Gedante, sich von Groedritamien zu trennen, ward in unnügen Reden vorgetragen und untersucht, ohne daß Erstaunen ober Unwillen dadurch erregt ward. Man bediente sich verschiedener Nittel, die Gemüther auszuhringen, und wandte alle Kunste an, um die Leute zu überreden, daß die Manusakturen in Versan geriesthen, obgleich die augenscheinlichsten Beweise von dem Gegentbeile vordanden waren.

<sup>7)</sup> Diefe Borfalle find im Bortefenille in ben Jahren 1782, 1783 und 1784 im Abrif ber Begebenheiten erjählt worden.

Es ift bisweilen fcmer, Urfachen von bem Digveranfigen unter bem Bolfe angugeben; allein ben bem bier angeführten Benfpiele ift es augenicheinlich, bag bief Dievergnugen Beinen Brund batte, und nur von Leuten unterhalten marb, melde mußten : baß fie von gar feiner Bebeutung maren , als pur in folden Zeiten, ba Unardie und Unerbnung berrichs ten, und Die, in ber Sofnung, bas verungludte Schif gut plunbern, am Sturme Bergnugen finben. Es gereicht gleichwohl zu einiger Bufriebenheit, wenn man bebente, baft, was auch von andern gefcheben mag, Ungludeftifter felten bie Bortheile babon genießen. Ireland hat alles, mas es perlangte, erhalten; ein Umftanb, welcher fur bie Unfanger ber Unruben febr troutig ift. Dan gab fich Dube, ju geje gen ; bag Manufafturen und Gewerbe in flaglichen Umfiane ben maren, und man empfohl alle Mittel und Methoden mur bie rechten nicht, um ihnen gu Sulfe gu fommen : man gab fich große Dube, es ju einem Bruche mit Engeland je bringen ; und aus Dangel anberer Dabrungemittel bes Disvergnügens und ber Deuerungen, folperte man über bie Pars lamente : Reform , wie biefelbe porfam.

Dit Zeiten, die unmittelbar auf biejenigen folgten, in welchen das Barlament fogar noch mehr behauptete, als das Bolf in erhalten gesucht hatte, alle Punkte durchsente und seine Unabhängigkeit auf eine vorzügliche Art bewies, scheinen einem gemeinen Berkanbe eben nicht genau berjenige Zeitpunkt gewesen zu sepn, der zu erwählen war, unt die Berfassing des Unterhauses, oder die Art und Weise es anzusiellen, zu vernichten.

Die Grunde für ober wiber eine Parlaments Reform find noch einem jeden frifch im Andenken, und es icheint unuotbig ju fenn, fie ju wiederholen; es ift aber ju bemerken, bat, wenn man fie auch in Engeland als nothwendig jugabe, darans boch teinesweges folgt, bag fie auch in Ireland nothe

nothwendig ift: die Repedfentanten in Ireland werben ein baltnismaßig durch eine viel größere Anjahl Boles, welche ftimmfabig ift, als in Engeland gewählet. Auch ist es nicht nothwendig ju einem Size im Irelandischen Parlamente burch ein Eigenthum qualificier zu sen; die Fleefen tonnten unruhige Anwälde und ihre Schreiber, oder ungläckliche Rleinbandler senden. Sie würden schon dafür forgen, ich für ihre Rühe und Kosten bezahlt zu machen. Die Grösschaften aber könnten seetlich Güterbesitzer von lustigem See zakter senden.

Man hat auch ju verstehen gegeben, daß öftere Wahlen beitsam sein wurden. Ohne auf ein unredliches und gemeines Vorurtheif zu achten, daß die Ireländische Ration von Ratur unrubig und jur Unordnung geneigt ift, so könnte man doch fragen, ob dreijährige ober jährliche Wahlen für einen Staat, welcher Manusakturen hat und handlung treibt, nicht unschiedlich wären? Nicht ieder Verstand kann einsehen, daß es vorcheilhaft ift, sich so oft an die Denskungsart des großen hausens zu wenden.

Der Lord bemierkt barauf, das so viel Spefuncht die Denkungsart des Bolks auch verdienen mas, man dennoch die
sich widersprechende Handlungsart und Berbiendung desselben, wenn man auf dasselbe in den verschiedenen Staaten
ausmerksam ist, nicht verkennen kann. In einem Lande
scheint die Laune des Pobels die wunschenswurdisste Regierung zu senn; in einem andern muß das Blut des beit. In
nnarius an einem besondern Tage flußig werden, um es rubig zu erhalten; in Engeland ist der große Redner ans einem
Naturtriebe auch ein großer Staatsmann, und es gab
eine Zeit, wo man glaubte; man musse auf ein Ausschließ
sungsgeses gegen einen Fürsten dringen, dem man bald hernach mit den ekelhastesten Adressen, beschwerlich war, und
brei Jahr hernach abseite.

Man könnte Millionen von Bepfpielen, die eben so ers baulich sind, ansähren; welche aber wohl eben nicht dahin abzielen möchten, einem Staoksmanne den Borschlag, bei leder Gelegenheit die Denkungsart des großen Jaufens zu Kathe zu ziehen, annehmlich zu machen; besonders da dieß in Anschung gewisser Puntte geschehen könnte, über welche der große hausen ummöglich ein richtiges Urtheil fällen kann, und worlder er wahrscheinlich in Feuer gerathen, und ein Wertzung der Bosbeit und des Schtzeizes werden wurde.

Das Betragen ber protestantischen und katholischen Freiwilligen in Ireland, teigt von nichts als Borurtheil, bas durch die Intriguen der Franzosen in Ircland, nach feiner Meinung unterhalten wird.

Angleich ift es befannt, fagte er, bag frangofifches Bets ben 2Beg nach Greland , felbft noch im verroichenen Commer, gefunden batte, baf man fich frangofifcher Emiffarien bes bient bat, und bag Frankreich in Bereitschaft fenn wirb, fein gewöhnliches Gpiel ju fpielen. Dan fann mit Uebergebung anderer Betrachtungen bemerfen, bag menn es Franfreich mit feinen liftigen Unternehmungen gludte, Diefelben für Proteffanten fomobl, ale Papiften außerft verberblich fent murben. Wenn man annimmt , baß es Kranfreich gelunge, einen Mufftand ober einen burgerlichen Strieg ju erregen ; fo murbe ein foldes Land, wie Breland, bie Rriegebeere Frants reiche und Groebritanniene, ber Protefianten und Der Ros mifdtatholifchen nicht lange unterhalten tonnen. Dief Land marbe im Rriege fo menig im Ctanbe fent, gebn ober gmans gig taufend Dann frember Eruppen ju unterhalten, bag es auch nicht einmal im Stanbe fenn murbe, feine eigenen Ginwohner ju unterhalten. Der Acterbau murbe faft ganglich aufberen, Bermuffung murbe fich foneu verbreiten, und cis Sifter. Portef. 1785. 9. 61.

nen fo unbetrachtlichen Strich Landes ericopfen. Gine Pur thei marbe, fart burch bie Bewoonheit, Die Dberband IN haben, nub burch eine Brittifche Armee unterfient, einen Theil ber Infel aufgebren ; und eine andere, weit julireis chere Barthel murbe, burch Framofifche und Spanifche Mt meen unterfiut, ben Ueberreft aufiebren. In bem Reit, baft biefe nicht binlanglich maren, murbe man Deutiche in großer Menge baju fommen laffen. Unftatt unbegrangt, mie Amerita und nur an einer Geite juganglich ju fenn, ift Tre land nur von fleinem Umfange fur gwo Armeen, an jeber Grite juganglich und fein Theil ber Infel ift wom Deere meit entfernt. Der Rrieg murbe nicht von fo großmutbiger Urt fenn, wie er swifchen Britannien und Frantreid gewohnlich geführet mirb; er murbe ein burgerlicher Rrieg fenn, und wurde ein Religionsfrieg merben, welcher von allen ber graufamite ift. Der Bifcofliche Gis ju Ulfter Ponnte noch ein: mal wieber verlaffen werben, und die tapfern Schottifchen Stamme murben wieber einen beffern Boben finben, und ibre friegerifchen Calente in ben Ebenen von Greiand nochs male jeigen. Dachbem bieß fcone Land, vielleicht nicht lane ger als mabrent zweener Relbinge ein Schauplan bes Rriege gemefen mare, murbe es in fchlimmern Umftanben verlaffen merben, als ba Crommell es bei feinem lexten Befuche perließ; benu es ift , wenn man ben Buftand ber Dinge in Ers magung giebt) unmöglich , baß , fo lange Engeland in iracnb einem Grabe als ein aufehnliches Land annoch vorbanben if. eine Infel, bie bemfelben an ber Amabl ber Ginmobner, an Reichthum, und an allen Dingen, bie ein Land machtis ger ale bas andere machen, fo weit nachfiebt, bag Greland, welches fo nabe ift, und fo leicht eingeschloffen und angegrife fen merben tann, in einem unabhangigen Buftanbe, von Engeland getrennet, auf irgent eine Beit bleiben tonnte.

Allein biefe Abficht follen boch einige, wie es beifit baben : man hoffet freilich, und glaubt, bag bie Ungabl bererjenigen nur flein ift, bie ben Gebanten pon einer Trennung permittelft eines Bruche und ber Reinbfeligfeit gwifden benben ganbern begen ; eine Musficht, Die eben fo boshaft, als ungereimt ift. Ungereimt , weit ein gludlicher Erfolg gar nicht mabrfdeinlich ift; und boehaft, weil baejenige, mas Brelande Sofnung ift, wenn fich ein fo unwahricheinlicher Sall erdugen follte, bağ es auf eine Beitlang von Engeland getrennt marbe, bemfelben uneubliches Elend jugichen murbe. Dief arme Land, welches nun bas gludlichfte in ber Welt fenn tonnte, murbe, anflatt nur einmal vermuffet gu merben, ein befranbiger Schauplas bes Rriege und bes Elenbes ben jebent Streite gwifden Britannien und Frankreich fenn. Allein auch in bem anbern Ralle, baß es mur cimmal ein Gin bes Rriegs mare, muffe es, nachbem es ben Rern feines Bolfe, Die Salfte feiner Einwohner, feine Manufafturen, Sanblung und Reichthum ganglich verloren batte , endlich in feinen nas turlichen Buftanb guructfallen, ober freilich vieler Gegenes auter , beren es jest genuft , beraubet.

### Granfreid).

Bon ben Vermittelungen bes Frangofischen Ministerium ju Gunften Hollands, vernimmt man iest fast nichts. Der Raifer verlangt für die Abstehung gewisser Territorialforderungen eilf Millionen von Holland, und für seine Schiffe auf der Schelbe gewisse Freiheiten, die Holland noch nicht bewilligen tan.

Die Akademie zu Paris hielt am 27sten August ihre gewöhnliche Bersamlung, und machte zugleich befant: baß sie den Preis von 3000 Liver auf die beste Lobrede zum Ob 2

Indenten des Bergoge Leopold von Braunfamein 1786 am Lubmigetage querfennen werbe. - Die Berbafte nehmung bes Rardinal Pringen von Roban am Refie ber Dimmelfabet Marid in Portificalibus, meil er nur bur porber bie Deffe gelefen batte , ift einer ber auferorbentliche fien Ralle. Go verschieben bie Geschichte mit bem Salu fchmuck, am Werth eine Million und 600,000 Liver eribit mirb, fo muffen boch unleunbare und flare Bemeife in ben Sanben bes gutigen Ronigs fenn, bie ibn gu biefer barten Brocebur bestimmt haben. - Der Bert de la Devroufe ift am iften Anguft von Breft, um feine Reife um Die Erbs fingel ju machen, abgefegelt.

### Spanien.

Maier febeint mit Spanien ju fcbergen. Babrent ber Friedeneunterhandlungen, ja icon nach geschloffenem Tries ben, nahmen biefe Rauber aufe neue Spanifche Goiffe meg. Geitbem beifit es gwar; bag ein Bergleich mirflic mieber ju Granbe gefommien , und ber Rorfar , ber bas @pas nifche Chif genommen, bart befraft worben fen : Diefen Maubern ift tein Friedenstraftat perbindlich, und wenn fie lange Beile ober Roth antreibt, fo nehmen fie auch bie Gdiffe berjenigen Nationen weg, mit benen fie in gegenseitigen Sandlungs : und Freundschaftebundniffen ficben. - Bei ben allgemeinen Juriffungen in Europa. ferat auch Spanien fur bie Berfaffung feiner Flotte und Armee. Bu Rarthagena werben fechgebn Linlenfchiffe unb au Rabir acht Linienichiffe ausgeruftet : weil man Ruffiche. Ennlifthe und frangofifcht Worabern in der Mittellane bijchen See erwartet. Die Schage, welche Granien in Diefem Jahre aus Amerifa empfangen, find auferortentlich. Min griffen Julius brachte bas Schif ber Abler in 118 Zagen

von Lima nach Rabir, aufer anbern Roftbarfeiten; itber und eine balbe Million Biaffer und 10,17; Darf Gilber in Barren; und am igten Julius brachten zwei anbere Schiffe fur Dechnung bes Ronigs und ber Sandfung acht Millionen 207,340 barte Biafter und Rupfer, Binn, Cochenille sc. Der Ronig lagt an bem Luftichloffe Darbo bei Dabrit ein prachtiges und weitlauftiges Bebaube ju einem Mufeunt für die Maturgefchichte aufführen. Ein großer Thiergars ten , ein botanifcher Garten und eine Menge Bemachebaufer, werben bier alles bas fammeln , mas in ben befauten Welts theilen mertwurdiges fur ben Raturforfcher fenn wirb. Det Ronig bat vor ber Sand 700,000 barte Biaffer baju anges Die Ameritanifden Befigungen machen beitt Mabriter Sofe, wegen anbaltenber Unruben, viele Gor= gen; aus Diefem Brunde bat auch ber Spanifche Befante in London bem Rabinet ju St. James, einen Traftat git Barantirung ber beiberfeitigen Rolonien und Beffgungen in Amerita vorgetragen, woven man noch nicht meis, ob er angenommen merben burfte.

### Italien.

Aclabrien iltert noch immer von anhaltenben Erdsbeben, die tiefesmal nicht nachtaffen zu wollen scheinen. Die Erklärung bos Hafens von Mestina zum Freihafen, giebet war mauche frembe Familie und besonders Judischebin; allein man trauet sich nicht Gebäude und Mohnungen, wegen ber noch immer sortbauernden Bewegungen der Erde aufzuführen.

Der Serzog von Curland ift am isten Auguft von feiner Reife nach Italien ju Augeburg angefommen, und ben isten von ba wieber abgereifer; et fam am 26sten ju Db 3 Bairents

Baireuth an und feste ben 27sten seine Reise nach Berlin fort, wo berselbe am sten September eintraf und sich auf das ehemalige Sommervalais der Prinzen Ferdinand, friedrichsselbe, begab. Die Sriftung, welche berfethe zu Bologna zum Besten der Mahler- und Bilbhauerkung binterlassen hat, ist ein neuer Beweis, der Liebe zu den Rüssen und Wissenschaften dieses schon bekanten großmuthum Beschützers derselben. Diese Stiftung bestehet aus einem Konds von tausend Kömischen Jechinen, von bessen Interressen derseitige von der dortigen Rahler- und Bildhauers akademie jährlich eine goldene Medaille erhalten sou, ber das beste Probestück seines Fleißes liesert.

Der König von Meapel ift endlich mit feiner Bemablin von Floren über Pifa nach Liverne und von da ju Schiffe wieder nach Reapel zurud gereifet. In diefem Reich find endlich die vertriebenen Erjesuiten succesionsfähig erklärt worden, welches für viele diefer Weter eine sehr erfreuliche Nachricht ift. Auch haben nunmehr alle Orden, Franciscaner und Kapuziner ausgenommen, wieder bie Erlaubnis erhalten, Novigen einzukleiden.

### Denebig.

Unterbessen, daß Venedig burch seine Abtte unter dem Ritter Emo noch immer wider Tunis agiren, und Susa bombaediren läßt, sich auch noch taub gegen die bekante Korderung der Raussente Chomel und Jordan bezelgt, haben die Unterhanen der Republik in Dalmatien die Graussamteit der Turken in ihrer ganzen Wuth über sich erzeben tassen mussen. In der St. Peterd Nacht wurde das Land von Pastrowich in Dalmatien von dem Bassa von Scutari wit einer Armee von 28,000 Turken übersauen. Nach einer

in die Segend von Montenegrino vorgenommenen iferei verlangte der Baffa von dem Repräsentanten von v den Durching für seine Armee, unter der Bediredas sich während des Marsches, die Unterthanen der bist nicht bewasneten. Dierauf wurde ihm geantwordaß hierzu die Einvilligung des Senats ersorderlich sein ang hierauf mit Sewalt in die Brenze der Republik, verschiedens obrigkeitliche Vorsonen, die Vorstellungen en machten, firangutiren; die Häuser und Kirchen von vin Brand sieden, wobei und während der Plundegegen zweihundert Unterthanen der Republik ihr Leben iren, welches sie indessen theuer verkauften. Die Nest hat vor der Hand Teuppen und Munition ihren Unsen zu Hälfe gesendet, und ist entschosen, diesen fall nicht ungeahndet zu lassen.

### Deutschland.

ine der verwegensten Unternehmungen, welche die Bosich benken kan, solte in Rachen, wider den Serrn
og Ludwig von Braumschweig vor kurzem ausgewerden. Einige verblendete und von ihren Leidenn verleitete Männer in Holland, die sich den, für sie
schicklichen, Namen von Patrioten geben, hegen
immer einen verabscheuungswürdigen Berdacht gegen
Prinzen, der so lange Jahre thätig bewiesen hat, wie
om die Konstitution der Republik und das wahre Wohl
taate, bessen Dienste sich berselbe nur noch vor wetonaten ') widmete, am Herzen lag. Diese sogenanatriofen hatten einige Wagehälse zu sinden gewust, die

Am 14ten Detober im verigen Johre legte berfelbe feine Stellen nieber. S. im riten Stud bes Portef. 1784. Geite 630.

es gegen eine hobe Belohnung über fich nahmen: bom hem Derzog alle seine Papiere, ober wenigstens so viel sie ber selben würden habhalt werden, mit Lift oder mit Gewalt zu entwenden. Die Ausfilhrer dieses Komplots versammet ten sich nach und nach zu Aachen, und waren schon ziemlich weit in den Borkehrungen zu ihrem Borhaben gekommen als dasselbe entdeckt wurde. Berschiedene berselben wurd so glücklich zu entwischen, einige sind indessen eingezom und es leidet keinen Zweisel; das nicht die Aussagen und der ganze Proces derselben sollte öffentlich gedruckt und ber kant gemacht werden.

### Preuffen.

Die biefifchrige große Golefische Revue, mar überque glangenb. Die ins Lager bei Grosting gufammen gezoges nen Schlefischen Regimenter machten 29 Bataillons und aberhaupt eine Armee von gegen 56,000 Mann aus. Gie formirte ein Bifgat in zwei Treffen, mit ber Reonte gegen Bredlau und mit bem Ruden ans Sauptquartier. Bei ben Manonvern am 22ften, 23ften und 24ften Muguft mar ber Bergon von Nort (Bifchof von Denabrud), ber Bergon Confrantin von Sachfen : Weimar, viele bobe frembe Die heiere, unter anbern ber Englische Beneral Lord Corns wallis, und ber Frangofifche Marfchall be Camp Marquis be la Sayette gegenwartig. Legterer trug im October 1781 mit bei, daß fich Lord Cornwallis am igten Detober ju Porktown mit feinem Rorps von 6000 Marin gefangen geben mufie (G. im aten Stud bes biffer. Portefenille Jahre gang 1782. G. 202 und weiter). Der Ronig mar mit ben tlebungen ber Eruppen ungemein gufvieben, und fchenfte bem Generallieutenant und Chef eines Bilrafierrenis mente, Beren von Dalwig ben großen ichwargen 260:

lerorben. - Die boben Ummefenben und bie fremben herren Generale und Officiere maren ju Brosting foigenbergefialt einquartirt : Der Bergog bon Dort auf bem neuen Schloffe, und ber Bergog von Weimar auf bem alten Schlof fe im Danptquartier; bie Englifden Officiere in Rleinting bie Frangofischen in Bobrau, und bie Gachfichen in Bifche fomig. Den toten manbuvrirte bie Infanterie, und avans cirte in einer Linie. Den goffen trafen bes Ronige Majeftat im Sauptquartier ju Grosting ein, und war bas Quartier bei bem Schulgen bes Dorfe gubercitet. Gie batten eine Safel von 42 Converts , und bei ber Darichallstafel , bie in swei Scheunen fand, maren gegen 200 Converte. 2Bdh= rend, bag bie Jufanterie wieber manduvrirte, fam bie Ras pallerie auch an, und bezog folgenbermagen bae Laner: Gie feste fich fammtlich ine britte Ereffen ; Die funf Rurafters regimenter auf bem rechten , und bie gwei Dragonerregimen= ter auf bem linten Riugel. Die Sufaren famen in folgenbe Dorfer : bas Cietterissche Regiment in Schonfeld und Aleins brefa: bas Rofenbuiche in Grosbrefa unb Bogichut; bas Ries tembergifche in Briffelmis, sc. bas Grolingiche in Tefchtomis und Steine. Dach ber Tafel befaben Ge. Majeffat bie funs fer und Refruten. Den aiffen batte Die Infanterie Rafts tag, und Ge. Majefidt nabmen blos bie Ravallerie vor. Megimenter muften, ein lebes fur fich, Attaquen machen, und machten alles jur Bufriebenheit bes Ronigs. Den 22ffen nahmen Ge. Dajeffat Die Infanterie vor, und Machmittags muften alle Junter und Belbmebel von ber Infanterie marfdiren, um Diftance ju balten. Den agften mufte bie Infanterie bas geftrige Danonvre wieberholen. Den goften war wieber bas gembonliche, und wie bie Infanterie auerucfte, fieng ce fo entfestich ju regnen an, bag verschiebene Bemebre nicht losgeben wolten; ber Regen bauerte auch fo lange, bie fie wieber ins Lager ractte. Go wenig auch foldergefigte gemacht morben, fo maren boch alle Fremde fur bie Schles

205

fifche Armee ungemein eingenommen. Rury por ber Barole Schieften Ge, Majeftat, ber Rouia, bent Generalteutenant uon Dallmig ben ichmargen Molegorben, und maren bie ber umftebenben Generale und Officiere gleich gefchaftig, itm folden auf ber Stelle umjubangen, und ben Stern amutel ten, morauf ihm bes Pringen von Preuffen Ronigl, Sobeit bie Sand reichten, und embrafirten. Ueberhaupt batte bie Ausgebung ber Barole etwas feierliches an fich, und nu febr febendmurbig. Der Ronig mit emblogtem Saupt, und chen fo eine große Menge von Generals und Officiers, Die Die Befehle bes Monarchen ermarteten; eine große Mmabl fremder Officiere von vielerlen Mationen bewunderten che furchtevoll die Befehle bes groften Ronigs, und es berrichte burchgebende eine folche Stille, bag man auch nicht bas geringfte Beraufch borte. Wegen is Uhr Mittage marfchirte Die gange Armee auseinander, und verließ bas Lager. Den abften famen Ge. Majefiat in Bredlan an. Um 27ften muche befant, baf bes herrn Benerallientenants von Canengien Ercelleng um bie Entlaffung von ber Infpettion offerunterthanunt angefucht und auch erhalten batten. Golde ift nun getheilt; ber Generallieutenant, Graf von Unhalt, bat bie Infpefrion von Dieberfchlefien, und ber Generalmajor von Gog über Oberfchleften befommen. Much bat ber Ronig bem Oberften von Bitwig vom Regiment von Arnim bas Pomeistifche Dragonerregiment verlieben.

### Maturerfcheinungen.

AND SALES

Die Erbbeben kommen uns immer naber. Am 24ften August verfpurte man in Oberschlessen zu Plesse ein ftartes Erbbeben. Im herrschaftlichen Schlosse baseibst fiel einiges Porcellon von den Schränten, und bie Menschen in ben Betten wurden burch bie Erschütterung aufgewedt. In

#### YIV.

# Sanblungsnachrichten.

Duftiands Sandel mir China ift feit einigte Beit wiefes Kanals in die Handlung femmen, ned unter andem ber gewöhnliche Thee Boy im Preife fielgen. Da men aber burch so viele andere Nationen, diefes und so viel Ged freisenbe Kraut, aus China holen fichet, so wird eine Stoedung mit Ruftland, wohl auf den Thee nicht alignent Einsfluß haben.

In Frankreich find bie Abgaben auf ben Beantmein und Weingeift, ber nach ber Frembe geht, aufgehoben worden.

Das am ioten Julius von Königl. Französischen Staatsrath berausgekommene Arret \*), welches die Einfuhr und
ben Gebrauch aller Arten fremder baumwollener Zeuge in
bom Königreich verbietet, hat unter ben Schweizerischen Rauseuten eine allgemeine Bestürzung verbreitet, und dies
nicht ohne Grund. Schou lange war der Handel aus der
Schweiz nach Frankreich sehr wichtig, er wurde es aber nech
ungleich mehr vor bald zwei Jehren, da wegen der unter
dem Französischen Frauenzimmer eingerissenen Rode der
ganz weißen Kleidungen die Mousselines, von welchen ohnes

<sup>1) 6.</sup> im porigen Stud, Seite 282.

# XIV. Sandlungenachrichten. 413

in nur menig aus Dfinbien nach Europa gebracht merben, leichfam rafent gefucht wurden. Dan fan, obne bie Cabe ju übertreiben, ben Betrag ber feit einem Jahr, aus ber Comeis nach Frankreich gefommenen Mouffeline, auf molf Millionen Kranibfifcher Liver ichanen. Die Manufaluren biefes und mancher anberer nun gleichfalls unter jenem Berbot begriffenen Artifel verfchaften mehr benn 60,000-Einwohnern, ber Cantone Burd, Bern, Bafel, Gt. Gals en, Appenical, ber Stadt Dublhaufen und anbern Beifre fen bes Goweigerlandes Unterhalt, beffen fie fich nun mit inemmal fait ganilich beraubt, und baburch vieleicht großen Theile jum Musmanbern genothiget feben marben; mofern Die Megierung in Franfreich burch bie Borftellungen ber renen Offindifchen Kompagnie und Die Anleitung ber Diret toren berfelben, beren mehrere alle bie geheimfte bisberige Mittel und Wege ber Konterbande aus bem Grund fennert follen - ich fage, wenn Die Framofifche Megierung bierburch und vieleicht auch durch bas Beifpiel von Defferreich bewogen, fcharfere und wirtfamete Daasregeln als ebemals ju ber, wo nicht ganglichen hemmung, boch moglichften Sinderung und Berfcheuchung ber Konterbanbe ergreifen und fandbaft babei bleiben folte, welches nun ju ermarten febet. - Die übrigen Sabrifen ber Schweis beftebend in mes nigen wollenen Beugen, aber in mehrern balb unt gang feibes nen leichten Stoffen', feibenen Duchern, Strumpfen, Bans bern, Floren und Rrepp, auch in gesponnener Floret und gegwirnter Tramq . Geibe, leiben nicht weniger, theils burch bie balb aus allen Staaten fie verbrangenbe Berbote ober ungeheure Solle, theile burch bie Ronfurreng ber une idbligen neu entftebenben Rabrifen augenicheinliche Berminberung bes Berichlenffes. Eine Boare mir, gewiffe Gorten geringer gebruckter baumwollener Lucher ift ver iest noch im ftartften Gauge, und bereichert bie Kabrifanten. Etwas von Diefen

# 414 XIV. Sanblungenachrichten.

Diefen Tuchern ziebet Italien, ben übrigen Theil das noch liche Toutschland, auch, welches ziemlich merkwürdig, set vieles das sonft gegen bie fremben Manusatturwaaren so sorg faltig verzaunte Preuffen "), und endlich das Konisreich Poblen. Es durften aber in senen Landern, die zu nicht mehr darin seltne Kattundruckereien sich nur eben so schliebe ter und wohlfeiler Kattuntücher, als die Schweizer bedienen, um eben so wohlseile Waare zu verschaffen; wodurch benn auch uoch dieser einziger Zweig, von sehr erträglicher Manusaktur den Schweizern entzogen wurde. Kurz, es es siehet gegenwärtig mit dem Manusakturwesen der Schweigent auser unsellen dauserst misslich aus.

Das was von biesen Tuchern in die Brandenburgifchen Lander kommt, ift auf den Messen in Franffurt an der Ober, und gehet nach Pohlen. Ein auferst geringer Theil kan nur bei dieser Gelegenheit im Landeselbst bebitirt werden.





Erklarung ber Ursachen\*), welche Se. Konigl. Majestät von Preussen bewogen haben, Ihren hohen Mitständen bes Teutschen Reichs eine Affociation zu Erhaltung bes Reichs Systems anzutragen, und mit einigen derselben zu schließen.

De geschiehet sehr ungerne, baß Se. Königl. Majestat von Breußen sich durch die, in denen vom Wiener hose, an alle Hose in und außer dem Deutschen Reich gerichteten und nunmehr öffentlich bekannt gemacht werdenden Ministicial: Schreiben und Declarationen, (die fünstig mit abgedruckt werden sollen), Deroselben gemachte so bittere als ungegründere Borwürse und Aeußerungen, genöthiget sehen, densehen Höfen die Ursachen zu eröfnen, welche Sie bewogen haben, Ihren Reichs. Mitständen eine Reichsverfassungsmäßige Usseitation anzutragen, und mit einigen derselben zu errichten. Eine kurze und wahrhafte, jederzeit zu erweisende Darstellung der in dem noch laufenden Jahre vorgesonmenen Umflände und Thathandlungen wird zu solchem Endzweck zureichen.

Es ift weltbefannt, bag ber R. R. hof nach bem Abfterben bes letten Churfurften von Babern, bas Bergogthum

<sup>\*)</sup> Da bie in einigen Zeltungen abgebruckte Declaration bes Königt. Preuff. Befanten im Saag mangelhaft ift; fo geben mir bier unfein Lefern bieß merkwürdige Albenfuck, welches mir aus Sachfen von ficherer hand erhalten haben, volftandig und zuverläßig.

# 41,6 XV. Declarition, Die Affociation

Mitber Banern, erft burch bie baran geniachte Unfpride und burch bie am aten Sanner 1778 mit bem Churfarden in Mfals gefdloffene Convention, und ba ber Ronig von Brent fen mit bem Bergog von Pfalg 3menbruck fich bagegen et fenet, burd bie in ben Monaten Dan und Tunius treim Berlin , und bernach im Monat Mugut im Rloffer Bermer angefielte Caufchanblungen, ju erwerben gefiechet; bal ete ber R. Breuff. Sof allen bergleichen Mustaufch ber Bentie fchen gander, mit benen bamals in bem Expose des monis befannt gemachten Grunden, ale gleich miberrechtlich und bem Deutschen Reiche gefährlich abgelehnet, und bie Umns laGigfeit beffelben gezeiget, und bag barüber ber befannte Refes entfignben, welcher burch ben am igten Man 1779 in Ces Then gefdloffenen Rrieben geenbiget morben. Da nun ber Biener Sof barinn allen nur erfinnlichen Unferichen auf Bavern feverlich entfaget, und im sten Artifel biefes Grice Densichinffes mit ben famtlichen Dachten, welche benfetben theile gefchloffen , theils bermittelt , bie Garantie ber famtlie den Sausvertrage bes Saufes Pfals . Bavern, melde Diefem Boben Saufe alle Berduferung und felbft allen Instaufch feis ner Canbe verbieten, übernommen ; fo fonnten Ge Ronial. Majeflat von Prenffen fich faft verfichert halten , bag ber &. 3. Dof nun niemals weiter en einige Gintaufchung ober ans bere Erwerbung bon Bayern gebenfen murbe.

Biber alle biefe fo gegrundete Erwartung aber mufte ber Ronig im Janner : Monate biefes Jahres von bem Derioge non 3menbrud vernehmen, bag ber R. R. Dof biefem Rare ften burch ben Ruffifch = Raffert. Gefanbten, Grafen von Res manjom, ben borbero bereits ju Munchen burch ben Grfande ten von Lebrbach gegangenen fonberbaren Antrag thun laffen :

"baß bas Saus Pfaly Bapern bem Saufe Defterreich gant "Dber- und Micber Bapern, Die Dber Pfals, Die Landgraf-"fchaft Leuchtenberg und Die Bergogthumer Menburg und

Gulibach

# einiger Reichsfürsten betreffenb. 417

.. Gulibach ganglich abtreten mochte; bagegen bee Rapfers "Majefidt bem Saufe Pfals 3bre Dieberlanbe, mit beneu " pon der Republif Solland in erwartenben Bortheilen, jes .. bod mit Musichluß bes Bergogthums Luremburg und ber .. Graffchaft Ramur, unter bem Ditel bes Ronigreiche Buraund, abtreten, und bem Churfarften und Bergoge an-. noch bren Millionen Gulben ju gefälligem, allenfalls ver-. gnugenbem Bebrauch auszahlen, fich aber alle Artillerie . und alle Mational - Truppen, fomobl von ben Mieders " landen als von Bayern, und jugleich bas Recht, in ben " Dieberlanben nach Gutbefinben Gelb negociren gu ton-"nen, vorbehalten molten, und folte ein jeber Theil bie auf , jebem Lanbe baftenben Schulben übernehmen ; ber Zaufde hanbel folte gefchloffen werben, unter ber Garantie pon " Franfreich und Rugland, ohne von Breuffen und bem Reis .. de , (welche boch ale fcbließenbe und garantirenbe Theile bes Cefchner Rriedens, und fonft fo mefentlich baben in-" terefiret find,) etwas ju ermabnen. "

Ohngeachtet bem Bergoge ben biefem Untrage bebeutet murbe, bag man von ber Einwilligung bes Churfurften ju Dfale porlaufig ficher fen, und bag bie Gache auch ohne ibm und miber feinen Billen ju Stanbe tommen murbe, und bag man binnen acht Tagen eine fefte Entichliegung von ibm erwarte ; fo erflarte fich berfelbe bod barauf großmuthig und rund aus, Daß er niemale einen feinem Saufe fo nachtheiligen Sanbel eingeben und feine altvaterliche Erblande vertauschen murbe. Er gab fogleich und in ber Mitte bes Idnner . Monate bem Ronige, als feinem Freunde und Urheber bes Tefchner Bries bens, von allem Nachricht, er verlangte feinen Bepftanb gegen bicfes ibm fo gefahrliche Project, und überfanbte ein Schreiben feines Miniftere von Sobenfels, an ben Ruffifch= Rapferl. Bicefangler, Grafen pon Oftermann, mit einem auss führlichen Memoire, barinn er ben gangen Umfang bes Ans Siftor. Dortef. 1785. 9. Gt.

# 418 XV. Declaration, bie Miociation

trages und bie Untbunlichfeit bes Taufches, mit ben t den feines Biberforuche, auf eine übergengenbe Ber barl und Thre Ruff. Stanfert, Majeftat als Garant Des Teff Briebens erfuchte, von biefem Entwurf abenfieben, unb Ranfers Majefidt bavon guruckzubringen. Ge Morital M fidt fo permunbert als benuruhiget burch biefe Dadbridt gen Ihrem Gefanbten ju Detersburg, Grafen von Gen, gebachtes Gereiben und Memoire bes Bergoge pon & brud, bem Grafen von Oftermann ju übergeben, Abre ei Beferanif barüber ju erofnen, und bas Anfuchen bes Ber pon Smenbrud mit allen zwecfbienlichen Borfellumen ju terffugen. Chen bergleichen Borfellungen tiefen G. Sei Majefiat von Preuffen ben bem R. Frangof. Sofe, ale ale maffigem Garant bee Sefchner Friedens, thun, und bietenio melde ber herzog von 3menbrud burch feinen nach Paris genbs abgeschickten Gefanbten von Efebed thun laffen, unt Ginen. Ihro Dajeftat bie Ruff. Rapferin liefen baranf. Enbe bes Janner burch Ihren ju Berlin febenben Befor ten, Karfien Dolgorudi, jur Antwort erthellen : baf Gie fen Taufchbanbel, ben Gie benben Theilen guträglich bie bem Bergoge non Swenbruck nur bergeffalt hatte thun lai baf berfelbe von bem freyem Willen beyber Theile abb ge. Der R. Frangofifche Dof ließ gleichfals bem Ronige Schiebentlich verfichern, bag bes Rapfers Dajefidt biefes Cau Project, ba ber Gergog von Zwenbruck foldes nicht annehn wollen, fallen laffe. Dan hat es aber nicht babin brine fonnen, eine fchriftliche ober birecte Berficherung bori von bem R. R. Dofe ju erhalten.

G. Ronigl, Dajeftat murben fich burch bie Berficher gen zweper fo anfebnlichen Sofe baben berubigen laffen, me Gie nicht aus bem bebingten Inhalte beffelben, aus bem ftanbigen Goftem bes Biener Sofes, und aus bemen ben u LOUIS A

## einiger Reichsfürften betreffend. 419

ich ben Friedensbandlungen von Utrecht und Teichen fo oft eberbolten Berfuchen bes Baverifden Zaufchbanbels, bats foluffen miffen, baf er biefes ihm fo angelegene Project male gang aufgeben, fonbern ben jeber ibm gunftig fcheis iben Belegenheit mieber hervorfuchen wurde. Debrges hter hober Sof eiferte gwar in benen fo pielfaltigen Des rationen feiner Minifier, pors erfte nur überhaupt gegent ihm angeblich beugemeffene miberrechtliche Abfichten, berd aber, ba ber Ruffifche Sof in feinen Declarationen ben aufchhanbel von Banern eingeftanben, geftebet er benfelben tichfals, perfichert aber, bag er niemals an einen gewalts nen Caufch gebacht habe, noch meiter gebenfen merbe. zeiget burch Diefe Ginfdrantung und ben fo forgfaltig mas nben Unterfcheib gwifden einem gewaltfamen ober freye Hinen Taufch, nur ju beutlich, bas er fich bie Doglichfeit bie Frenheit bes fogenannten freywilligen Taufches, en Ratur man icon que ber Convention vom gten Sans 1778 tennet, noch immer vorbehalte. Diefe an fich fcont farte Muthmaßung befldtiget fich noch mehr burch bie von Biener Sofe bem Ruffich Ranferlichen an bie Sant geene Begauptung, bag bas Saus Bavern burch ben Sabes Brieben bie Brenbeit babe, feine Staaten ju vertaufchen. iff gwar aubem , baf in bem isten Urtifel biefes Triebens icfenet ift, bag, " wenn bas Saus Bapern einige Bertaus ung feiner Stagten feinem Intereffe gemaß finbet, ber Berdriftliche Ronig verfprochen bat, foldem Caufch nicht miber ju fenn." Es folget aber felbft aus ben flaren rten biefes Artifels, bag man baburch bem Saufe Bapern bie Verraufchung einiger Lanber und Diffvicte, ober ile bes Bangen, und gwar folde Bertaufdung, welche em Inreveffe gemäß fey, verftattet babe : man bat aber f bamale nicht baran gebacht, noch gebenfen fonnen, gangliche und willführliche Bertaufchung eines großen Ec 2 Chur:

Bollte man aber bem Saufe Bapern feiner Befigungen p burch ben sten Artitel bie ju gleicher Beit gw bem Bergoge von 3men und aufgehoben worden, des Saufes Pfaly-Baper ezneuert, beffatiget und g man alle Lander bes Sa bigen und unverdußerlich su Pavia im 3. 1329 gefch Saufes erneuert, in ber fprochen haben, niemals fern, ju vermechfeln obe Friebend : Eractat von Refe unter ber Garantie bes Ron fen , als hauptfchließenber a ber Sofe von Franfreich ut Deutschen Reiches, welches ! Rebet, fo folget baraus umwit Banern mehr a.

## einiger Reichsfürsten betreffenb. 421

e, und nicht an ein anberes machtigeres Saus tomme. Es in bie Mugen und Ginne, bag, wenn bem Saufe Defferfren fiunde, ben fo weitlauftigen, an fich fo vortreffichen, noch einer viel großeren Berbefferung fabigen , und von r porgiglich braven Nation bewohnten Staat von Bavern, n ein ihm entlegenes, breyfach fleineres, ungleich chteres, umb menie ju verbefferndes Land, ju vertaufchen. e mit Bavern grangenbe Staaten bamit ju vereinigen, baburch feinen icon fo übermiegenben Staatsforper auf fo übertriebene ale unbillige art ju verftarfen , alebenn Bleichgewicht ber Dacht in Deutschland fic ganglich vers ren, und fomobl bie Gicherheit ale Rrepheit aller übrigen defidnbe, blog von ber Maligung bes Saufes Defterreich ingen murbe. Diefes icon fo große und übermachtige es folte fich boch an feiner fo weitlauftigen Monarchie bes gen, und nicht an neue, an fich nicht rechtmäßige Ermere gen gebenfen, welche nicht allein Deutschland, fonbern auch Europa beunruhigen muffen ; es folte fich von felbft er een, baf R. Rarl VI. in bem Barriere Eractat vom Virie, der ohne Ginwilligung aller fchließenben Theile nicht aufoben werben fann, fenerlich verfprochen bat, bag bie Dies ande niemale an einen gurften außer bem Defferreichifchen ife perangert merben follen.

Da nun ber König nach ben bier ansgeführten Grunbschaft überzeuget ift, daß der Wiener hof keine Besugniß hat, wern, durch welche Mittel und Art von Tausch es auch sep, fich zu bringen, daß aber berselbe nach benen in diesem bre erneuerten Bersuchen, noch öfters, und nach größer ührscheinlichkeit beständig damit umgebet, und nach denen ganz Europa verbreiteten Declarationen sich zu einem soziannsen freywilligen Tausch noch immer berechtiget halt zierner Se. Königl. Majestät von Preussen aus denen hier chfals angezeigten Ursachen, ben einer so widerrechtlichen

Ee 3

als

# 424 XV. Declarat, Die Affociat, einigeric.

mößige und solche Bereinigung angetrogen, welche min to gamen Welt zeigen fann : solches wurde sich auch seibe m bem erften Entwurse dieser Berein zeigen, der vermundtich is ben Handen des Wiener Hofes sen wied, und ber und so nem Inhalte lediglich gegen sebe widerrechtliche und par same Unternehmung von Tausch, Schularisation und In glieberung Deutscher Reichslande, aber namentlich gem ben Macht, welche sich derselben nicht schuldig machet, nich tet ist

Man glaubt burch alles vorhergehende überjengend wegethan zu haben, daß die Bereinigung, welche Se. kind Malefidt von Preussen mit den Durchlauchtigsten dem Kourschieften von Sachsen und Braunschweiz-Lünedurg geschlesen, einer Seits unschuldig, unverschnglich und constitution undsig, andrer Seits aber für die künftige Sicherheit und Krendeit des Reichs und aller seiner Mitglieder so notivert dig, als nüglich ift. Se. Königl. Malestät von Preussen tregen also kein Bedenken, sondern achten sich nielmehr verdunden, Ihren bohen Mitständen von dieser geschlestwen Beeinigung Nachricht und Cheil zu geben, Ihnen eldigt, wen Sie es verlangen, in ihrem ganzen Umfange verzulegen, zu zu überlassen, die derselben behreten wohen. Kan verspricht sich solches von Ihren bohen Einsichten und patristischen Gesinnungen, und in solchem Fall werden Se. Königl. Majestät von Preussen mit den Durchlauchtigken Derren Eburstäten zu Sachsen und Braunschweig Lüneburg sich ein Bergnügen daraus machen, solche hohe Mitstände in diese Bereinigung auszunehmen, Ihnen alle Bortheile davon angebenden zu lassen, und mit Ihnen das Rottlige darüber weiter zu verabreden und abzuschließen.

Berlin, im Muguftmonath bes Jahres 1785.

word in the second seco





idichte, fell bas Portefeuille liefern, fo o thig und thunlich ift. Canolaeten und Pl fich entweber burch Beubeit, ober burch Bafainmenfiellung und Brauchbarfeit, jur 1 und Beuerheilung jehiger mertwurdiger Be ten ober Entbedungen empfehlen werben.

Das halbe Jahr, welches immer ein ausmachen wird, toffet a Thir. ober bas G.

Wir werben dafür forgen: daß das Pormit Ende jedes Monard in den vornedmit handlungen Deutschlands sein. Borginglicke lagen davon sind: in der Orellschen Bucht in Jürch; in den Buchbandlungen der her dolph Gräffer in Wien; Johann Andrewner in Frankfurt am Mayn; Johann Heinstein, in Leipzig; in Dresden in der schen Hospinchbandlung; in Jalle bepm Herrard und Postdierertor Madewels; in Berden und Postdierertor Madewels; in Berden Auchbandlung in Hamburg; in der schen Buchbandlung in Hamburg; in Brein Herrard und Postdierertor, Buchbandler; in der schen Buchbandlung in Hamburg; in Brein Hamburg; in Rechter Reichel in Rönigsberg.

Die etwanige Beptrage bitten wir, t

efondere für die Ronial Dreuffifchen Staaten unmebr, 25 Alphobet ftart fertig, und in allen bonblungen gu baben. Die Reichhattigfeit ber banbelnben Materien, bavon einige noch gar bearbeitet maren, als bas Erziehungerecht, spolizeirecht , Cebnpolizeirecht , Kirchengeirecht , Bevollferungsrecht , preugifches nierecht, Wappenrecht, Stadtpolizeireche polizeiredit. Gefinderecht, und andere noch fo pollffanbig bebanbete morben, bat bem n Berfaffer nicht erlaube; mit bem ameiren be Diefen branchbaren Lebrbearifan febluffen. Es baber in furgen noch ein Dritter Band, pon n 14 Alphabet fart, ericbeinen unb bamit biefes f gefchloffen merben. Grantfurt an der Doer, Detuber 1785.

Strauß, Buchbanbler. Folgende Schriften fündiger ber Dr. Arof. J. Beri in Berlin auf Gubfeription mit Borauszah-(in Louisb'or à 5 Richte, eber Ducaten à 2 Richte.

ir.) an.

Siftoriich : geographiiche Beichreibung von uftan, in Quart, mit Charten und anbern Ru-, zweiter banb, welcher bee frn. Angueril bu on, historiiche und dronologische Abbando en von Indien, Solge der Konige von Cans ir, vom 3. 1674 an, Beidreibung bes Laufes Strome Bangen und Gagra, u. a. m. enthalt. umerations Preis & Rible. 2. Deffelben Werritter Band, welcher bes gen. Jacob Rennell, andlungen und Charren von Sinduffan, von inlandifden Schiffabre in Bengalen, von bem e des Stromes Burramputaric, famt andern gen und Unmertungen des Berausgebers gu erften Band, ober Cieffenthalere biftor geo. hifden Befdreibung von ginduffan entbale bir. Ber por bem 1. Rop. b. I. auf beibe Bans ammen pranumerier, begable nur 7 Reble. 12 Gr. rbalt ju Ende biefes fabres eine Lieferung ber eften gu beiben Banben geborigen Charten unb CER.

aus bem Schweb, überf.
111. fleber bie Zanderel, inte Anefboten von berein
111. Radbriebten von dem Ruff, Aaifert. G. Reibmarichall Grafen von Remenzow; mit Anpferflich ber ihm zu Ebren geprägte bottle: Ein ungebrufter Auffag

V. Ein bis lest ungebrufter Brief bes Eb Cotomb, an ben Ronig von Spanien, a maifa, im Jahr 1503. Aus bem Engl. u. VI. Staatsausgaben bes Ronigreichs I

Nus bem Engl, aberf. VII. Tobrenregiffer und Liffe ber Rrantfelte ben in London verflorbenen Menfchen, po cember 1783 bis babin 1784. Aus bein ieberf.

VIII. Etwas von ber teutiden Tapferteit ungebruchter Auffas

IN, Rreifichreiben bes Raifere an feine 2 im Teutichen Reiche , Die Bertauschung vo ern betreffenb; und zweites Circularschreit ferhalb

A. Circularichreiben bes Grafen von Offer im Ramen ber Raiferin von Ruffand

ç

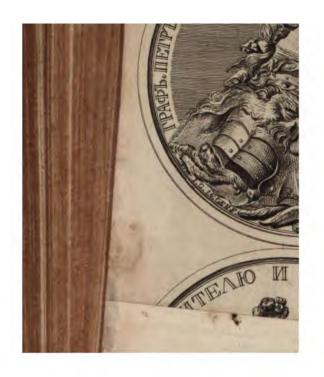

## Historisches ....

# Portefenille.

Auf das Jahr 1785, zehntes Stud; Monat October.



Unfang ber verbefferten Preuffischen Staatswirthschaft unter Churfurft Friedrich Wilhelm bem Großen.

Eine Rebe am Geburtefefte bes Churfurften gehalten.

erhabener Berbienste eben so gewiß dem Red.
ner Beredsamfeit gewähren konnte, als die Pflicht zu sprechen, das deutlichste Gefühl und Bewußtseyn seiner Schwäche endlich überwirdet; so
würde ich mich nie, auch heute nicht, so schüchtern
und surchtsam dem Gegenstande nabern, den die
jährliche Rückfehr des dem Andenken des großen
Churfürsten Sriedrich Wilhelm gewidmeten Tages
unsver gemeinschaftlichen Berehrung darstellet. Rei,
nem von uns ist die Geschichte seiner Thaten unbedistor. Portef. 1785. 10. St. Af kannt;

#### 426 I. Unfang ber Preuff. Staatswirthich.

fannt; und Sie alle, meine herren, find gewiß mit mir gleich überzeugt, bag nicht bie fo oft mit Titeln und Ehren verschwenderische Schmeichelep seine Beitalters, sondern die gerechte Bewunderung ben Machtommenschaft, und bas unparthepische Zeugnis eines ganzen Jahrhunderts ihn durch ben Beynamm des Großen ausgezeichnet hat.

Bwar hat immer ber Glang friegerifcher Thaten einen unbezweifelten, ja oft ben größten Untheil an bem Ruhme ber Regenten; aber nach biefem Maastfabe bes friegerifchen Ruhms wird man nie die Größe eines Fürsten ber Burde ber Menschheit go maß beurtheilen und schäfen, wenigstens nicht in einnem Zeitalter, wo Nationen es nicht mehr für ihre einzige Ehre halten: Rrieger zu beißen; und alles andere Berdienft, worauf nicht Glud und Ruch gleichen Anspruch machen, ihren Etlaven überlaffen.

Allerdings waren der friegerische Muth und die siegreiche Tapferkeit des Churfürsten Friedrich Wilbelm gleichsam die ersten Erfordernisse zur Erreichung aller der großen Berdienste, welche ihm in einem so vorzüglichen Grade die Liebe seiner Unterthanen, die Bewunderung seiner Nachbarn und Bundesgenossen, und selbst die Achtung seiner Feinde erworben. Denn zuerst mußte er sein Land von dem Feinde berfreven, der es in allen Theisen besetzt biele, und durch wiederhohlte Einfälle verheerte. Aber was hatte ihm ein Land geholfen, das überall verwüsset,

pergrint

#### unter Churf. Friedr. Bill. bem Gr. 427

berarmt und entvolfert mar? bas Taum feinen Retter und Befchuger fo menig als fich felbff ernabren fonnte? Gemif mar alfo bas Berbienft eben fo grof. biefes Land wieberum ju bevolfern, Die Spuren ber Bermuftung ju tilgen, bem Burger und Laubmanne neue Quellen ber Dabrung ju erofnen, bie aften perfopften ju reinigen, und überall bie Cultur bes Lanbes in bie Bege ju feiten, bag es nicht allein fich felbft und feinen Megenten erhalten, fonbern fich auch in ben Stand fegen fonnte, fich funftig gegen feine machtigen Rachbarn und Reinde mit Rachbruct ju pertheibigen. Dies alles leiffete Sriedrich Wilhelm in bem fur bie Menge feiner Berbienfte nur furgem Reitraume feiner Regierung mit foldem Gifer . baf feine Mufmertfamteit immer gwiften Rrieg. Unterbanblungen und ber Gorge fur bie Mufnabme ber Guleur in feinem ganbe getheilt ericheint; und baff er felbft bie wenigen Stunden ber Erholung, melde er nach Endigung feiner friegerifchen Loufbabn genoff, unperbroffen ben fur feine Unterthanen fo ermunternben und mobitbatigen Bepfpielen, in Bies berberffellung ber guten Drbnung und Boligen, und in Berbefferung ber burgerlichen Gemerbe, bes Land. und Gartenbaues mibmete. Dicht genug, baf er wie bie Conne mit ihren Gtralen, burd Baterbulb und Belobnung fein vermuftetes Land in allen Theis Ien ermarmte, befruchtete und belebte; Bepfpiel und perfonliche Theilnehmung gingen por allen feinen Berordnungen megen ber Lanbesperbefferung porber. unb

#### 428 I. Anfang ber Preuff. Staatswirthich.

und begleiteten fie; und von ibm ging jeber Antrid ju neuem Runfffeiße aus, theilte fich fo wie ber eleberifche Schlag allen benen mit, welche um ihn, oder burch Bande ber Liebe und Pflicht mit ibm verbunden waren; und ging fo ofter und schneller burch Machabmung als durch Befehle auf die Unterthanen über.

Dies ift ber fcmache und unpollfommene Umrif pon bem Bilbe, bas ich beute Ihnen, meine Berren, gern jur Bewunderung und Berebrung aufftellen mochte, und morinne ich munichte, bag Gie menigftens bie groffen Buge bes großen Churfurften, als Dater feines Doll's, wieberum erfennen mochten. Mber ich bin es mir mehr als ju mobl bewuft, bag ich alle einzelne Buge ju fammeln, ju verbinden, und jeben in fein Licht ju ffellen fo menig vermag, bat ich ichen besmegen um Ihre Gebulb und Rachucht bitten muß, wenn ich es mage, Ihnen fegt nur bie erffen Linien bes großen Bemalbes porguteichnen. Gelbft ben groften Meifter ber Rebefunft murbe piel. leicht bie Große bes Unternehmens abicbrecten : gemiß aber murbe bie Befcheibenbeit bes eblen Rurften ibn gur Bergweiflung bringen. Denn urtbeifen Gie felbif, meine herren, wie groß mufte ber gurft fenn, ber mit feinen im Rriege und Frieben bereits erwor benen Rubme und Berbienften felbft noch fo menia aufrieben mar, bag er unter bie Bilbfaule, melche ibm ju Ehren feine erfte Gemablin, Couife, por bem aus einer Sandmufte, pon ibm erfchaffenen Barren

## unter Churf. Friedr. Wilh. dem Gr. 429

Bu Roin aufftellte, fatt aller Aufschrift bie Borte feste: Berr, zeige mir den Weg, den ich mandein foll.

Die Mittel, melde Griedrich Wilhelm gu ber Bevolferung und Berbefferung feines Lanbes anwenbete, maren eben biejenigen, melde ibm bie Lage bes ganbes und ber Buffand feiner Unterthanen gang naturlich barbothen, und bie einzigen, welche ibn gut bem Biele feiner Buniche fubren fonnten ; fo fern es auch mehrmalen obne fein Berfchulben bie Beitumftanbe in bie Butunft binaus rudten. Buerft fuchte er Die burch Rrieg und Deff perminberge Uns aabl ber Unterthanen burch Roloniften gu erfegen, benen er große vermuffete ganberepen einraumte, und felbit Churfurftliche Memter übergab, bie fie anbauen, und bie verfallene gandwirtbichaft wieberum in Aufnahme bringen follten. In ben Stabten, infonberbeit aber in Berlin und Dotebam, bauete er nicht allein die verfallenen Saufer ber Burger mieberum auf, fonbern es erhoben fich überall burch feine Frengebigfeit, Die anfangs feine anbre Quelle als feine baufliche Sparfamteit batte, neue große Strafs fen, welche ber Bewunderung und Rachabmung ber Einwohner von allen Geiten ber Dufter eines guten Beichmack in ber Bautunft, fo wie ber Dauerhaftig. teit, Bequemlichfeit u. Bierlichfeit, und fogar nach bamaliger Beit, auch Benfpiele einer anftanbigen Bracht barboten. Borber mußte man in unferm Lanbe fo wenig von ber Baufunft, bag bie Saufer felbit in FF 3 ben

## 430 I. Anfang ber Preuff. Staatewirthich.

ben Stabten gleich ben Sutten ber Sirtenvollfer bem barinne eingeschloffenen Menschen und Bieb mur alf Dbbach miber bie Ungemachlichteiten und Befchmen ben ber Sabredgeiten und ber Bitterung bienten. Seber Burger flitterte fic nach bem Danfe feines Bermogens ein Saus von Sola und Leim aufammen, bas fo wie bas Deft, ber unter feinem Schuse mobnenben Schwalbe nur eben binreichte, ibn mit feb nen Rindern und Schweinen ju faffen und zu bebe den, Alle Sorge für Bequemtichteit, Reinlichfeit umb fetbit fur die Gefundbeit; mar von ber bamalis gen Bauart ausgeschloffen. Die Burger unterbielten blog Schweine, welche Saufer und Strafen perunreinigten ; benn fie verftunden nicht ben Ruben auf ihrem fanbigtem Boben Beibe und Rabrung ju verfchaffen. Die Dolfenmirtbichaft, melde por bem brengigjabrigen Rriege burch bie Churfurftin Katharina in Berlin mar eingeführt morben, fannte man nicht mebr; benn biefer perberbliche Rriea batte fie gang ju Grunde gerichtet, fo, bag ale nach: ber ber Churfurft Sriedrich Wilhelm auf bie Bieberberftellung berfelben bebacht mar, ber bamalige Dichter Beuter in feinem Biegenliebe auf ben 1655 gebornen Churpring, Barl Memil, wo er alle Bunber Berlind ergablt, welche ber Pring funfrig feben follte, auch barunter bie mille Rub aus Solland bergebracht, nennte. In ber That mar auch bie Churfurftin Dorothea bie erfte, melde in Berlin sum zweptenmale wieberum auf ibren Bormer-

#### unter Churf. Friedr. Bilf. bem Gr. 43 14

ten bie Molfenwirthicafe neben bem Gartenbau

Bie groß ber Mangel an ben norbigften unb nutlichften Runftlern, Sandwertern und Arbeitern Damale mar, fann man fcon baraus erfeben. 2118 Sriedrich Wilhelm nach bem Untritte feiner Regies rung, noch mitten im Rriege, auf Die Bieberberftel. lung feines Schloffes in Berlin bachte, fo feblte es fo febr an bauberffanbigen Leuten, bag ber Churfurft auf mieberhobites Unfuchen ber Umtetammer noch im Dary 1647 aus bem Saag fdrieb, er babe bas felbit einen Simmermann angenommen, und wolle fic auch um einen Saumeiffer unt Steinmeten bemuben. Dach und nach marb bie Ungabt ber Runfts fer, melde Sriedrich Wilhelm aus ber Frembe, ins fonberbeit aber aus Solland berief, und in feine Dienffe nabm, fo groß, bag baraus unter feinem Souse Mabemien ber Bautunft, Bilbbaneren und Maleren, fo wie faft aller ber übrigen fconen Runs fe entfproften und aufblubeten. Alle birje Runftler, und berfelben eingeborne Schuter maren befchaftiget, in allen Drovingen bes Churfurffen Bepfpiele feinet Rrengebigteit und Dufter ibrer Annft aufzuftellen. Heberall befeelte ber Churfürft ihren Fleiß burch feis ne Begenwart und perfonliche Cheilnehmung; und er gab ben Stabten bas erfte Bepfpiel ber anten Orbnung und Boligen, inbem er in Berlin bie Relnigung und Erleucheung ber Strafen einführte. Da mo vorber niedrige Sutten und unfaubre Straf-

3f4

fen

#### 432 I. Anfang ber Preuff. Staatswirthich.

sen bem Chursursten Ekel erweckten, und die Armsfeligkeit ihrer Bewohner bezeugten; an eben biefen Stellen prangten in kurzer Zeit hernach mit ben Beweisen seiner Wohlthätigkeit, die neuen Häuser und Pallaffe, deren Anblick gewiß seinem edlen herzen jene große freudenvolle Empfindung gewährten, mit welcher einst der sterbende August das Steuerruber des Römischen Neichs vor seinen trauernden Freunden aus der hand legter Don Jiegeln erbaut, sprach er, empfing ich Kom; und nun hinterlasse ich es euch von Marmor.

Bep meitem übertraf nun bie Ungabl ber neuen Saufer und Strafen Die Menge ber burftigen Burger und Ginmobner. Diefe und ber fo fichtbare und brudenbeMangel an vielen ber nutlichffen Runte ber burgerlichen Dabrung erbeischten einen neuen Bumachs pon fremben Burgern, welche ben in ben Gingebornen perlofchenen Runfffleiß wieberum ermecten, unb burch ibr Bepfpiel beleben mochten. Der Churfarft vief alfo Roloniften aus ber Laufis, aus Schleffen, aus ben Dieberlanben und aus andern Begenben berbey, benen er ju ihrem mannichfaltigem Gemerbe und Sandthierung gange Strafen einraumte. Der Durftigfeit ber eingebornen Burger balf er nicht allein baburch auf, baf er neue 3meige bes Runff. Meifes einführte, und ibre Rabrung vermebrte; 14: aleich erleichterte er ihnen auch bie bruckenben Yaffen ber Abgaben, melde bis babin bie Aufnahme bes burger:

## unter Churf. Friedr. Wilh, dem Gr. 433

burgerlichen Gemerbes, und ber baburch entfichens ben Bevolterung gebemmet batten. 3ch nenne 36. nen, meine Berren, mur ein Bepfpiel; Die 1668 fatt ber beschwerlichen Kontribution auf Die Saufer eingeführte Ronfumtionsaccife. Diefe Beranberung batte affein in Berlin innerbalb gwen Jahren ben fchnellen und beilfamen Erfola, baf mabrend biefer Beit mehr ale 150 Saufer, welche in Ruinen lagen. theils wieder bergeftellt, theils neu aufgebauet murben, und bie Ungabt ber Ginwohner fich febr merflich vermebrt batte. Endlich bief er auch 1687 fur biejenigen Unterthanen , benen es entweber an Luft ober an Mitteln gut ihrer eignen Ernabrung feblte, ein Bucht: und Spinnbaus in Spandow anlegen, Muffer ber groffen Frangofifchen Rolonie, melche bie Bors febung bem mit bem Boble feines Bolts fo eifrig befchaftigten Rurften gegen bas Enbe feiner glorreis chen Regierung auführte, erhielt bie Churmart 1671 einen Bumache von funfgig Tubifchen Ramilien. benen ber Churfurft erlaubte, fich bafetbft in ben Stab. ten gegen ein gemiffes Schutgelb niebergulaffen. Diefe Claffe von Ginwohnern batte bis babin ber Mangel an drifflicher Dultfamfeit und großentbeils falfche Borurtbeile ben Gingebornen immer noch perhaft und verbachtig gemacht; und felbft bas Itr. theil ber porigen Regenten mar über bie Bortbeile aus ber Berbinbung ber Jubifchen Ginmobner mit ben Chrifftichen zu einem gemeinschaftlichen Staate. torper, immer ichmantenb und getheilt gewefen. Daber 3 f 5

#### 434 I. Unfang ber Preuff. Staatswirthich.

Daber maren fie ju verichiebenen Dalen, und quient 1572 megen einer febr ungerechten Befchulbigung gegen ben Tuben Lippolt auf ber Churmart pertrie ben morben. Go allgemein auch bie Rlage gu fenn pfleat, baf biefe Claffe pon Einmobnern, infonber beit bem Groffbanbel nachtheilig fen ; fo gewiff ift es auch bagegen, bag viele Gattungen bes Rleinbanbele von feiner anbern Dation mit folder Emfigfeit und mit fo fichtbarem Bortbeile betrieben merben. Der Birte bulbet gwar in feinem Stalle me ber Bolf noch Buchs neben bem Chaafe; aber in ber großen Saushaltung ber Ratur marb gleich an: fangs ber lome und ber Sieger neben bem Glepbanten und Rameel, ber Bolf und ber Ruchs neben bem Dofen und bem Schaafe bingefest. Gott bulbet und beidugt in feinem Reiche mit emiger gangmuth und Bute alle Gefcopfe, bie wir Sterbliche mit unferer Schmade, mit unfern Sefinnungen und Grund. fagen unvereinbar finben und haffen. Gluctlich iff ber Regent, ber nach biefem erhabnen Benfviele bie groffe Berfcbiebenbeit ber menfchlichen Dentunges arten, Renntniffe, Stanbe, Rationen und Religio. nen genau burch bas gemeinschaftliche Band ber burgerlichen Pflichten mit einander gu vereinigen, und Diefe munberbare Mifchung von eineln flets einans ber entgegenwirfenben Grunben und Abfichten auf einen einzigen allgemeinen Endamed, ben Geborfam gegen ben Regenten und auf bas 2Bobl bes Graats au richten und gu fenten meif.

#### unter Churf. Friedr. Will, Dem Gr. 435

Schon ber Churfarft Joachim I. batte mit feis nem Rammerbireffor Bernd von Arnim verfchiebene Mlane entworfen, nach melchen bas Land mehr bepolfert, Gemerbe, Dabrung und ber innere Sanbel blubenber, Die Churfürfilichen Gintunfte vermebrt, und bie Landesmacht burch Bumachs an Mannichaft großer und ben Reinden furchtbarer gemacht murbe. Darunter mar auch ein Borichlag Die Churfurfflis den Bormerte ju jergliebern und angemeffene Gtuden ganbes an mehrere Familien erblich auszutheilen. Che aber biefe Plane ausgeführt werben fonnten. farb ber Churfurft; und ber Gobn bes Rammer. Direftors, Frang von Urnim ging 1554 nach Sachfen jum Churfurft Muguft , wo er bie Borichlage feis ned Baters ins Det richtete, und bem Lanbe überaus große Bortheile gemabrte. Er vereinzelte an 300 Bormerte und befegte fie mit Familien, beren er viele 1000 aus fremben und benachbarten ganbern mit vielen neuen Runffen und mancherlen Gate tungen von Induftrie nach Gachfen gezogen batte. Mis Griebrich Wilhelm nach geenbigtem brengigs jabrigen Rriege burch ben Beffobalifchen Rriebend. folug bas Erifift Dagbeburg, nebft ben Biftbus mern Salberftabt, Minden und Ramin erbielt, fo fabe er fich nur befto mebr burch biefe neuen Beffe pungen genothiget, auf Mittel gu benten, wie er bie fomobl bier ale in allen feinen übrigen ganbern überall fo fichtbaren Spuren ber Deft und eines lange wierigen und verberblichen Rrieges vertilgen mochte.

## 436 1. Anfang ber Preuff. Staatswirthid.

Sogleich verordnete er bie Mevifion ber Domainen, und lief burch bie bargu ernennte Commifion ben Suffand und bie Amabl ber noch porbandenen frepen, perpfandeten ober verlornen Domainen und Lebnguter, Die Benugung und ben Ertrag ber berrichaft. lichen Guter und Ginfunfte unterfuchen, um Daraus au erfeben, wie fie wieberum eingulofen, ju perbei fern , und bie Summe bed Ertrages ju erboben fenn mochte. Much ben biefem Unternehmen fanb ber Churfurft viele und unüberfteigbare Sinberniffe und Schwierigfeiten, melde bie gehoften erfprieslichen Rolaen immer weiter binaus festen, fo febr er auch burch feine Begenwart und perfonliche Theilnebmung bie Unterfuchung ju unterfrugen und ju beichleunigen fucte. Mangel an gefchickten gelbmeffern, fo mie auch an Erbregiffern und Lagerbuchern, erfcmerte Die Musmeffung ber Gaat. Beibe- und Solglander ; bie Berichiebenbeit bes alten und neuen Dagfes permirrte bie Beffimmung ber Sufengabl ; und bie Ilnerfabrenbeit ber Commiffarien mufte febr oft bem feblauen Intereffe ber Umtetammer und bem Unfe ben mancher unrechtmäßigen Benger nachgeben, beren Bortheile bie wieber bergeffellte Orbnung gu febe gefchmalert baben murbe. Unterbeffen fruchtete bies fe Repifion boch fo viel, baf bie verpfanbeten Dos mainen wiederum eingeloff; viele von fremben Butbebefigern beimlich ober mit Bemalt angemafte Stude vindigire murben, und alfo ber Ertrag ber Churfurftlichen Domainen aufebnlich erbobt marb. Mber

#### unter Churf. Friebr. Will. bem Gr. 437

Alber bie Bermaltung blieb megen Unfunbe ber bamaligen Rameraliffen bennabe eben fo feblerbafe. wie anpor. Die meiffen Domainenguter maren nie bem Ramen nach verpachtet; in ber That aber murben fie nur abminiftrirt. Der ganbesherr trug alle Roffen und Bufalle; ibm murben Ginnabme und Hudgabe berechnet, und ber Heberschuff nach ber Billtubr bes Dachters, meift nur in Raturalien abgeliefert. Obne orbentlichen Unfcblag, obne Retmeffung bes Lanbes und obne Caution marb alles beut fogenannten Bachter überhaupt auf Gefahr und Roffen bes Grundberren überlaffen. Täglich fabe man bas Reblerhafte biefer Berpachtungsart immer mehr ein, und ber Churfurff empfand fie immer mit großern Unmillen. Dan verfuchte von neuem bem Hebel gu ffeuern. Buerft fcbrantee man bie Dachtzeit auf feche Sabre ein. Diefe Ginrichtung bauert noch bis auf unfere Beiten fort; fo mie auch eine amente. baff namlich in ben Etate ber Unterfchieb amifchen Domainen - und Chatouillegutern aufgeboben . und in ben-Rechnungen pon ber gefammten Ginnabme aus jeber Broving in ber Musgabe ein gemiffes Quanrum jur Chatoulle angefest marb. Darneben aber murben viele und mancherlen Borichlage jur Berbefferung ber Churfurftiden Domainen gemacht; und ungluctlicher Beife ergriff man benjenigen, ber fich in ben Rolgen noch fcblimmer als bas Hebel felbft bemieft. Denn von 1676 bis 1680 murben auf Unrathen bes Softammerprafibenten Bobo von Glabebect

in Sachfen erprufte Bererbung ber Bormer Berbefferung ber Dom berrichaftlichen Gintun gu vermehren, marb bi fion beffelben unterbru Churfurft burd bie Rol geführten Abminiftration lichfeit ber Menimfchen er übergab baber bas 21 bes herrn von Gladebect Beitpacht, mit ber Bebin len tameraliftifchen Plat Uniteverbefferung bes p Mrnim genau unterrichte Beren von Gladebeck offe trat ber Reib bargwifchen! folgte Gollen; und biefer Dienfte, mo er nach ben Bi Menim verfuhr, und bem

#### unter Churf. Friedr. Will, bem Gr. 439

brich Wilhelm, ben Berluft biefes Mannes immer empfinblicher, weil er bamale ber einzige mar, ber grundliche Rameralmiffenschaften befaß. Mittlerweile batte fich auch ein gemiffer Luben aufgeworfen, ber um alle Mlane bes von Arnims miffen wollte. und jum Rachtbeile bes Churfurffen bie Bererbung ganger Diffritte an einzelne Ramilie angefangen. Man lub baber ben Gollen ein in Branbenburgifche Dienfte gurudgutebren; aber vergeblich. Doch überreichte er bem Churfurffen feine Borfcblage, nachbem er ben ibm mitgetheilten Memteretat burch. gegangen mar. Der Churfurft nabm fle an, und Die Borfebung leiftete ben gludlichen Beuftanb gur Musführung, inbem fie ibm 1685 bie vielen aus ib= rem Baterlande vertriebnen Rrantofen gufubrte. Muf einmal entftanben neue Dorfer, und bie Angabl ber Acterleure, Sandwerter und Runftler nabm fo au, bag biefe Jahre mit Recht bie Epoche einer neuen Schopfung beifen tonnen. Der Beift ber Inbuffrie, ben langwierige Rriege und anbre Urfachen gleichfam erflict batten, tonnte porber burch alle bie mannichfaltigen und wieberboblten Berfuche bes großen Churfurffen nicht wieber ermedt, ober vermebrt merben. Das einzige Bepfpiel ber inlanbifchen Bollmebereven und Manufafturen fann biefes genug beweifen. Alle Unftalten, welche ber Churfunit uach wieber bergeftellter Rube machte, alle Berorbs nungen, moburch ber Abfas ber inlanbifchen Bolle beforbert, und bie Musfuhr berfelben verbinbert, fo

## 440 1. Unfang ber Preuff Staatswirthich.

wie die Einfuhr ber ausländischen erschweret werben follte; die Ansegung mehrer und neuer Wollarbeiter und Tuchmacher, die neue Schauordnung, und der den Tuchmachern zugelegte Gewandtschnitt; alle die se Borkehrungen, sage ich, reichten nicht zu, dem verfallenen Wollgewerbe aufzuhelsen, und ihm selbst mit Berwendung großer Rosten, einige Dauer und Bestand zu geben. Endlich zeigte ihm die Borsehung das einzige fraftige Wittel, das er begierig ergrif und anwendete, ausländische Zweige auf den verwilderten Stamm der inländischen Industrie zu impsen. Die Deutschen Einwohner abmten dem Kunsisteise der Branzösischen Flüchtlinge nach, und so vermehrete sich mit der Rahrung auch zugleich die Bevölfereung.

Auch sabe Sriedrich Wilhelm wohl ein, wie wenig die Aufnahme der Landwirthschafe, und der Wohlstand bes ganzen Landes ohne Gartenbau bessehen könne. Er besörderte daber nicht allein durch Verordnungen, sondern auch durch sein eignes Bepspiel das Anpflanzen von Frucht und Obstdaumen, und die Erbauung von Garten und Rüchensfrüchten. Im Jahre 1686 verordnete er, daß ein jeder Einsaße und Unterthan, sowohl in kleinen Grädten und Plecken, als insonderheit auf dem Lande hinter seiner Wohnung sich einen Platz abbegen, ihn in zwep Theile theilen, und den einen zu Pflanzung von allerhand Obstdaumen, den andern aber zu einem Eichelkampe bestimmen sollte. Auf den Ames-

#### unter Churf. Friedr. DBiff, bem Gri 441

borfern follte auf jebem Bute fogleich ber Ilnfana nematht werben. Beber Braurigam follte nicht eber aufammen gegeben merben, bis er erwiefen babe. bag er wenigftens feche Dbfibaume gepfropft und feche junge Gichen an einem bequemen Dete gepflan e babe. Dhaleich biefe Befehle nicht überall genau befolgt murben , fo fcheint es boch , bag bie Lufthamie ben einigen großen Sofen in Breuffen, fo wie auch bie fconen und boben Lindenalleen ben vielen Ro. niglichen Memtern und ben verfchiebenen graflichen und abelichen Gutern, benen Breuffen infonberbeit bie Gute feines treffichen Sonigs verbantt, eine Gots ge biefer wirtbicaftlichen Berordnungen finb. ous ber Churfurft 1670 aus feinen fo gluctlich de endigten Reibzugen gurud fam , fand er ben Unbait ber ieje fo gemeinen Ruchen. und Bartengemachie nicht allein in ber übrigen Mart, fonbern felbif ben Berlin fo febr verfallen und vernachläßiger, baf et fich auf feine Safel bergleichen Rruchte ale Blumens tobt und Ceferi mie ber Boff bon Bamburg, Brann. fdmeig. Erfure und Leipzig verfebreiben mußte. Run mar er alfo eifrig bemibt, alle biefe Fruchte und Bemachfe in feinem Lambe felbit gu ergieben, und Diejenige Urt von Baum . und Ruchengarmeren eine guführen; bie er auf feinen vielen Gelbzugen und Reifen big und jenfeite bee Abeine, im Clevifchen Solland und ben Diebertanben gefeben, und immer mir folder Aufmertfamteit und mir foldem Bergnus gen beobachtet batte, bag er bernach in feinem Lanbe 1 4iftor. Portef. 1785. 10. St. G a

reich, Engiano und Beit, Befonders betam arten bringen; unb Refibenten unterbiele fdung und Heberfend Dirten. Biele von feit ge vom ganbabel mette ten nach bem Benfpiel führung neuer Frücht barer ju machen, unb men gu berbreiten. 11 giglich ber Generalfelbe linger, aus, auf beffen mit fremben Beinreben mobl als in einigen Ge be, und in ber Ufermar Rordameritanifche Bau und Aborn; und noch i genben bin und wieber bi eingeführten Rieberlanbit ber Regierung b.

## unter Churf. Friedr. 2Bilf. bem Gr. 443

niften in Magbeburg empfingen bie übrigen Provinzen ben Tobactsbau und fernten aus eignen Saamen Del gewinnen.

Wenn Kom seine Eurier, Cincinnaten, und so viele seiner bartigen Diktatoren und Consuln am Pfluge bewunderte; wenn Griechenland den Nebenbuler der Persischen Krosne, ben jangem Corus, wie er selbst in seinem Garten die Baume nach der Schuur pflanzte, anstaunte und glücklich pries; wenn noch iezt China den Tag als ein jährliches Fest seven noch iezt China den Tag als ein jährliches Fest seven, an welchem der Kaiser selbst mit eigner Hand den Pflug führt, und einen bestimmten Acker bereitet und bezätet; wie wäre es möglich, daß wir den der Erinnerung an das große und wirksame Beospiel des Chursürsten Friedrich Wilhelm ungerührt blieden, und nicht in siller Ehrsurcht sein Andenken segneten?

Beine Bemuhungen, ben Dabrungsftanb feines Lanbes ju verbeffern und ju ermottern, fchrantten fich nicht allein auf bie erften Beburfniffe bes Lebens fur Denfchen und Dies ein; fonbern er führte auch mehrere Arten bes Stunftfleiffes burd Bepfpiel und Ermunterung ein, welche dem Gaument und ber junehmenben Elegang ber bobern Stanbe eine ausa gefuchtere Dabrung und Befriedigung barboten, ben Rleif ber niebern Stanbe auf eine portheilbafte Urt beschäftigten. und bie Quellen bes Meichthums burch Mannichfaltigfeit bee inlandifchen Gemerbes und Berfehre vermehrten. Bes reite ber Churfurft Johann Sigiemund hatte den Weinbau angefangen. Diefen vermehrte friedrich Wilhelm febr ans febnlich, und lieb ju bem Enbe aus Franfen, Italien, Franfreich und vom Mheine viel Rebenhols fommen. Im Jahre 1668 gewann er in ben Weingarten ben Potebam 848 Cone nen Bein. Go legte er überall Weinberge, Garten, Rare pfenteiche und Gichen - und Lindenatteen gur Derfchonerung

jeinen unterthanen mitthe welche nachher Ronia Friet und Reinsberg verlent bar, und lag qu ber Duthe. Scheibefunftler Runfel bure Muf, bag ibre Baaren bure Borghalich erfand er ben 9 1600 Dufaten Borfdus the brich Wilbelm erfand ber Rruger, den Rubinfluß ohne S ten und ju feiner rechten Sot ben Ranftlet , Rauffeute unt fich bamals in großer Menge befanden, als fie faben, wie mit våterlicher Bartlichfeit f Aderban, nusliche Gemerbe u berinftellen; wie bereitwillig einer neuen Art von Gemerb McGerbaues und ber Landwirt! Grengebigfeit er ibn belobnte Sofnung eines verfprochenen 2 tange berfolgte, bie bie Erfahru ober Schaben, Die erfte Taufchi

## unter Churf. Friedr. Will. dem Gr. 445

einen Benjamin Raule erhoben feine Borfcblige einer nen ju errichtenben Seemocht und Geehandlung in Preuffen gu großen Ehren : bie Bortiebe bes Churfurften gab biefen grofe fent aber poreitigen Gbeen gwar Wirflichfeit, und unterhielt ffe mit ungezweifeltem Berluffe ; aber nach feinem Tobe fice fen biefelben mit ihrem Urbeber in ihr Dichte jurid. Der einzige mabre Bortheil, ben biefe fruchtlofe Unternehmung bem ganbe gemabrt bat, mar, bag ber Schiffbau in bem bargu megen feiner großen Bolbnugen febr bequemen Brenffen burch bie feit 1652 aus holland gerufenen Schiffgimmerlente wice ber bergeficit, und biefes nubliche Gemerbe vermehrt und perbreiter marb. Much in bem abrigen Propingen batte ber brevfligidbrige Rrieg auf ben Betrepbelanbern überall große Balbungen erzeugt; auf beren Anerettung ber Churfurft bebacht mar, bamit ber fruchtbare Boben bem Acerbau unb bem Rleife ber Roloniften überlaffen merben fonnte. Um Die große Denne von Sols beffer ju nugen, ließ er von beit Sollantifden Driftern Schneibemublen bauen : und jur Beforberung bes in : und auelanbifchen Solthanbele, fo wie auch jur Bequemlichfeit bes übrigen Berfebres legte er beit neuen Graben jur Bereinigung ber Dber mit ber Gprce an. Deben Diefen Unfagen verbient bier noch gulegt bie Papiers mable ermabnt gu werben, welche er in bem Thiergarten ebenfalls pon Sollandifchen Meiftern erbauen ließ. - Den gwerten Fremben ; ben ich 3bnen , meine Berren , noch nennen merbe, bat gwar bie Gefchichte von friedrich Wilhelme Regierung bieber jur Bergeffenheit berbammt ; aber eben bie gefdicteffen und verbienftvolleften Manner tonnen nicht gle lemal auf bas Lob ber Befchichte und bas Anbenfen ber Dache fommenichaft rechnen, infonberbeit wenn ihre Bebanten und Borfchlage entweder unerlannt und unausgeführt bleiben s ober wenn Ungefdichlichteit ober Zeitumftanbe ben Erfolg ber erften Berfuche mit ben Abfichten ihres Urhebers in Die berfpruch

ver tanbesbertlichen fen überreichte, und ent ge von ihrem Inhalte mit ner Betrachtungen entferi allein von ben Ginfichten ift es feine geringe Empfe Brauchbarteit, baß viele nachfolgenden Regenten, brich ins Werf gerichtet fo wie manchen ber weife unfere Friedrichs Die Unn und haleftarrige Anhanglich bieber unüberfteigbare Sin Durfen mir nicht hoffen, ba friel und Belohnung aufgeft in ben Gewerben ber burge Die Stelle ber tragen Bebar men , ben Urbergang jum on Mittel barju erleichtern, unt Claffe von Unterthanen eben wird, ale er feither ben Git bern Stande immer gefdhrlid D gewiß! fo lange ber weise

## unter Churf. Friedr. Wilh, bem Gr. 447.

wartet und befchust, fo lange werben immer mehrere unb mehrere neue Zweige bes Runfffeifies und Bewerbes aufbluben, ihre Gruchte reifen, und bem Benuffe feiner treuen Unterthanen barbieten. Go wie unter bem Schatten bes Baumes, ben Bater und Großbater ihrer Dachtommens fchaft einft pflangten, bas Sers bes Goones und Enfels vom Gefable ber Krenbe fich erhebt; nub fo wie ben bem Genuffe ber Rruchte er banfbar ihr Undenfen verebret und fegnet; fo wollen auch wir als treue Unterthanen unter bem Coune bee weifen friedriche, und ber bem vollen und fichern Benuffe aller feiner Bobithaten doch nie vergeffen, bes eblen Shrftens, ber querft ben Grund unfrer negenwärtigen Gineffeligfeit legtes fonbern beute und jes bergeit bantbar fein Unbenten verebren. Go mie bis test, moge noch ferner fein Bepfpiel auf alle Dachfolger wirten; bamit auch unfre Nachfommen in ihrem Regenten, fo wie wir in unferm friedrich, bas Chenbild feiner Beiftesgroße und Baterbuld verebren tonnen; und nie moge ber unter ibm angefangene Betteifer und Streit, ob er fein Bolf mehr ale fein Bolt ibn liebte, quiboren ober entichieben



ber neueften Dadrichte 1015 And Hotel self a linear was

er Mderbau iff ben ben Japonefern im boch. ffen Berthe, fo bag man ben ihnen, bie mil beffen Berge ausgenommen, bie gange Dberflache ber Grbe, bie mehrften Berge fomobl ale bie Sugel bis an bie Gipfel binauf, angebauet fiebe. Gie brauden bafeibit meber Belobnungen noch Ermunterun. gen ju geben, in einem ganbe, wo ber Actersmann für ben nublichften Mithurger gehalten wird, und mo er von bem vielfachen 3mange nicht bebrudt wird, ber in anbern Lanbern ben Rortgang bes Mderbaues gebindert bat und immer binbern wird. Die Mbgabe, bie ber ganbmann pon feiner Ernte in natura entrichten muß, ift gmar febr groß; aber er bauet feine Erbe mit mehrerer Brepbeit, als ein Frengutebefiger bier in Schweben. Er wird nicht einige Tage nach einander bamit aufgehalten, auf bem Gafthofe Diethpferbe fur Reifenbe in Bereitfchaft ju balten, um einen Plater (Rupfermunge) ju perbienen, und mit ermatteten Pferben beimgufebs ren. Er wird nicht von feinem Pfluge und Mcter gebolt, um einen Gefangenen nach bem nachffen Schloffe A 28

#### ber neueften Rachrichten bon Japan. 449

Schloffe ju fabren. Gein Gigentbum und feine Beit werben nicht bamit verfchwenbet, um Lanbfraffen, Bruden, Armenbaufer, Marren, Rirchen und Da. gagine umfonft ju bauen. Seine Sagemerte geben nicht bamit bin bes Winters bolgverberbenbe Baunpfable aus ben Balbern ju bobien und bes Frub. jabre große Streden Lanbes bamit gu umgaunen. Er weis nichts von allen ben Sinberniffen und Befcmerben, Die mit bem Unterbalte und ber Ingrus ftung ber Reuter und Golbaten verfnupft find; und mas feine Gludfeligfeit noch vermehrt; er bat nur einen einzigen Berrn, feinen Yanbeffürften, obne von mebreren, als Bebnbetbeilnebmern, Bogten, ganbes exetutoren und bergleichen fich befebien au laffen. Die Lage ber unter mehrern getheilten Acferftuce binbert ibn nicht fein eigenes Land gu feinem Rugen . beffens anzuwenden, und feine Bemeinholgung mit anbern ift ibm binberlich ben moglichften Geminn pon feinem eigenen Theile ju gieben. Alle find foulbig ibr Land ju bauen, und wenn ein Landmann nicht jabrlich einen gemiffen Theil feines Mcters bauen fann, fo perliere er ibn, und ein anberer, ber es tann, barf ibn bauen. Er fann alfo alle feine Rrafte und feine Beit auf bie Bearbeitung feines Mcfers anmenben, und bat barinnen Bepffant von Frau und Rinbern. Es giebt im gangen Lande feine Bie fen, fonbern alles Erbreich wird entweber ju Mectern ober jur Pflangung ber Erbfruchte angewandt. Mifo wird nicht bas Land burch weitlauftige Biefen gum 38 5 Unter-

Blumen im Frubjobre auf eine ausnehmenbe Unt ibre Weder fomuden.

Die Zeitrechnung nimmt von Din :D. ober 660 Jahren vor Chrifti Beburt ihren Unfang. Das Jabr wird nach bem Laufe bes Montes eingerheilt, baber einige Jahre aus gwolf und andere aus breptebn Monaten befteben. Das neue Jahr fallt in ben Februar ober Marg. Gie haben feine Wochen, ble aus fieben Tagen ober feche Berftagen und einem Ruberage beffeben; fonbern ber erffe und ber funf. gebnie in jedem Monate fellen Rubetage bor. Diefe Sage arbeitet fein Sandwerter. 2m Reujabestage geben fie berum und minfchen einander Reuiabr. und find bann in ihrem weiß - und bfaurautigem Reperfleibe gefleiber: bernach bringen fie falt ben gangen erften Monat mit allerhand Ergonungen gu. Das wir eine Zeit von 24 Stunden nennen, wird ben ihnen nur in 12 eingetheilt, und baben richtet man fich bas gange Jahr binburch nach bem Mufund Untergange ber Sonne. Dit bert Aufgange ber Sonne rechnen fie Gl. 6, und mit beren Unternang auch Bl. 6; bie Wittags - und Mitternacht. ffunde ift immer Gl. g. Die Zeit wird nicht mit Uhren ober Grundenglafern abgemeffen, fondern vers mittelft brennenber Lunten, welche wie Stride aufammen gebrebet und mit Rnoten verfeben find. Benn eine folde angegunbete gunte bis an einen Rnoten abgebrannt ift, ber eine gemiffe perfloffene 3eit

#### ber neueften Rachrichten von Japan. 453

Beit beteichnet, wird biefes ben Jage burch newiff Schlage an ben Gloden beum Tempel, und bes Daches burch Bufammenfchlagen zwever Stude Soft von ber berumlaufenten Bache angezeigt. Binber rechnet man am Enbe bes Jabres, an welchem fle ine Welt gefommen finb, fur ein Jabr alt; es man am Enbe ober ben bem Unfange beffelben gebobren fenn. Benn alfo bas Rind in bem fegren Monate gebobren ift, fo wird es boch mit bem nachffen Denjabretage ein Sabr alt gerechnet. Ginige Jage nach bem Menjabretage wird bie abicheuliche Ceremonie verrichtet, bie Bilber mit ben gugen ju treten, melche bas Rreng und bie Jungfrau Maria mit bem Rinbe bereichnen. Dan fagt, baf biefe Bilber pon Rupfer gegoffen und faum eine balbe Elle lang find. Diefes Treten gefchiebt, um ben einem jeben Abicben und Sof miter bie driffliche Lebre und bie Bortus giefen einzuflogen, welche biefelbe bort baben fortpflangen wollen, und ju erfahren; ob vielleicht noch etwas bavon ben irgend einem Saponefer übrig fen, Das Treten gefchiebt an ben Dertern, wo fich bie Chriffen ebebem am meiften aufgebalten baben. In ber Stadt Magafali gefdiebt es vier Tage binter einanber: bernach werben bie Bilber ju ben umlies genben Dertern geführt, und enblich aufe nachfie Sabr vermabret. Außer bem Japanifchen Gouverneur und feinem mitgebrachten Gefolge muß ein jeber, felbft bas fleinfte Rind ben bem Treten gegens martig fepn; aber bag bie Sollanber, wie einige bebaup:

Benn biefe Bogen gefpannt und abgefchoffen merben follen, legt fich immer ber Trupp auf ein Rnie, und tann alfo feine gefchwinde Schuffe machen. 3m Rrubiabr verfammeln fich bie Truppen um fich m uben, mit Diefen Wogen nach einem Biele gu ichiefen. Slinten find nicht die allgemeinen Baffen ber Ration. 3ch fab folde nur ben Bornehmern auf einer eigenen bagu beffimmten erbobten Stelle in bem Im Diengrimmer aufgeflellt. Der Buchfenlauf mar von gewöhnlicher Lange, aber ber Buchfenichaft binter bem Schloffe febr furg, und, fo viel ich in einiger Entfernung merfen tonnte, mar eine gunte in bem Coloffe. 36 fab feillen eine Blinte losfchießen, ob ich gleich von ber Sollanbifden Raftoren einige Schuffe aus ber Begend um Magafati borte. Dollmetider ergablten bod, bag bie Flinte, bie man megen ibrer Rurge nicht an bie Achfel legen fann, bier gewohnlich an die Bange gelebnt wirb. welches nicht fo gang mabriceinlich ift. Ranonen find nicht bie gebrauchlichen Baffen in Diefem Lande. Aber ju Ragafati ben ber Raiferlichen Bache befinben fich boch verschiebene, bie man ebebem ben Portugiefen meggenommen bat, obgleich bie Schiffe bamit nicht falutirt, und fie überhaupt nur felren gelofet werben. Die Japonefer befigen wenig Ginficht fie ju banbtbieren, und wenn fie einmal, welches gemobnlich alle fleben Jahr gefdiebt, fie abfenern fols fen, um fie ju reinigen und ju prufen, fo verfiebt fich ber Studimfer mit einer langen Grange, an ivelder

#### ber neueffen Nachrichten von Japan. 457

melder bie Lunte feft gemacht ift, und gunbet boch bisweilen bie Ranone mit meggemanbten Mugen an. Der Gabel ift alfo ibr vornehmftes Gemebr, meldes ein jeber, außer ben Bauern, immer an ber Geite bat. Diefer Gabel ift gemeiniglich anberts balb Ellen lang, ein bisgen frumm und bat einen breiten Ruden. Die Rlingen find außerorbentlich gut, befondere merben bie alten febr boch gefchait. Un Bute übertreffen fie weit bie in Europa fo berubmten Spanifchen Rlingen. Ginen giemlich bis den Ragel fann man bamit leicht abbauen, obne bag bie Schneibe baburch beschäbiget wirb, unb tie Maponefer ergablten, baf ein Denich gang bamit gespaltet werben tonne. Reine Rlinge wird unter feche Robang pertauft, aber ibre Gabel merben ofe mit 50, 70, ja fogar über 100 Reichsthaler bezahlt. und machen bas pornehmfte Gigenthum bes Sapos nefers aus. Das Gefaß ift mit einem runben feften Stichblatte ohne Bugel verfeben, und oft eine pierret Gle lang. Der Griff ift etwas rund und plate. pfe dant frumpf am Enbe abgebauen, und mit ber Sant eines Sauffices überzogen, Die größere ober fleinere Boder bat. Golde Baute werben von ben Sollanbern bingebracht und febr theuer bezahlt, ofe mit 50 bis 80 Robangs, jebe Robang gu 6 Reble. gerechnet. Heber biefen Chagrin merben feibene Schnure fo in Rauten geflochten, bag ber Chagrin burchicheint. Das Stichblatt felbft ift bider als ein Reichsthaler, mit erhobenen Riguren, ober auch Biftor, Portef. 1785. 10. St. tunft.

Bunftlich burchgebrochen. Die Gabelicheibe ift bid und etwas platt, am Enbe abgeftumpft. Gie ift bisweilen mit bem feinften Chagein überzogen und falfirt; auch bieweilen von Soly, entweber gang febmary lattirt, ober mit febmargen und meiffen Aleden marmoriret. Einige baben auch einen ober imen Alberne Minge um bie Scheibe. Borne auf ber einen Seite iff ein fleiner erbobter Unfas, ber ein Loch bat, in welchem eine bide feibene Schnut Affet, momit ber Gabel jumeilen feft gebunden mirb. Muf ber innern Geite an bem Griffe ift noch ein loch, morinn ungefahr ein eine viertel Elle langes Def fer figet. Befonbere Gebange braucht man niemals. fenbern ber Gabel wird immer in ben Gurrel auf ber linten Geite fo gefiecht, bag bie Schneibe aufs marts gebt, meldes ben Europaern laderlich por. fommt. Alle Amteperfonen, bobere und niebere Officiere tragen immer gwen folche Gabel, mopon ber eine ibr eigener und ber anbere ibr fogenannter Umtsfabel ift, ber auch allegeit langer ift. Bepbe fteden im Gurtel auf ber einen Geite, und figen fo etwas freugmeife über einanber. Benn fie in eine Stube binein fommen, und fich ba nieberfegen, Icgen fie mebrentbeils ben Umtsfabel ab, und amar entweber ju ibrer Seite, ober por fich bin.

Die Sollander und Chinefer find bie zwep einzigen Bolter, benen es erlaubt ift, in Japan zu banbeln. Der Sollander Schicket nunmehro bloß zwen Schiffe

## ber neueften Nachrichten bon Japan. 459

Schiffe jabrlich babin, bie am Enbe bes Junius von Batapia abgeben, und am Enbe bes Jahres guruct Tommen Die pornehmften Sanbelemaaren finb Savanifches Rupfer und rober Rampber, Battiree Solgarbeiten , Porgellane, feibene Beuge, Reif. Sachi und Goia machen einen unbetrachtlichen Theil berfelben und nur bie Sandlung einiger Drivatperfonen aus. Das Rupfer, bas golbreicher und feiner ift. als fonft, wird bort in Stangen, Die eine piertel Gfle lang, einen Finger bid, auf ber einen Geite platt. auf ber anbern rund, und von einer fcbonen glangenben Rarbe find, gegoffen. Diefe Stangen merben in Schachteln von Brettern gelegt, melche bis 120 Pfund wiegen: und febe Schifflabungs beffebet aus feche bis fieben taufent folder Riffen. Die Magren, welche bie Sollanbifde Rompagnie babin fenbet, find Dubergucker, Elfenbein, Sappanbolt gum Rarben, Binn und Blep in großer Denge; etmas Stangeneifen, perfcbiebene Arten feiner Bige, Sollanbifches Such bon verfchiebener garbe und Reinbeit, Rafch, feibene Beuge, Gemurgnetten, Schilb. Frotenfchaalen, Chinamurgel und coffus arabicus Das wenige, was von privaten Geeofficieren bingebracht wird, beffebt in Gaffran, Theriac, Lafrigen, Spanifden Robren, Brillen, Gadubren, Ginborn und bergleichen. Benn bie Beit berannabet, bag Sollanbifche Schiffe antommen follen, werben pon ber Regierung auf ben bochffen Bergen verfchiebene Muffenpoften geftellet, Die mit Telefcopen verfeben 55 2

in ber Ferne bie Schiffe entbeden, und bem Gouverneur ju Dagafati fogleich ibre Unfunft melben follen. Gobald bas Schiff im Safen por Unter ge fommen ift, begeben fich fogleich Sapanifche Dberund Unterofficiere nebft Dollmetidern an Borb , bes nen eine Rifte übergeben wirb, in welcher alle Bucher ber Matrofen liegen, ferner eine Dufterrolle von ber gangen Befagung, feche fleine Rafer Schief. pulper, feche Raffer Rugeln, feche Dusqueten, feche Diffolen, feche Baionette und feche Gabet. Dan bilbet ihnen ein, bag bief ibre game übriggebliebene Ammunition fey, nachdem fie bie Raiferliche Bache und Die Stadt Ragafatt falutiret baben. Alle Diefe Sachen werben and Land gebracht, in einem befonbern Bactbaufe verwahret, und erif an bem Tage wieber gegeben, ba bas Chif ben Safen wieber nerlaft.

Jile find fowohl in bem Lande felbst als an ben Rusten ganz unbefannt, und Bollabgaben werden niemals gefordert, weber für einkommende noch für ausgehende Waaren, weder von Fremden, noch von ben Eingebohrnen. Ein besonders glücklicher Bortheil, ben wenige andere Länder haben! Aber damit teine verbotene Waaren beimlich eingeführt werden mögen, wird die allerstrengste Aussicht gebalten, und die Leute sowohl als die Waaren werden so genau untersuchet, daß man sagen könnte, daß die Ausgen des Argus daben gebraucht wurden. Wenn ein Europäer ans Land gebt, wird er erstlich am Bord,

#### ber neueffen Radprichten bon Japan. 461

und bernach fobalb er ans Land tommt, vifitiret. Diefe boppelte Bifitation ift fo febr ffrenge, baff nicht nur bie Safchen und bie Rleiber langft bem Leibe und ben Lenben mit ben Sanben betaffet merben, fonbern auch felbit bie Birilia an ben gemeinen Leuten, fo mie bie Saupthaare ber Stlaven, nicht ununterfucht bleiben. Alle Caponefer, bie am Borb fommen, werben auf gleiche Urt vifitiret. Teinen fonft ausgenommen, als bie Japanifchen Dberoffi-Diefelbige Bifitation untergeben alle Caden, bie aus. und eingeschift werben, namlich, erftlich am Bord, und bernach auf ber Raftoren, große Riften ausgenommen, melde auf ber Raftoren aus. gepadt und fo übertrieben genau unterfucht merben. baff man fogar bie Manten flopft, weil man ben Berbacht bat, baf fie bobl fenn fonnten. Die Betten werben oft aufgeschnitten und bie Rebern unterfucht: in But ergefaffe und Ronfiturfruge werben eiferne Stangen eingestectt; an ben Rafen wirb ein pierfantiges Loch geschnitten, und eine lange eiferne Spige nach allen Eden bineingeftedt. 3br Mrg. mobn gebt fo meit, baf fie pon ben aus Batavia mitgebrachten Epern eins ober bas anbere beraus. nehmen und entzwey fclagen. Diefelbige Strenge wird auch alsbann in 21cht genommen, wenn man pon ber Rattoren nach bem Schiffe gebet, ober jes mand von ber Stadt Dagafati ju ber Raftoren auf ber Sufel Degima, ein . ober auspaffiret. Die Ubr. muß man aus ber Safche nehmen, um fie gu geigen, ba

593

es immer angeschrieben wirb, wenn fie ein. ober ausgebracht wirb. Bisweilen wird auch ber but pifftiret. Gelb muß nie pon Dripatperfonen eingeführt werben, fondern man nimmt es mehrentheils in Bermabrung, bis bie Rudreife gefchiebt. Briefe burfen nicht einmal jugeflegelt von ober nach bem Schiffe gefanbt werben, fonbern werben erofnet, und wie auch andere Manufcripte jumeilen von ben Dollmetichern gelefen. Alle Religionsbucher, fonberd bie mit Rupfern, find febr gefabrlich einguführen. Souff aber burfen bie Sollander ju ibrem eigenen Bebufe eine Menge Bucher einführen. Bifitation mar bierinnen am wenigften frenge, meil fie nur einige menige berfelben befaben. Lateinifche, Deutsche, Rramofifche, und Schwebifche Bucher und Schriften pagiren freper, weil bie Doffmetfcher fie nicht verfteben. Baffen burfen gmar nicht eingeführt werben; boch mar es uns biegmal erlaubt, unfere Degen auf Die Kaftoren mitzubringen. Die Sollander find felbft Schulb an biefer übertriebenen Bifitation, beren Strenge bey mehreren Belegenbeiten vermehrt morben, bis fie anjego ibre bochfte Stufe erreicht bat. Der weite Rocf und bie Sofen bes Schifstapitans, nebft bunbert anbern Rniffen. find benugt worben, Baaren auf bie Fattoren beims lich ju bringen, und Die Dollmeticher, Die fonft nies mals vifitiret murben, fubrten nach ber Sand Rontreband in bie Stadt, wo biefe Baaren gegen baased Gelb pertauft murben. Dft baben fie biefes gang

#### ber neueffen Dachrichten von Japan. 463

fein ju machen verfucht. Bor einigen Jahren fanb man in ben Sofen eines Schiffunterofficiers einen Dapagan, welcher Bogel mabrent ber Bifitation gut plaubern anfiena, und fich baburch verrietb. Sabre 1775 fanben fich in ben Unterhofen eines 216fiffenten perfchiebene Reichsthaler und Dufaten verfectt. Dief alles bat mit jebem Cabre bie Caponefer bewogen, bie Frenbeit ber Bollanbifchen Rauf. feute immer mehr einguschranten, und fle immer genauer und ffrenger ju vifitiren, fo bag fie nunmebro mit allen ibren feinen Runftgriffen felten im Stanbe find . Die Mugen Diefer machfamen Ration gu binter= geben. Durch bie Bifitation wird nur ber Schleich. banbel , nicht aber ber Drivathanbel gebinbert; fonbern es febt einem jebem fren, alles einzuführen, mas perfauft merben fann und gefucht wirb, felbft folde Baaren, Die ju pertaufen nicht erlaubt find, wenn es nur nicht beimlich geschiebt. Die Urfache, parum Bripatperfonen folche Baaren gerne einprafticiren, Die jum Bertaufen auf ber Muction eraubt find , iff biefe, baf wenn bie Baare auf ber Auction verlauft wirb, fo betommen fie fein baares Belb bafur, fonbern find gezwungen, anbere Baaen jur Bejahlung angunehmen. Diefe Maaren find nemeder Porgellane ober Lattirarbeiten, und burch je jabrliche Bufubr auf Batavia in fo niebrigem breife, baf fie bisweilen weniger bafür befommen. if fie gegeben haben. Benn fie aber bie Maare peimlich vertaufen tonnen, fo befommen fie baares 55 4 Belb

Belb bafur und oft boppelt mehr bezahlt. Die Waaren ber Rompagnie werben ben ber Schiffbrude nicht vifitiret, fonbern gleich nach bem Pad-baufe gebracht, welches von ben Japonefern ver-flegelt wirb.

Alle Dollmetfcher find gebobrne Japonefer, und fprechen mehr ober weniger richtig Sollanbifd. Die Regierung erlaubt feinem Muslanber bie Gprache ju lernen, bamit fie feine Renntnif bes Landes befommen mogen; fonbern viergig bis funfgig Dollmetfcber werben gehalten, bie auf ber Faftoren ben bem Sanbel und anbern Gelegenbeiten bie Sollanber bebienen follen. Diefe Dollmeticher find in bren Rlaffen eingetbeilet. Die alteften, welche bie Sollanbifche Sprache am beffen reben , beigen Oberbollmeticher : bie, welche fie meniger mobl fprechen, merben Unterbollmeticher genannt, und bie fie noch lernen, nennt man Cebrlinge. Chebem lernten bie Japanifchen Lebrlinge bie Bollanbifche Sprache von ben Bollanbern; befonbere mar bief bas Befchaft bes Dot. tors; nun aber merben fie von ben alten Dollmets fdern unterrichtet. Die lebrlinge batten auch fonft Die Frenheit, wenn fie wollten auf Die Faftoren ju tommen; nun aber burfen fie nicht eber ober ofter binfommen, als wenn fie wurtlich Dienfte bafelbft thun follen. Die Dollmeticher werben in ibrer Drbnung ju bobern Bortbeilen beforbert, boch aber au feinen anbern Bebienungen gebraucht. BRicht ift, bag einer ober zwey pon jeber Rlaffe ges genwar.

#### ber neueften Nachrichten bon Japan. 465

genmartig fenn foll, wenn Beftbafte amifchen ben Saponefern und Sollanbern porfallen, fie mogen ben Sanbel ober anbere Gachen betreffen. bollmetichen entweber munblich ober fdriftlich. wenn etwas ben bem Bouverneur, ben Officieren. ober anbern, ale Rlagen und Bittfdriften, porgetragen merben foll. Gie muffen auch ben ben Diffe tationen immer jugegen fenn, fowohl auf bem Schiffe und ber Raftoren, als auf ber Reife nach Sofe. Gin Theil ber afteffen Dollmetfcber fpricht in allgemeis nen Sachen ein giemlich reines und verftanbliches Sollanbifch; ba aber ibre eigene Sprache in Rebenfarten und Ronftruftionen fo febr von ber Guro. paifchen abmeicht, fo bort man pon ibnen oft febr lacherliche Musbrucke und fonberbare Rebenfarten Ginige fernen es niemals richtig. Wenn fie Bollans bifch fcbreiben, fo bebienen fie fich, fatt ber Reber, ibres gewobnlichen Dinfels, ibrer Touche und ibres eigenen Papiers, fcbreiben boch wie bie Europaer pon ber linten ju ber rechten Sand, und gwar mebrentheils zierliche und ichone Italienische Buchffaben.

Die Dollmetider find große Liebhaber von Europaischen Buchern, und schaffen fich jahrlich eins ober mehrere durch die antommenden Raufleute an, Sie besigen fie nicht nur, sondern lesen fie auch fleiffig, und behalten fest was fie gelernt haben. Auf, ferbem find fie fehr begierig, etwas von den Europaern zu lernen, und fragen ohne Ende, Fragen bis

555

Munber bervor, bag er fur einen Gott gehalten und perebrt marb. Die Romer errichteten ibm eint Bilbfaule am Ufer ber Tiber amifchen ben Bruden mit ber Inichrift , Simoni Deo Saneto. - Die beis ligen Befchichtichreiber fubren nichts befonberes von Simons Bauberepen an; wenn aber ber neugierige Lefer fich Rathe erboten will in lib. 2. Recognition. & lib.6. Conflit, Apoft. in Clem. Rom., fo wirb er manche fonberbare Gefchichten von biefem Bauberer porfinben. 8. B. Er ericbuf einen Menfchen aus Luft; et batte bie Gewalt, fich unfichtbar au machen; er Connte Darmor fo loder machen als Erbe: Bilb. faulen beleben; bem Feuer miberfteben; fich amen Befichter geben, wie Sanus; fich in ein Schaaf ober Biege vermanbeln; er flog nach Gefallen burch bie Luft; er fcuf große Gummen Golbes in einem Mu= genblict auf ben blogen Bunfch; er nabm eine Gi. chel in bie Sand und mabete ein ganges Relb Rorn bennabe auf einen Streich , und brachte unschulbiger Beife gerobtete Leichname ins Leben gurud. 216 eine berühmte Rurtifanc, mit Ramen Gelene, aus bem Genfter eines gemiffen Schloffes fab, und fic eine Menge Leute verfammelt batten, fie ju betrach. ten, lief er fie an jebem Fenfter bes Schloffes au eben und berfelben Beit erfcheinen, und fie auch que gleich aus allen Renftern berunterfturgen.

Des Anaftaffus Micenus Rachricht flimme in Dielen Studen mit jener überein. Er fügt bingu, bag

#### mit Unetboten bon Banberern.

oft Gespenster Simons Borboten waren, welche, wie er sagte, die Geister gewisser verstorbener Menschen waren. Ich werde mich nicht langer bep dies sen Erzählungen aufhalten; ich will blos meinen kessern zu erwägen geben, daß die biblische Geschichte nur sagt: daß Simon Jauberey trieb, und das Polk von Samaria bezauberte, und sich selbst für einen großen Jauberer ausgab. Die Stellen der heiligen Schrift sind simpel und in allgemeinen Ausschrichen abgefaßt; aber die Nachrichten der Kirchenvater gehen viel weiter, und ber Aberglaube der sinsstern Jahrhunderte war so ausschweisend und unbegränzt, daß kein Ende an bergleichen Geschichten in ben christlichen Legenben ist.

De es gleich nach ben Worten ber Schrift icheinet, daß Simon vom Philippus bekehret mard, so giengen doch die Runfte, die er seinen Schülern mitgerheilet, nicht verloren, sondern wurden vom Menander, einem seiner Schüler, und von einem gewissen Samaritaner fortgesezt, welcher Jauberey trieb, und nach Antiochia tam, wo er viel Bolt verblendete. Irenaus erzählt, daß Marcus, ein anderer Schüler Simons, ein sehr machtiger Zauberer war, und manche Nachfolger batte; daß Anaritans ben Bahnsinn durch eben diese Kunst heilen wollte, daß er weißen Wein in rothen verwandelte, und mit Hulfe eines Spiritus familiaris prophezenete; daß Carpocrates und seine Böglinge sich mit Beschwöstungen

#### 472 III. Heber Die Banberen,

rungen und Liebesbezauberungen abgaben, und pollige Gewalt über ber Menfchen Gemuther burch bie Macht bes Aberglaubens batten. Die Beidulbie aungen ber Bauberen murben in fpateren Beiten fo gemaltige Paffen in ber Sand ber Romifchen Rirche, baf fie fie gegen alle und jebe gebrauchte, Die pon ben Borfdriften ber Rirche abgiengen. Brifcillianus bie Regeren ber Gnoftiter nach Spanien brachte, murbe er zweymal zum Berbor gezogen und ber Bauberen überwiefen, und er foll mie Seperus Sulpitius in feinem Briefe an Ctefiphon fagt, be Fannt baben; bag fein Lebrmeifter ber ermabnee Marens ber Eappter gemefen fen. Diefer Brifeillian mar ein großer Abept in ber Dagie bes Boroaffers. und mar bennoch bis jur bischoflichen Burbe geffiegen. Derfetbe Geverus ergablt in feinem Leben bes beiligen Martin, bag in Spanien ein junger Dann aufgetreten, melder burch falfche Bunber bas Bolt Dabin brachte, ibn fur ben Propbeten Gliaf ju bal Rachmals gab er fich fur Chriffum felbff aus, und brachte felbft ben Rufus, ob er gleich Bifchof mar, babin, feiner Gotteflafterung Blauben bengus meffen , und ibn als folchen zu perebren.

Paulus ber Decanus benachrichtiget uns, daß in Frankreich brep andre falfche Chrifti gewefen, von benen einer ein Britte mar, ben Gregorius von Tours Enn nennt, (wahrscheinlich Evan), von wels Den Robert ber Chronologe und Wilhelm von Rew-

bueg viele Wunder ergablt. Alle biefe maren, wie Paulus fagt, Reger.

In ben Beiten bes Dabffes Innocent VI. lebte ein gewiffer Guanier Gonfalvo, melder ein Buch fdrieb. bas er Virginalem betitelte, und gwar burch Butfe eines Damone, ber fichtbar ibm gur Ceite fanb. und ibm alles mortlich bietirte. In biefem Buche ertlarte er fich fur Chriffum, ben unfterblichen Seis land ber Belt. Diefer Menfc mard ats ein Reger und Gotteslafferer bingerichtet. Gergius, ber Stifs ter ber Arminifchen Regeren, marb befebufbiget, baff er einen Damon in Beftalt eines Sunbes ben fich batte, ber ju feinem Befehl ffunde; und Berengarins, bas Saupt ber facramentarifchen Referen. marb auf gleiche Beife als Bauberer angeffagt. Bie viele bergleichen Bepfpiele tonnte man noch anführen; aber Tertullian gebe einen fürgern Weg. und behauptet ffeif und feft, baf alle Reger Sauberer maren, ober boch Gemeinschaft mit Sauberern pflegten.

Die Ungläubigen tamen nichts beffer meg. Denn bie Mauren, Die manche Runfte und Erfindungen nach Spanien brachten, von benen Die Sinwohner nicht die minbeste Renntniß batten, fielen alle unter bieselbe Beschuldigungen, und Martin Delrius, ber Resuit, welcher in Salamanca zu Ende bes sechzehnten Jahrhunderts die Theologie lehrte, sagt, man batte ihm ben Plat in einer Stadt gezeigt, wo eine bistor Portes, 1785, 10. St.

Bauberen und ben Be fich ergeben hatten, bi ten; baß einige von i bosen Thaten bekannter und daß andre, beren wor das Tribunal von liche Bekenntniß ablegi er binzufügt: "die fürc des Lucherthums, Albei ein weltkundiger Zaub Keuer und Schwerdt ver Tartareum Lutheranis

\*) Ist in unsern Tagen n In Aicolai Reisen Q eines Schulmeisters in ! fchreiben wollen. "Fra ben? — Antwort: Für für die Lürken? — An die Lutheraner? — Ant

#### mit Unefboten bon Bauberern. 475

gicae nomine famolus, Albertus Brandenburgicus, provinciam illam flamma ferroque praedabundus vaflabat).

Er füge bingu, bag, mo bie Regeren bes Ralvins nur bintam, nach Frantreich, England ober Solland, die fcmargen und teuflifchen Runfte ber Sauberen gleichen Schritt mit ibnen giengen; bag bie bofen Beifter fo gut in einem Reger ibre Bobnung nabmen, als pormals in ben beibnifchen Bogen, obet auf Befehl in einer Seerbe Schmeine; ja Sieronys mus erflart, bag fie ein noch baflicheres Quartier mit bem porigen pertaufchten. Caffianus, ein alter Schriftfteller von großem Unfeben, ergablt, er babe felbft einen Damon befragt, ber ibm befaunt, bag er bem Urius und Gunomius Die erften Ibeen ibret gottlofen Lebriage eingeflöfft babe; er fagt: man tone ne es bemonftriren, bag alle Reber am Enbe ente meber Atheiffen ober Sauberer feyn muften; weit bie Regeren nur aus ber Leibenfchaft bes Stolles ober ber Gelbitigfeit entfpringen tonne, melche jum Atheifmus führten; ober aus ber Deugierbe ober Liebe jum Meuen, welche ben Menfchen geneigt mas che, fich auf magifche Runfte ju legen ; baff bie Baus beren ber Regeren folge, wie bie Deff ber Sungers: noth , wie ber Prophet Amos fcbreibt : Rap 8. 0. 11. "Richt Sunger nach Brobt, noch Durff nach Baffer, fonbern bas Wort bes herrn ju boren." Heberbem mare Regerey eine Bure, wie Ifaial fagt: - "Die iff bie glaubige Stadt eine Sure getoorben ?

berichtet ein Factum, woran niemand zweifeln fonnte, und ein gerechtes Bericht Gottes wegen ber Re-Beren ber Mutter. Diberius fagt in bem Rapitel pon ben heren in Formicario, bag eine junge lege rifche Bere au Rolln , burch Gulfe eines bofen Beiftes, ein Schnupftuch nabm, es in Gegenwart einer großen Menge vernehmer Bufchaner in Studen rig. und es mmittelbar barauf gang und pollftanbig porzeigte. Diefe gottlofe Dirne nabm bann ein Glas, warf es gegen bie Band, gerichmetterte es in taufent fleine Stude, und zeigte es bann ben Bufchauern, fo gang, wie vorber wieber. Riberius fagt am Enbe, nachbem er febr beftig gegen bergleichen teuflis fcbe Rimffe geeifert, bag biefes Dabchen von ben Batern ber Inquifition mobi porgenommen mare, wo ibr ibre Runfte wenig Bepftand leiffen tonuten; meldes in ber That nicht ju permunbern fen, ba ber Teufel felbft por biefem beiligen Tribunal fich nicht breift machen burfte. - Bobinus erzählt in fement Tractat über Die Damonen, bag ein Befcmorer mit Damen Erifcalinus einige feiner Runffftude por Carl bem neunten von Frantreich feben lief, und vermos ge ber femargen Runft verfchiebene Ringe von ben Ringern eines Soflinges, ber weit pon ibm fand, auf bes Ronigs Sand gauberte \*), und bag alle In. ipefende Diefe Ringe burch bie Luft gu bem Befchmos

Sier bente ich an Philobelphia. Unmer. des Gerausgebers.

#### 476 III. Iteber bie Banberen,

morben?" - Und fo wie huren, wenn ibre Schonbeit verschwunden ift, bas Bemerbe ber Rupplerinnen treiben, fo permanbeln bie bofen Beifter (wie biefe auten und weifen Ratbolifen und unterrichten) alte und verbartete Reger in Bauberer. Bater Dalbonatus fieht bie Reger in bem neunten Rapitel ber Mpocalppfis aus bem Rauch in Beufchreckengeffalt auf bie Erbe fallen; und wie ber Prophet Joel in bem vierten Berfe feines erften Rapitele fcbreibt: "Bas bie Raupen laffen, bas freffen bie Senfcbreden, und mas bie Beufchreden laffen, bas freffen bie Rafer, und mas bie Rafer laffen, bas frife bas Befcmeiß:" fo tonne man nach biefer Infetrengrabation bie Berioben ber Regeren berechnen: benn mas bie Reger übrig gelaffen, baben bie Sauberer burch Teufels Gulfe vergebrt, und mas die Bauberer übrig gelaffen , baben bie Atbeiffen pergebrt.

Nachbem ich die Beschuldigung bestimmt babe, welche, wie meine kegerischen Leser merten werden, so ziemlich allgemein gegen sie alle geht, so werde ich einige Thatsachen zum Beweise ansühren. Gine ber erstaunlichsten unter diesen ist die Geschichte eines kegerischen Beibes in Paderborn, welche ein Knablein zur Welt brachte in eines Priesters Sabit und Sut — palliatum & pileatum, modo ecclesia-sticorum — welcher vermöge seiner natürlichen Untipathie gegen die Papisten, sie beständig schimpste, wo er sie fand. Dies ist, wie Bater Delrius uns berich-

berichtet, ein Factum, woran niemand zweifeln fonne, to, und ein gerechtes Bericht Gottes wegen ber Re-Beren ber Mutter. Diberius fagt in bem Rapitel von ben Beren in Formicario, bag eine junge tegerifche Bere ju Rolln , burch Gulfe eines bofen Beiftes, ein Schnupftuch nabm, es in Gegenwart einen großen Menge vernehmer Bufchaner in Studen rif. und es unmittelbar barauf gang und pollifanbig porzeigte. Diefe gottlofe Dirne nabm bann ein Glas, warf es gegen bie Banb, gerichmetterte es in taufenb Bleine Stucke, und zeigte es bann ben Bufchauern, fo gang, wie vorber wieber, Diberius fagt am Enbe, nachbem er febr beftig gegen bergleichen teuflis fche Rimite goeifert, bag biefes Mabchen von ben Batern ber Inquifition mobi porgenommen mare, mo ibr ibre Runfte wenig Bepftand leiffen tonnten; meldes in ber That nicht zu permunbern fen, ba ber Teufel felbft por biefem beiligen Tribunal fich nicht breiff machen burfte. - Bobinus erzählt in feinent Tractat über Die Damonen, baf ein Befcmorer mit Ramen Erifealinus einige feiner Runffftude por Carl bem neunten von Franfreich feben lief, und vermos ge ber fcmargen Runft verfcbiebene Ringe von ben Ringern eines Soflinges, ber weit pon ibm fand, auf bes Ronigs Sant gauberte "), und bag alle Un. irejende Diefe Ringe burch bie Luft ju bem Befchmos

13 min most calculation

<sup>)</sup> hier benfe ich an Philadelphia. Unmer, des gerausgebers

Leufel in Bundniß
Sunder sich aufäng
Bodinus ist so aufer
der That ein Flecken
ten war, der sonst in
Monarch war (aliis la
ser sich erinnern, wol
der neunte bey der Pr
werden sie, so wie ich,
richtigkeit des Bodinus
eine Geschichte ansühre,
Bursten einen Kleck ans

Da war auch ein g fcher Doktor, welcher in Ludwig des Frommen, i fechter zu Pferde, Pferd (Hoplamachum equitem de noch mehr, er fraß einen und Fuhrmann bernnt

Menfc angenblicflich bernach ging und unperfege ericbien. Er lieg ben Raifer bas Gebeut ber Sunbe und bas Befdrey ber Jager ben voller Jagb, nebft noch manchem anbern Schalle in ber Luft boren. Mitten im Binter zeigte er ibm einen Barten in pol-Ter Blutbe mit Blumen und fingenben Bogeln in ben Baumen; ein verabicheuensmurbiges Bauberfind. und werth, bag ein Raifer es aufs icarffte beftrafe, welches Carl boch nicht that, fonbern ben Mubenbottor entflieben lief. - Da es nicht mehr ale billig ift, bag ein Mutor, ber fich mit Bunberbingen befagt, feine Mutoritaten anführt, fo bitte ich ben unglaubigen Lefer, (wenn es einen folden giebt) um Erlaubniff, biefe Facta auf Glauben bes gelehrten Johannes Tritheming, eines febr ernftbaften und refpectablen Mutors angunebmen. - Doch ein fleiner Rachtrag fen mir pergonnt, und ber Lefer foll fogleich aus bem Baubertreife erloft werben; und bies mogen fenn bie Bunberthaten eines gemiffen Dios borus, gewebnlich Lioborus genannt, eines Gicilianiffen Beifferbefdmorers, welcher burd Bauberfpruche und Beschworungen bie Menfchen in unvernunftige Thiere, und faft jebes Ding, moran er feine Sanbe legte, in etwas anberes vermanbelte. Mis er ben Ginwohnern von Catana gu erfennen gab, er molle fich rubig und pergnugt von ihnen bangen laffen, wie es einem Sauberer und Reger gutame, und man bamit au Berte fcbreiten wollte, erhobite er fich Raths beum Teufel und entflob feiger Beije nach Bigant.

314

#### 480 III. Meber Die Zauberen, ic.

aber auf bem fürgeffen Bege burch bie Luft, an ares fer Beffurgung und Leibmefen ber Bufchauer. Da er burch bie Juffig verfolgt marb, aber in Babrbeit nicht burch bie Buft, fonbern, wie bie Juffig ju reifen pflegt, Pede claudo, nabm er einen zwenten Flug vor, lief fic wieber in ber Stadt Catana nieber, und marb feblauer Beife vom Leo bem auten Bifchof biefer Stabt gefan: gen ber ibn in einen alubenben Dien merfen, und biefen feltfamen Bogel barinn jur großen Erbauung ber Su fchauer ju Tobe braten lief, (fed tandem a Leone Catanensi Episcopo, divina virtute ex improviso captus, frequenti in media urbe populo, in fornacem igneam injectus, ignis incendio confumptus eft), - Diefe Unetbote febt ju finden im Ebomas Ragellus (lib. 5. c. 2. und lib. 3. Rerum Sicularum), ber feine Ergab. lung mir ber folgenben frommen Unmertung beichtieft. bie natürlich aus bem Begenffand entfpringt, und welche ich mornich berfegen wift. - Sie divina justitia praevaluit, & qui se judicibus forte minus justo zelo moris gripuerat, e fancti viri manibus elabi non potuit). - "Go bar bie gottliche Gerechtigfeit bie Derband behalten; und berjenige, ber ben Sanben ber Michter entwifcht mar, welche vielleicht pon teis tiem fo gerechten Gifer befeelt maren, tonnte biefem Beiligem Manne nicht entschlupfen. "

(Bird vielleicht fortgefegt.)



# Nachrichten von bem Muffisch : Raiserlichen. Generalfeldmarschall Graf Rumanzow ober Nomanzow Sabunaistoi \*).

Der Graf Peter Alexandrowitsch Rumanzow\*\*), ober wie man ihn burchgangig nennen bort, Romanzow \*\*\*), Generalfeldmarschall ber Russischen Armee, Generalgouverneur ber Rleinreufsischen Statthalterschaften, Shef ber gesammten ichweren Cavallerie, Obristieutenam von ber Kaiseilichen Garbe zu Pferbe, Oberster bes St. Georgen. ober bes Ordens. Regiments, und Kitter bes St. Antreas. wie auch andrer boben Orden: hat sich durch seine gegen die Türken ersochtenen überaus merkinindigen

- \*) Dit einem Rupferflich ber ihm gu Chren geprägten großen Medaille,
- \*\*) Eigentlich nach bem Ruffifchen : Petr Merfandros wirfch, (b. i. Aleranders Cobn) Rumjangow.
- \*\*\*) Alle die ihn genau kennen, versichern einstimmig, daß er lieber biefen als jemen Namen bort, und sich selbst immer Romangow schreibt. Die Urfach kann ich nicht angeben. Einige mepnen, es geschehe vielleicht beswesen, weil Rumanzow der Gener, plural, ift von bent Russilchen Bort Rumanzii, welches die Schminke beißt.

#### 482 IV. Rachr. bom R. R. Generalfelom.

Giege, ben glangenden Ramen eines helben und eines geschickten Felbheren erworben.

Sein Bater mar Merander Imanowitich Rus mangow, ober wie ibn bie Ruffifche Gefchichte nennt, Komangow, welcher fich unter bem Raifer Deter I. nicht burch Unterftugung feiner Familie, fonbern blog burch feine eignen Salente, ben ber Memce empor fcmung, bie Gunft bes Raifers genoß, und Benevallieutenant marb. Unter ber Raiferin 2fnna fcbien man ibn einigermagfen pergeffen gu baben: pielleicht batte er bamals am Sofe Reinde, bie ibm entgegen arbeiteten. Aber bie Raiferin Elifabetb. unter beren Regierung er enblich ale General en Chef farb, belobnte ibn mit Infeben und Reichtbum, wie fie ibn benn in ben Grafenftanb erbob, und in Lieffand anfebnliche Guter ") ichentte. - Geine Rrau Mutter, welche noch lebt, und bie alteffe Rais ferliche Sofdame ift, mag ungefabr um bas Jabr 1702 geboren, und alfo jest etma 82 bis 83 Jabr alt fepn. 3br Bater mar ber bamalige Barifche, ober Muffiche Gefante im Saag und in England, Matwejew,

<sup>\*)</sup> Rach ihres Gemahls Tobe, vertaufte die Frau Bitme einen Theil berselben; aber ihr Gobn, ber damals noch Oberfice mar, leate gleich eine Bewahrung ein, barinn er sich sein Raberrecht vorbehielt, welches er auch hers nach aussuhrte, und vermöge eines richterlichen Spruchs, gegen Juruchahlung des Kaufschillings, die Guter wies ber in Besig nahm.

#### Graf Momangow Sabunaisfoi. 483

bejew, welcher im Jahr 1708 burch einen Borfall, er bepnahe einen Krieg veranlaft hatte 1), febr beinnt murbe.

Unter ber Regierung ber Raiferin Elifabeth mar er jegige Relbmaricall Romangow, Oberfter bes Borongiften Infanterieregiments, ber beffen Mannbaft er fich febr beliebt machte. 3mar fabe er febr arauf, bag bie Golbaten immer fauber, frifirt, geubert, mit Manfchetten, und mobil gefleibet, erbeinen mußten; aber felten beffrafte er ibren Duths oillen: oft borte man bestregen Rlagen. Bermuthd wollte er feinen Golbaten, ben ibrer groffen Bebwerbe und gar ju fparfamen Lobnung , burch biefe Rachficht, eine fete Beiterfeit und Luft gum Dienft 3m Jabr 1757 ging er fcon als Geeralligutenant mit ber Urmee nach Breuffen, mo r jumeilen ein abgefondertes Corps anführte, aber vermutblich feine Belegenbeit fanb, fich burch glan. enbe Unternehmungen bervorzuthun. Mumifchen murben

<sup>\*)</sup> Der Pobel in London hatte fich an diesem Gefandten vergangen, und er ward bekanntermaaßen wegen Schulden ins Gefanguiß gesett. Dierüber fand sich Peter Lauferst beleidigt, jumal da er aufangs glaubte, daß alles mit Berwissen und Genehmigung des hoff gescheschen sein. Aber die Königin Unna schiefte einen außerprentlichen Gesandten, gab bem Jar alle Genugthung, und versicherte, daß alles wider ihren Willen, aber die Gesaugensehm nach den Englandischen Berkaffung gen, geschen ware.

#### 484 IV. Rachr. bom R. R. Generalfelbm.

wurden feine Salente nicht pertannt. Der Raife Deter III, machte ibn, als er gegen Danemart eim Bug befchloffen batte, jum General en Chef. Ibn unter ber Regierung ber jegigen Raiferin fand a Belegenheit, feine großen Sabigfeiten ber Belt m geigen. Gobald ibm bas Dbertommando über bu erite Muffifde Urmee "), welche gegen bie Turte au Selbe lag, anvertrauet mar, anderte fich bal Stud ber Ruffeichen Baffen auf gang ausnehmente Art. Diefe Armee war in Sinfict auf bas ibr ent gegengefiellte Turtifche Rriegebeer, febr flein; am meilen fonnte ber Feldmarfchaft faum 1 5000 Mann jur Schlacht gegen ienes aufffellen: gleichwohl murbe burch biefes fleine Corps ein Gieg nach bem anbern erfochten, eine Beffung nach ber andern erobert, eine Proping nach ber anbern eingenoms men 00). Der Felbmaricall batte fomobt ben ber Urmee, als in Detersburg, Danner, bie mit ibm unjufrieben maren, gar Deiber, bie ibm entgegen gu arbeiten fuchten, und zuweilen bie Lage feiner Mr.

Dan nannte fie bie erfie Armee, weil aufer ihr noch eine andre, gegen bie Turfen agirte. Heberdies waren noch besondre Corps, die theile gegen die Turfen, theils in Polen, gebraucht wurden.

Diefe befannten Dinge, die fich erft in unfern Tagen baricht weber eine Geschichte des leiten Turkentrieges, noch eine Bingrophie bes Grafen Romansom, ju fchteiben gesonnen bin.

mee als febr bebentlich befchrieben ; es bief, er mar-De inrud berufen werben, und bas Rommando perfieren : aber er perffand nicht nur Turten ju fchlagen, fonbern auch über Deiber gu flegen; und als man permutbete, baff er nun mit feiner Urmee nichts me'r ausrichten werbe, fo tamen Couriers über Conriers, Die lanter erwunfchte Rachrichten pon bem gludlichen Wortgang ber Ruffifchen BBaffen. überbrachten. Durch feine Stanbhaftigfeit (melde feine Reiber, vielleicht aus Dieverftanb, einen Gigenfinn nannten,) and burch feine meifen Unortnungen, überffieg er taufend Schwierigteiten, Die ibm felbit ben feiner eignen Urmee auffliegen; er mußte ju rechter Beit eine Cache, tros aller Ginmenbung gen, burchaufegen; und ju rechter Beit nachaugeben. Enblich zwang er bie Turten, bie er burch ein aufferorbentlich geschichtes Manduvre gang umgingele batte, und bie mube maren fich von ben Ruffen fcblagen gu laffen, ben befannten fur Rugland überaus portbeilbaften Frieden im Jabr 1774 einzugeben. -Die Raiferin bemubete fich, folde rubmvolle Thas ten, und Berbienfte um bas Baterland, chen fo großmuthig, ale murbig ju belohnen: es murben nicht nur prachtige Triumphfefte angeftellt, und que Chre bes Heberminbers und Friebensflifters Cebachmigmebaillen \*) gefchlagen; fonbern er erbiele

<sup>\*)</sup> Die hier in Kapfer gestochene mit feinem Bruftbild, hat die Umschrift: "Graf Petr Aleksandrowitsch Aus-

#### 486 IV. Dachr. bom R. R. Generalf

auch außer bem ruhmvollen Beynamen Sa. tot, febr wichtige Kaiferliche Gefdente an Summen und an Gutern, wie auch verschiel bre Gnabenbezeigungen.

Das ihm anvertrante Generalgouverner Rleinreufsischen Statthalterschaften, welche i die Ukraine ausmachten, ift sehr wichtig \*); jezt nicht mehr die Macht und die Einkunf verknüpft find, welche vormals ein hetmar Ukraine hatte. — Als Chef der gesammte schen schweren Cavallerie, hat er einen ne Einfluß in das ganze Corps, und besorzt dar rement der daben befindlichen Officiere. — der erste, welcher nach langer Zeit, als Geneignes Regiment erhielt. Dasselbe dies vor dritte Chrasterregiment. Im Jahr 1768 m nach Polen ausverden, wo es den Namen dens, oder Georgenregiments erhielt.

mangow Feldmarfchall. "Auf ber Rudfeite in um die Ariegde und Siegeszeichen folgende Um "Pobedirelju i Primiricelju," b. i. ben Ueb und Friedensstifter; nebst der Jahrjahl: "b. Jul. 1774:" Auf vielen Abbrücken sehlt ben die gehorige Aehnlichkeit; es erscheint viel zu ber Feldmarschall ift ein wöhlgebildeter Mann.

\*) Der Graf gehort ju ben menigen, welche noch litalretat fieben, und doch bas Amt eines Ger verneurs verwalten. Conft werben folche gem gant in ben Civiletat gefest. ficherte bamale, baf fein Officier baben murbe ans geffellt merben, ber nicht ben Beorgenorben erhalten batte ; meldes aber nicht gefcheben ift. Bur Begeigung ibres anabigftens Bepfalls, gab bie Raiferin bem Telbmarichall biefes Regiment, welches nun feit bem Frieben immer in Rleinrugland, ober ber Ufraine, feine Quartiere bat. - 3m Jabre 1784 marb er jum Dberfflieutenant ben ber Garbe ju Pferbe erflart, welche anfebnliche Stelle feit aes raumer Beit mar unbefest gemefen b).

Begen feiner vielen wichtigen Memter, bat et. wie fich leicht vermutben laft, febr weitlauftige Befcafte; aber auch anfebnliche Ginfunfte, melde noch aus feinen großen Landgutern, Die er in Rleinrufland und in Liefland befigt, einen betrachtlichen Bumache erhalten. 216 Liebhaber und Renner ber fconen Bautunft, bat er auf feinen Rleinreuffifchen Butern portrefliche Gebaube aufgeführt, und fie ju einem angenehmen Aufenthalt gemacht. Geine Erb.

Da bie Raiferin ben lebem Garberegiment felbft Obers fter ift, fo merben bie Oberftlieutenanteftellen ben erften aus ber Generalitat ju Theil. - Db ber Relbmarfchall nun fein Garberegiment überfeben, und nach Detereburg fommen werbe, muß bie Beit lebren. Schon feit etlis den Jahren ift er nicht in biefer Refibeng gewefen. Dielleicht erlauben Die Befchafte feines weitlauftigen Generalgouvernements feine folde Reife, wogu auch wohl noch anbre Granbe und Sinberniffe fommen mogen.

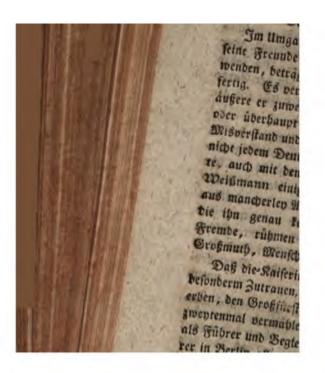

bie jegige Groffürstin, da sie aus Deutschland nach Petersburg reisete, als Oberhofmeisterin zu führen und zu begleiten. Jezt balt sie sich, wo ich nicht iere, gemeiniglich in Woskow auf. — Das Glück, ber mit ihr erzeugten brep Gobne, sucht ber Feldmarschall, als ein weiser und gutiger Bater, nach seinem besten Wiffen und Bermögen zu befördern. Man meynt auch, er werde jedem gleichsam eine bessonbre Grafschaft bestimmen: die eine konnte aus ben Kleinreussischen, die zwepte aus den Lieständisschen, die dritte aber aus solchen Guten bestehen, die allmählig zusammen gekaust werden nrüften.

#### ART

## rafte ginner nichte Velhafft feine wie bereichte ber bei ber bei beiten der beiten bei

Bolgender Brief, welcher noch niemals befannt ges macht worden, ist aus einem alten geschriebes nen Buche genommen, welches nuter andern auch Benadles Rachrichten mit Untersuchungen und Aufsfägen aus dem vorigen Jahrhunderte enthält, die theils die Rolonien betreffen, theils politisch find. Herr Long bat dieß Buch in seiner schäftbaren lieberssicht von Jamaika zum öftern angesührt. Die Uebersegung ift schlecht und nachläßig; da ich aber das

<sup>\*)</sup> Mus bem Englifchen bee Gentlemans Magazine Jun.

Siftor Portef. 1785 10. St.

pepereben gu febn ben an der Ruffe bem er feine berr dungen bon Berag fe von Zerra Firmi buras bis jur Dunt lenbet batte, gegibut Strand laufen ju laff bon Burmern gerfre langer über bem IB mußte er bas außerfle den qualendften podage bem größten Theile feit Bebensmitteln erfcopft bobrnen gu Beinben ba res Sutfemittel, ale bi baf ein gerreuer Bebient nifchen Canoc ben Beg wurde, welches ibm bent wie es febeine folgenber Schreiben Des Chriftoph Columbus an ben Konig von Spanien.

au den ennebe fore S mid II Jamaila, 1503.

Mein Berr,

jego Mendes, und bie Papiere, bie ich mit ibm fenbe, merben Em. Sobeit Unterricht geben. mas für reiche Golbminen ich in Beragua entbedt babe, und wie meine Abficht gemefen ift, meinen Bruber am Rluffe Berlin ju loffen, wenn Gottes Bille und bie groften Unfalle in ber Belt es nicht gebinbert batten. Es ift gleichmobl genug, baf Em. Sobeit und Dero Rachfolger ben Rubm und Bottheil pon allem baben werben, und baff bie vollige Entbedung und Ginrichtung gludlichern Berfonen. als bem ungluctlichen Columbus porbebalten ift. Gott fen mir boch fo gnabig, und bringe ben Denbes nach Spanien: ich zweifle nicht, er merbe ifm. Sobeit und meiner großen Gebieterin ju verffeben geben, bag bief nicht blog ein Schlof in ber gufe und blofes Gerucht ift, fonbern eine Entbedung eis ner Welt von Unterthanen, Yandern und Reichtum. bie großer fint, als je eines Denfchen unbegrante Ginbilbungsfraft fich porffellen, ober Beig felbitibe. gebren tonnte. Aber weber et, noch bieg Blatt, noch bie Bunge eines fterblichen Denfchen tonnen bie Quaal und ben Rummer meines Gemuths und

#### 492 V. Schreiben bes Ehr. Columbus

meines Leibes ausbruden, noch bas Elend und Die Befahren meines Cobnes, meines Brubers, unb meiner Freunde. Denn wir baben bier bereies uber gebn Monate auf ben offenen Berbeden unfrer Schiffe jugebracht, bie auf ben Strand gelaufen und ju faminen gebunden find. Diejenigen pon meinen Benten, melde fich wohl befanden, baben unfer ben Ber ras pon Sevilien einen Mufftand errege, meine Rreunde, bie getren maren, find frant und bem Jos be nabe. Bir baben ben Indianern ihren Borrath perheeret, fo baf fie uns fammelich verlaf et : Bir find alfo in Gefahr, Sungers ju fferben; und bief Glend ift von fo vielen, baffelbe noch erfchmerenben Umftanben begleitet, bal es mich ju bem aller efenbeffen Gegenffanbe bes Unglud's macht, ben biefe Belt jemale fuchen wird; als wenn bas Diffallen bes himmels ben Deib Spaniens unterffugte, unb Diefe Unternehmungen und verbienfflichen Werte, als Berbrechen ftrafen wollte. Guter Simmel, und ibr felige Beiligen, Die ihr barinn mobnet, laffet ben Ronig, Don Ferdinand, und meine erlauchte Gebies terin, Donna Mabella, wiffen; bof ich ber efenbeffe Mann unter ben Lebenbigen bin, und bag mein Gifer fur ihren Dienft und ihr Intereffe mich babin gebracht bat: benn es ift unmöglich ju leben, und folden Rummer ju baben, welcher bem meinigen gleich ift. Die Entfegen febe und befürchte ich meis nen und meinetwegen, biefer ungluctlichen und perbienftvollen Leute Untergang. Frommigfeit und Gerechtig=

rechtigfeit baben fich leiber! nach ihren Bobnungen bort oben begeben; und es ift ein Berbrechen ju viel gethan ober perforochen ju baben. Da mein Elend mir mein Leben gu einer Laft mocht, fo furchte ich auch, bag bie leeren Sitel eines beffanbigen Bices tonige und Abmirale mich ber Spanifchen Ration verhaft machen. Es ift fichtbar genug, bag man alle Mittel anmenbet, ben Raben abzuschneiben, melcher icon pon felbif gerreiffet; benn ich merbe in meis nem boben Alter von unerträglichen pobagriftben Schmergen unterbrucht, und fomachte nun und erfferbe an biefer und andern Schwachheiten unter Bilben, mo ich meber Argneven und Lebensmittel für ben Leib, noch Briefter ober Sacramente fur bie Seele babe. Deine Leute find aufrubrerifch ; mein Brus ber, mein Gobn und biejenigen, welche getren find, find frant, leiben Sunger und find bem Tobe nabe; Die Indianer baben und verlaffen, und feine Gnas ben bon St. Domingo, Obanbo, bat vielmehr bers gefandt ju feben, ob ich tobt bin, als uns Bepffanb ju leiften, ober mich lebenbig bier ju begraben : benn fein Boot gab meber einen Brief ab, noch rebete es mit jemanben, und wollte auch niemand son und einnebs men. 36 foliege baber bieraus, bag Em. Sobeit Officiere bie Abficht baben, baf meine Reife und mein Leben fich bier enbigen follen. D beilige Mutter Gottes! Die bu mit bem Glenbeffen und Unterbrudten Ditleib baft! warum tobtete mich Rt 3 Cenell.

nen Souperaine seizig, betberbt allein man glau bağ ép unermeff Dafer, baf er bi feit heimlich bea biejenigen, melche Da fein Untergang es leicht Rlager gu men , feines Gouve fein ganges Bermee biefem armfeligen Spanien gefenbet. nig ju fontmen , unb men, vermuthlich un lichere Endeckungen gi Columbus ben oten g wieber unter Gegel, un porRebenben Sturms ( naberte, fo mollte ma Ratten. Geine Befant bebaifich, ber Duth b or in Zeiten in einer b

ruber unfere fo theuer erworbenen Golbes beraub. und une obne Unterfuchung, obne Berbrechen und ne ben Schatten eines Berbrechens, in Reffein d Spanien fchidte? Diefe Reffeln find ber gange chas, ben ich babe, und follen mit mir begraben rben, menn ich etwan einen Garg ober ein Grab bes mme , benn ich maniche, bag bas Unbenten einer ungerechten und tragifchen Sanblung mit mir rben moge, und jur Ebre Spaniens auf emig raeffen werbe. Bare bief gefcheben, (o beilige mafrau T fo mirbe Dbanbo uns nicht por gebn r imolf Monat burch eine Bosbeit, Die eben fo f iff, ale unfer Inglich, bem Untergange nobe nuben baben. D mochte es boch bem Caffifianie n Ramen teine weitere Schanbe bringen , unb chten bie funftigen Beiten es nie erfahren, baf es unfern Beiten fo niebertrachtige Glenbe gab, melfich einbilbeten; bag fie fic bem Don Gerbinanb feblen murben, wenn fie ben unglucflichen unb ben Chriftoph Columbus nicht wegen feiner Berben, fonbern megen feiner Bemubung, eine neue it ju entbeden und Spanien ju geben, ju Bruns richteten. Du, o Simmel! warft es, ber mir Gebanten eingab und mich leitere; weine bu pegen um mich , und bemeife mir Diefeib. Die e, und jebe Seele, Die Gerechtigfeit und Dite liebt, muffe um mich meinen ; und ibr, aforveis Beiligen Botted, bie ibe meine Unfchuld tennet meine Leiden febet, babt Mitleib mit ben jest

#### 498 VII. Tobtenregifter bon Conbon

#### VII.

Tobtenregister und Liste ber an Krantheisten und zufälliger \*) Weise in London Werstorbenen, vom 16ten Decemb. 1783 bis 14ten Decemb. 1784.

| The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 Charles Allendaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ungeitig und todt gebobrne   6 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Un Gefchwür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bor Alter . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mim Rieber in Bellen Benthe Ton Tente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Um Schlage und ploglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Un Engbrufligteit und Schwinbfucht 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Un langwierigen Rrantheiten 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In Berblutungen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Am Blutfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE COUNTY OF THE PARTY OF THE  |
| Min Canter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Um Rrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mn Binbblatter (Chicken pox) . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Im Rinbbette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Din der Rolif, am Bauchgrimmen und Reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in den Gebarmen . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In Ertaltungen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The said metabolic model and the party of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THE OWNER WHEN THE PARTY OF THE |

### bom 16. Dec. 1783 bis 14. Dec. 1784. 499

| Mn ber Auszehrung          | 4540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un Budungen .              | 4219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Um Suften und Reichhuffen  | 13 may 111 may 1467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Um harnfluffe .            | Many and Princetty and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Un ber Bafferfucht         | 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Un ber fallenben Gucht     | 0 250 : 4500 55 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Un Bosartigen Scharlach    | the bon Sinkerblatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bledfieber unb Sigblattern | 10 3 mi 11 m mb 1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ma ber Fiftel .            | Hadrid Harring Ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21m Speichelfuffe          | Sile and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | कुक मार्ग तमाची प्रतिशास के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In ber Gicht               | single lead recall 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Um Stein und Saruftrang    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bor Traurigfeit            | minds it in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Am Ropfweb                 | MODEL EQUIPMENT OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In ber Riemme und am De    | offer im Ropfe 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In ber Gelbincht           | and our obsess 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mn Citergefdmaren          | 100 100 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Un Entjundungen .          | 1 1 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Um Ausfage                 | The Part of the Pa |
| Un ber Colaffict           | Token myddur, malled geill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21m Hebermuchfe ber Leber  | the server bluce Chirolin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monbiuchtige .             | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mn Dafern                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3m ungeitigen Rinbbette    | 1 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21m falten Brande          | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Un Berlabmung              | . 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Un ber Braune              | A MANUAL PROPERTY OF A STATE OF A |
| ****                       | A PROPERTY AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 504 VIII. Gines Ungenaunten Etwas

nicht als einen gureichenben Beweiß bes Manne ber Sapferteit anführen. Ronig Dorus marb m bem tolltubnen Merander, und Carl ber großin ben Dultama übermunben; molte man besbalb to fen Ronigen ibre Tapferfeit ffreitig machen? Sabs wir nicht Bepfpiele, bag felbit eine gu Dinige Sopin feit, ein gur Ungeit aus ber Linie gezogenes Batal Ion ben groffen Theil ber folgenben Bargiffons arin gehalten, ben fcon balb erfochtenen Gieg vereitet. und ben Berluft ber fconften Musfichten, ber ber lichften Arbeiten eines gangen Feldjugs und mehre ver Sabre, in einem Sage vernichter? Rann aber ber Rebler eines einzigen, ben moblermorbenen Auba eines gangen heeres und feines Unfubrers aufob ben? Ein folcher gebler ift in 216ficht bei Gamen nur ein ungludlicher Bufall, melder amar ben grofen Schaben und Berluft, nach fich gieber , aber ben porber verbienten Rubm eines Bolts nicht im mis beffen erfchuttert. En aufurch auf Aufund

Man tann alfo aus bem Berluft etlicher Schladten, noch nicht auf ben Mangel ber Lapferteit einer ganzen Nation schluffen. Die begleirenden Umftande muffen entscheiben. Sind obige vier Falle an fich selbst bem Ruhm ber Deutschen Lapferteit unschädlich, so ift noch besonders babet zu merten; daß alles, was wir bavon wissen, nur von Feinden der Deutschen, und hauptsächlich von solchen aufgezeichnet ift, welche ihren eigenen Ruhm erheben wolten. Julius Cafar errafihte selbst seinen zweimaligen lebergang über ben Roein

Mbein und Velleius Daterculus ben Ginfall bes Drufus bis an bie Elbe. Wer tann bie Rubmfuche beiber Geichichtschreiber leugnen? und mas iff es. mas fie fcbreiben? Das erffemal ging Cafar nach nchtgebn Tagen, obne weiter porguruden, wieber gurud über ben Rhein, und lief bie Bende binten fich abbrechen. Dan tann bon ibm bas fcbrifeliche Befennenif nicht forbern, bag biefes Abbrechen aus Surcht ber Berfolgung gefcheben; ein Unbefangener wird inbes fcmerlich einen anbern Bemegunges grund erratben. Bie lange er bas zweitemal bief. feits bes Rhein' geblieben, fagt er gwar nicht; er befennt jeboch, baf, als er gebort, wie bie Deut. feben fich in ihrem eigenen Banbe gufammengezogen. er mieber jurudgegangen fen. Es tann ibm alfo nicht Gruff gemefen feyn, mit benen Deutschen, mel che nicht laufen wollten, eine Schlacht zu magen,

Dellejus Daterculus, welcher bon fich feibit rubmt und fagt: D! mas por Bunber ber Sapfers feir thaten wir in biefem einen Commer sc. melbet felbit eine Anetbore, welche gang anbere lautet, als mas ber herr Recenfent fcbreibt, bag bie Deutfeben gewohnt gemefen in bie Balber ju flüchten. Diefer rubmfüchtige Romer, ergablt, fo viel ich mich erinnern fann: "Es fam ein Semnone, benn " biefe bewohnten beibe Hfer ber Elbe, in einem Das den ben Blug berauf gefabren, fragte, ob er uns fern Felbheren fprechen tonnte? man verficherte Siftor, Portef. 1785. 10. St.

#### 506 VIII. Gines Ungenannten Etwas

.. ibm foldes, und ohne Bebenten flieg er ans Pant. "ging ju Drufus, und fagte: Dente nicht, Drufus, baf wir aus Furcht por beinem gabireichen Sem "uber bie Elbe gegangen find; nein, mur um bir "mit vereinten Rraften gu wiberfieben. Bage ch . fomm berüber! fo foll feiner ber Deinigen fin "Baterland wieber feben." Dan bente fich in bie Lage biefes Semnonen; man ermage, bag Drufus bei ber porbanbenen Menge bes Solges leiche Riofe machen, pber, wie bie Romer ju Cafare Beiten cie wiefen , in turgen batten Schiffe bauen, und Die Ausforberung annehmen tonnen. Doch Drufus mich me ruct, und er muß balb bierauf gewichen fenn : benn er, ober vielmehr fein Seer tam noch in bemfelben Commer bahin, von mannen es bergefommen mar. Julius Cafar und Drufus murben alfo tuchtige Seugen bes entichloffenen Duthe ber Deutschen abe geben, wenn je ein gleichzeitiger Schreiber folden beameifelt batte, wie boch nie gefcheben iff.

Es schwächen also diese zwen gewagte Invasionen ben Ruhm ber Deutschen eben so wenig, als die
zwen, nach wiederhohlten Siegen, erlittene Riederlagen. Hatte der sehr gelehrte herr Berfasser gedachter Abhandlung diese den Deutschen gemachten Bormurse naber beseuchten wollen, batte die Zeit, die
er zu reden hatte, und die Aufforderung zur Dankbarfeit, die nüglicher, ja nothwendig war, da nicht
jeder einsseht, was ein König für seine Unterthanen

#### bon ber Deutschen Tapferfeit. 507

thut und leibet, die Liebe bes großen Ministers jum größesten König erlaubt, die Tapferkeit bes Marius und der Teutonen, des Casars und des Ariovist gegeneinander zu prufen; so murde sich, selbst nach den feindseligsten Nachrichten die Tapferkeit bet Deutschen gezeigt baben.

Marius, ein Golbat bon Jugend auf, ein geübter Relbberr, ber mancherlel Reinde gludfich befiegt, und enblich ben barenactigen und tapfern Jus gurtha gefchlagen und vernichtet batte, Diefer Marius furchte fich por ben Deutschen; benn er magte nicht gegen fie porgurucken, bis er porber feine fieg. reiche Urmee bren ganger Jahre lang gu ben fchmerffen Arbeiten abgebartet und in allen Befchicflichfeis ten tuchtiger Golbaten geubt batte. Er erbachte neue Baffen, welche benen balb nackenben Deutfchen am tobtlichften fenn tonnten; feine neue Urt pon Burffpiegen, maren fo liftig erfonnen, bag, menn fie auch ben Mann nicht tobteten, und blos ben Schilb trafen, ibn boch am Rechten binberten. Rach biefer fürchterlichen Borbereitung marfchirte er endlich im vierten Jahr jur Bertheidigung Balliens, verschangte fich mit feiner Urmee nach bet Runft, bie ben Romern vorzuglich eigen mar.

Rom felbft furchte fic. Denn fo febr fich fonft jeber vorzubrangen pflegte, um eine Urmee ju commandiren, fo fand fich in biefem Fall boch feiner, ben man tuchtig hielt, gegen die Deutschen ben Be-

212

febi

# 508 VIII. Eines Ungenannten Etwas

febl ju fubren , ale Marius. Diefen Marius, meicher nach feiner Berfunft gar nicht batte Confut fenn follen, ber fo viel Reinde in Rom batte, lieft man vier auf einander folgende Stabre in folder bochffen Burbe, bamit er nur bie Armee, bor melcher bie übrige Belt gitterte, tuchtig vorbereiten folle, um gegen bie Deutschen ju ftreiten. Dochten boch ber herr Minifter, ober ber herr Recenfent, melde bas bamalige Rom, Die Confularmurbe und ben Marius beffer, als ich, fennen, ausführen mollen: wie fart biefes bie Furcht bes folgen Roms bemeifet, Diefe große Buruftung, welche betannt ift, macht eine Epoche in ber Romifchen Rriegsmiffenfchaft, Much Cafar genog biefe beffere Ginrichtung ber Urmee, Die porber gut genug gemefen mar, in allen breien Theilen ber Welt gu flegen, nur gegen bie Deutschen nicht.

Die Griechen, welche ben gangen Oriene bezwuns gen hatten, fielen vor ber Romischen Armee; allein diese Armee ward von ben Deutschen mehr als dreis mal aufs haupt geschlagen, und zwar nicht unter Begünstigung ihres rauben Baterlandes, benn davon waren sie über hundert gute Deutsche Meilen entfernt; nicht durch den Bortheil der Baffen, denn daran mangelte es ben Deutschen ganzlich; nicht durch Erfahrung in der Runft zu friegen, benn in der Kriegswiffenschaft waren die Romer ben Deutschen über sechsbundert Jahr zuvor. hiergegen batte man das Betragen der Deutschen bei der entsessi-

# bon ber Deutschen Sapferteit. 509

chen Dacht, bie bis ins vierte Jabr gufammengebracht marb. Die Deutschen blieben mit rubiger Entichloffenbeit in ber Romifchen Proving, mo ihnen mobl mar. 216 bie Romifche Urmee ihnen nabe fam , bewiefen fie nicht nur Dluth genug bie Romer angugreifen, fonbern fie fielen auch mit groffer Ents fcbloffenbeit bas lager an, melches nach ber ben Dis mern eigenen portreffichen Urt befeffiget mar, und eben bamale porguglich befeffiget und pertbeibiget marb. Gie maren fcblecht bemafnet, und boten bennoch ber neu und mobibemafneten gabireichen Romifchen Urmee umabligemat bie Schlacht an. Aber Marine burfte fich nicht magen. Er, ber fich bis babin ale homme fans peur ermiefen batte, beftatigte bier ben Musipruch jenes Frangofifchen homme fans peur, ba er fagte: faites moi fentir le danger, & j'aurai peur comme d'autres honnets gens. Mit beucht ja, bie Befchichte ergiebt fattfam; bag ber Selb Marius, ber Beffeger bes Jugurtha, ja ber Birann bes Romifchen Senats und Bolts; Marius. ber fo viel augenscheinliche Gefabren tannte und perachtete, boch bie Befahr muß gefühlt baben, melche aus ber überwiegenben Sapferteit ber Deutschen ibm brobete. Diefe Deutsche Sapferteit mufte bem Bolfe bie Teutonen eigen fenn, und ju ihrem Da. tionalcharafter geboren; benn alle aufferliche Ilmfanbe, ber lage, Beit und Buruftung, ja alles, mas fonft bei Schlachten enticheibet, mar fur ben Mas rins , benen Deutschen aber gar febr entgegen,

Der

orn taget. 17 fie vorber gefi Die halb nache Lager fo oft be der Faffung bri gen Rrieger fic gen unerfteiglich geschabe. Die 2 gegen bie Romifa Sapferteit zeigten mangelte biefer Sa Eunft bemabrte bte feben batten folche bas feffe Lager, bie binter fich gu laffen, ju unternehmen. D. als Bergweifelte ftre war feifch und ausger bet. Marius fannte. Miles, mas je bie Mai

# bon ber Deutschen Tapferfeit.

fo tapfere Urmee mirb nicht balb gefcblagen. Marius fetbft murbe fagen, baf bie Deutichen Munder ber Sapferteit ermiefen, und baff er fie mit Lift und Runft übermunben. 3bm gebubret ber Rubm ber Erfabrung und Runft, ben Deutschen aber ber Borjug an Sapferfeit. Wer tann bier noch gweifeln?

Eben fo wenig ift bie Rieberlage bes Ariovift bem Rubm ber Beutichen Sapferteit gumiber. Dan lefe ben umftanblichen Bericht feines Reindes, Des Cafare felbit, und ermage. Cafar batte bie Belveeier gluctich bezwungen, und war mit ber Romifchen Armee an ber Grenze bes Ariovift, ebe biefer mus ffe, bag Cafar auch ibn befriegen murbe. Cafar entichlog fich nur auf flebentliches Unfuchen ber pon Ariovift übermunbenen Bolferfcaften , bem Ariovift Rrieg angufunbigen.

Urioviff war in einem fremben ganbe, beffen Einwohner feinen Untergang fuchten, und alle an ibm gum Berratber murben. In biefer bem Ariovift bochft gefährlichen Lage, mar ibm bas Romifche Seer wiber alle Bermuthung fcon nabe getommen : und baf in biefem Beitpunct bie Grofe ber Romer, Die Ereflichkeit ihrer Beere am bochften gefliegen war, ift befannt. Bas war Ariovift und fein Beer gegen bie Romer und ihre Beere? ber Romer Baffen und Buruffung gegen bes Uriovifts elende Baffen? Und ben allen bem bewies er ben eblen Stola eines Selben, ber fich feiner Burbe bemuft ift. bem

# 512 VIII. Gines Ungenannten Etwas

dem Anstand eines unerschrockenen Königs beantweitete er die verschiedenen Anträge des Casars. Die ganze Welt furchte sich vor Rom, und Rom surcht sich vor dem Casar. Ariovist surchte sich vor kin nem von beyden; Er glaubte noch Hulfe in der Supserfeit seiner Deutschen zu sinden, denn kein ande der Grund der Hosnung war möglich. Ist es ein Wunder, daß er von einem Kömischen Heer überschwenme wurde? daß ein Casar mit den Kerntruppen, die noch nicht, wie bernach, vermengt warren, undewasnete Deutsche ermordete? und einen König, der vur eine Handvoll halb nackter Leute übrig behielt, über den Rhein zurück trieb? und warum versolgte ihn Casar nicht? Hat Ariovist gesteht, so war es llebermaaß, nicht Mangel an Sapserfeit?

Machten die Parther benen Romern viel zu schaffen, so geschahe es badurch, daß sie seierliche Bande nisse listiger Weise eingingen und wieder brachen, daß sie sich in Gebürge zurückzogen, wo die Romer sie nicht verfolgen konnten, und die Zeit wahrnahmen, wo die Romer eine Bloße zeigten, oder sonst in Verlegenheit waren. Aber die Deutschen baben keinen freywillig eingegangenen Bund gebrochen, nicht Arglist gebraucht. Ihr ganzes kand war Wald; ihre Bohnung, ihre heiligthümter, die Derster, wo sich die Ersten des Volks versammelten, waren im Balbe. Wie kann man ihnen als Feigbeit zur Last legen, daß sie sich, nach rühmlich bewiese

er Tapferkeit, nach ihren Bohnungen begaben? Bare boch bes Plinius Buch von Deutschen Kriesen nicht verlohren. Wolte boch jemanb, ber ber Sache gewachsen ift und Zeit hat, die übrigen Beseisthumer ber Deutschen Tapferkeit ins licht stellen, auch das ausführen: daß, wie die Deutschen im Iten und mittleren Zeitalter vorzügliche Tapferkeit ewiesen \*), auch Deutschland in neuern Zeiten eine

El 5 Schule

") Benn man bieben weitlauftiger batte fenn mollen, marbe es frenlich an Beweifen aus ber alten Befchichte fo wenig gefehlt haben, als fie aus ber mittleren unb neueren befannt genug finb. Erftere fann man furnehmlich in ber 4ten Sachenbernichen Diff. de re militari vet. Germanor, in beifen Germania media. und in Schugens Schunichriften für die alten Deutschen gren 23. iften Samml, in ber gten 21be bandl, baf bie baufigen Triumphe ber alren Ros mer febr unrichtige Zennzeichen bes besiegten Teutichlandes newefen, inebefonbere aber in ben Gonfiderations fur l'Esprit militaire des Germains - par Mr. de Segrais. à Paris 1781. 800. reichlich ausgeführt finden. Muf bem Titel biefer pon einer weits lauftigen Belefenheit und einer ben einem Rrangofifchen Belehrten nur feltenen grundlichen Renntnig in ber alten Befchichte eines Deutschen Bolts, geugenben Schrift, (welche nachftens eine wohl verbiente Deuts fche Ueberfenung erhalten wird, ) melbet ber Gr. Den: faffer , baß er bereits eine gleiche Abbandlung von ben Balliern berausgegeben habe, nnb aus ber Dorrebe erfiehet man, bag er noch eine abnliche von ben franfen and Licht ftellen wolle.

D. Job. Earl Conr. Delriche.

# 514 IX. Kreisichreiben bes Raifers .

Schule ber Kriegstunft geworden, ohnerachtet wiere Mationen öfterer in Kriege verwickelt geno fen. Es ift tein Jufall, es ift in dem großen 30 fammenhange der Dinge gegründer, das Branden burg das Centrum ber Keiegssthule geworden, und noch ift. — Doch ich bin kein Krieger, ten Geschichtschreiber, kein Redner, welcher diesen großen Gegenstand nach Würden behandeln könnt. Die große Nachahmungsbegierde der Nachbarn und aller civilistren Nationen, erweiset die Wahrbeit. Ich hatte nur zwei oder brei Stunden Zeit zu meinem Vergnügen zu lesen und zu sehreiben; und die allgemeine Deutsche Bibliothek entzündete die se meine Liebe zur Wahrheit, meiner Freundie.



#### IX.

Rreisschreiben bes Raisers vom inten Man 1785 an seine Minister im Teutschen Reis che, die Bertauschung von Baiern betreffend.

Durch mein unter beur isten April erlaffenes Schreiben find Em. ic. bereits von ben Bearbeitungen bes Königl. Preufifden hofes benachrichtiget worden, burch welche besefelbe fich bemubet, unter ben gehäßigften Borfpiegelungen eine femiliche Ligue mit ben meiften Deutschen Reichoffanden,

# bie Bertaufchung Bayerne betr. 515

awar nicht namentlich, gleichwol aber bloß gegen Ge. Rapfert. Majefidt ju Stanbe ju bringen.

In dem nämlichen Schreiben find zugleich die Urfachen enthalten, die uns anfänglich gang unglaublich machten, daß diese Bearbeitungen irgendwo einen gunftigen Eingang finden follten.

Ju unserm mahren Erstaunen ift inzwischen gleichwol bas Wiederspiel erfolget, und wiederholte Nachrichten bestätigen uns ganz zwerläßig, daß bereits einige der ansehnlichsten Reichsstände sich bereitwillig erkläret haben sollen, der von Berlin in Antrag gebrachten Consoderation beizutreten. Wir können uns die Wirlichkeit eines solchen Ersolges nicht anders als durch die Bermuthung erklären, daß die ausgesstreueten Berläumdungen Glauben gefunden, und verschieden ne Reichsstände in die wahre Besorgnisversest haben mussen der hiefige Dof durse in der Chat Willens und in Begriffe sepn, die ihm angedichtete gewaltsame Austausch: Ebeilungs-Säcularisations: und mehrere andere der Ausrechthaltung der Stände gefährliche, die Deutsche Grundversassung zersichsrende, Prosecte zu bewerkselligen.

Es ergehet bemnach an Em. ic. hiemit ber Auftrag an jene Hofe, an welchen Dieselbe accreditiret sind, im Namen Sr. Kapserl. Majestät die ungesaumte Eröffnung gelangen zu lassen, Kraft welcher alle vorerwähnte Ausstreuungen sammt und sonders, für das, was sie wirklich sind, nämlich für offenbare Berläumdungen, und überhaupt für solche Absichten erkläret werden, die der Kapserl. Königl. Hof nie geshabt, noch dermalen hat, noch jemals haben wird, den der Erdichtung und Berbreitung kein anderer Entzweck sonn Fann, als das allerhöchste Oberhaupt zum Gegenstande des allgemeinen Mistrauens aufzustellen: daben aber zugleich die selbst eigene Gesährdenvolle Anschläge vorzubereiten und durchzusens.

# 516 IX. Rreisschreiben bes Raifers

Um jeboch bie fammtliche bobe Stanbe bes Reicht blof burch Worte allein, fonbern auf bie merfebdeinfte su übergeugen, wie weit Ge. Rapfert. Dajeftat von ben nen fo unverichamt angedichteten Abfichten nicht nur ei net, fonbern mie veft Gie entichloffen fenn, Die gefenm Reicheverfaffung, im Gangen und einzeln genommen perrudt aufrecht ju erhalten, wollten Allerhochfibiefelbe bachten boben Ctanben, melde bie allfallige Bemerf gung ber bieber ausgeffreneten - ober mas immer für fo gefabrliche Abfichten bon irgend einer Gette mirflich befor und burch eine engere Bereinigung fich gegen folde nich ftellen fur nothig anfeben burften, eine formliche und liche Berbindung unmittelbar mit bem Reicheoberbaupte anbieten, und fich gegen Gie biegu bereitroillig erfigren. nen auffallenbern thatigern Bemeis mußten Ge. Rapfert. feftat von Dere mabren Befinnungen und Borforge fur Mufrechthaltung ber gefenmaßigen Reiche- Grundverfaffe nicht gu geben, fo wie im Gegentheile jene Stanbe, bie bicfem ungeachtet , gegen alle beffere Bermuthung ju ne feitigen Berbinbungen eintaffen burften, ben ber gamen parthenifchen Welt außer 3meifel fenen marben, bas bier ter gang andere Beweggrunde und Abfichten, als bie ! dußerlich vorgegebenen, obmalten.

Die Em. zc. auf Diefe in allerhochften Namen zu mach be Eröffnung zufommende Ruckaußerung wollen Diefell unverzüglich einberichten.

Diefem folgte ein zweites Circularichreiben, m ches wir bier ebenfalls, nach einer authentifd Abschrift einrucken.

# bie Bertaufchung Baperne bett. 517

Reich, d. d. 23ften Junit 1785.

P. P.

In ber abschriftlichen Anlage erachte ich, Ew. ju Ders biensamen Wissenschaft jenen Eircularauftrag \*) mitsurbeilen , weichen ber Rufischen Kaiserin Majestät, nach ihrer intimen Freundschaft gegen bes Kaisers Majestät und nach ber strengsten Wahrheit, an die betreffenden Ministers haben ergeben lassen. — Ber Selegenheit dieser Mittheilung muß ich Ewr. jugteich eine recht auffallende Misbeutung und Berbrehung bemerken, welche man sich neuerdings erlaubt, um der auf das Tapet gebrachten Consoberation Eingang zu versschaften. — Wie benenselben ohnehin bekannt ist, hat man gleich Ansangs Er. Kalsert. Majestät Absichten auf gewalts same Ländervertauschungen, Secularisationen ze. angedichtet, und auf diese Borspiegelungen die Nothwendigkeit einer engern Verbindung der meisten Slieder gegen das haupt des Deutschen Reichs gegen das haupt des

Nachdem Se. Raiferl. Majeftat bie, bochften und hohen Reichoftande auf die positivefte und feierlichste Art haben verssichen lassen, daß sie bergleichen gewaltsame Absichten nie gehabt, und nie haben werden; so wird nun auf einmal die Sprache geandert, von gewaltsamen Landervertauschungen ganz geschwiegen, diesen vorherigen Berläumdungen, sener Austauschantrag, welchen die Russiche. Kaiferl. Eircularbeiehrung nach der punttlichsten Richtigkeit des Fasti dars fiellt, unterschoden, und zugleich kein Bedenken getragen, zu

behoup

<sup>\*)</sup> Dien beziehet fich auf jene befante Deelaration des Ruffischen Sofes, die der Frenherr von Affenburg versichiedenen hohen Reichefianden auf Befehl der Kaiferin befant machte; und laut welcher die nachbrudlichften Erflärungen gegeben wurden: daß diefes Projekt ganzlich aufgegeben und bei Seite gefest fen, da ber Herzog von Zwepbrucken bannit nicht zufrieden ware.

# 520 X. 216fcbrift eines Circularfcbreibens

lenen höchsten und hoben Reichsfidnben, welche fich nicht ich vorher auf unfere gemachte Eröfnung bestimt erflett beid eine von ihrer gam freven Willtube abhangenbe, jedach twiliche und eathegorische Antwort im allerhöchsten Numm it erbitten, ob sie eine nahere Verbindung gegen etwan ule sorgende gewaltsame Unternehmungen und Reicheversisstwickige Versahren für unnöthig und überstüßig sinden, ihr uicht, und ob sie in dem leitern der Ihnen von Er Kalch Majestät angebothenen naheren Vereinigung benjutreten pueigt sind?



#### X.

Abschrift eines Circularschreibens des Grafen von Ostermann Excellenz an alle Isro Russisch Kaiserl. Majestät am Deutschen Reichstage und ben den verschiedenen Ständen und Kreisen des Deutschen
Reichs accreditirte Minister, vom 23sten
May U. St. (3ten Jun. N. St.) 1785.

Die Raiferin hat die Geruchte, welche fich in Deutschland über vorgebliche gefährliche Anschläge bes Bie ner Hofes, jum Nachthell ber Frevbeit ber Staaten und Handbabung ber Deutschen Reicheconstitution, and in ber ren Ausführung ber Ruffische Hof die Hande bieten, und seinen Bepftand leiften wurde, verbreitet haben, mit vieler Besfrembung vernommen.

# an alle Ruff, Minifter im Reiche. 521

Ihro Raifert. Mojeftat batte fich in ber That gefcomeis chelt, baf bas Betragen, welches Gis von Ihrer Geite, in Bejug auf ben gangen Rorper bes Deutschen Reiche beobs achtet bat, und bem Gie in feinem Gtude je guwiber banbelte, Gie ben allen gegen bergleichen Berbacht ficher fiels Ien murbe. Da Ihre Erwartung aber in biefem Stude nicht erfüllet worben, fo findet bie Raiferin, um ben Berth, welchen Gie in bas Bertrauen ber Stanbe bes Deutfchen Reiche feget, ju beweifen, fur gerathen, Sonen, mein herr, aufjutragen, baf Gie ben bem Reichetage (ben bem Sofe, wo Gie fich befinden, ben bem Rreife, an melden Gie accreditirt find ) fich aller bienlichen Belegenheiten gebrauchen, um bie vollige Unwahrheit Diefer Borgebungen gut beweifen, melde ihren Urfprung in nichts anbers, als in bem von bem Biener Dofe gwifden Bapern und ben Dies betlanden entworfenen Caufche, haben fonnen. Gie werbeft folglich felbige in ihrem rechten Werthe aufftellen, und als ten benjenigen, welchen es gu miffen baran gelegen ift, ju erfennen geben, baf bie Raiferin, burch 3bre Freundichaft gegen bes Romifchen Staifere Dajeftat fowohl, als auch burch Die Uebergeugung, bag Gie fich bierin von ben Gruntfagen ber Gerechtigfeit und Bebutfamfeit, melde ben Grund als Ter Ihrer Danblungen ausmachen, nicht eintfernen murbe, bewogen, es auf fich genommen habe, bem Bergoge von 3mepbrucken ben befagten Zaufch ale eine Ginrichtung porque folggen, ber eines Theils auf bem wechfelfeitigen Intereffe ber Barthepen, und andern Theile auf ihrer frepen und uns geswungenen Ginwilligung gegrunbet, bem Geifte ber Confitution nicht gumiber fenn tonnte. Da 3bro Dajeftat, bie Raiferin, ben bem gegenwartigen Falle abrigens bie febr beutlichen Bunfte bes Babenichen Friedens, ber pon bem Reiche ratificirt worben ift, erwogen, Rraft welcher bas Siftor. Portef, 1785, 10, St. Min Sand

### 522 X. Abfchrift eines Circularfcbreibens

Dans Bavern fich bas Accht, bergleichen Austauschungen we junehmen, ausdrücklich vordehalten hatte, so ware es benenst ben niemals in den Sinn gesommen, daß eine auf dergleicha Gründen sich flügende Unterhandlung mit dem bermutischen Erben ber Baverischen Staaten jemals einer so nicht theiligen und übertriebenen Austegung schig sepn wurte, und mar um desto mehr, da seine Weigerung, in dieser Siche etwas zu beschließen, hinlanglich war, sie kallen zu lasse. Eine so ungekünstelte Art zu versahren schien nicht so gekaltet zu senn, um in den Gemüthen der Deutschen wiel ister Wille dazu, um darinn den Schatten eines Troietts zu sinden, welches vermögend wäre, die Constitution zu Geden zu werfen, oder sie sogar mit einer ganzlichen Umkehrung zu bedrohen-

Die Raiferin murbe auch Umgang genommen baben, wa bergleichen Unichulbigungen Wefen ju machen, inbem fie et ber Beit und ben Begebenheiten überlaffen batte, Die Recht fchaffenheit, Die Aufrichtigfeit und bie Unveranberlichfeit 36 rer Grundidte ju jeigen, wenn 3bre Ebre nicht burch ben gerabeften Untheil, welchen Gie, ber Barantie Des Teichner Eraftates jufolge, an ben Sandeln von Deutschland ju nehmen Babe, baben interefirt mare, alle Menung, welche bie Unberleglichfeit, mit welcher Gie Ihre eingegangenen Berbinbungen ju erfullen Willens fen, in 3meifel gieben laffen tonnte, mit ber Murgel auszureifen. Gie merben baber nicht ermangeln mein herr, allen benen, welche nicht fcon in ber geboru gen Ueberjaugung bayon fteben, ober welche Ihnen megen ber nothburftig ausgestreuten Geruchte bas Unfeben baben mochten, als ob fie fich in Unfebung Diefes ju melderies Borurtheilen binreifen gelaffen, über Die mabren Gefine nungen

# an alle Ruff Minifter im Reiche. 522

nungen Ibro Raiferlichen Majeftat, ale auch über bie von bem Raifer, 3brem Bunbesgenoffen, bie ftariften Berfiches rungen ju geben.

Die Paiferin tragt fein Bebenten , bier formlich ju ges fteben baf Gie bem Tefchener Traftate biefelbige Ganetion als bem Wefiphdlifchen benlegt; bag Ihro Raiferliche Dasfeftat ibn als eines ber erften Grundgefene bes Deutschen Reiche anfieht, und bag Gie fo wenig millene ift, gegen bie Berbindlichkeiten Ihrer Barantie ju banbeln, bag Ihro Majefiat nicht einmal bie Doglichkeit einfieht, wie biefe jemale mit ber amifchen ihr und Gr. Majefidt, bem Ralfer. beftebenben Allians in Collifion fommen tonne.

Collte eine fo allgemeine Berficherung nicht binreichenb fenn, einige unter ben Stanben ju beruhigen, und auf bie Dirt alle jum Bortbeil ber benben Raiferbofe einzunehmen; fo fonnen Gie ihnen im Damen ber Raiferin anbieten, fich mit ihnen barüber noch befonbere ju erofnen, bamit ibnen nichts zu verlangen übrig gelaffen merbe, und fie bavon gu überzeugen, bag man von ihrem guten Glauben Diebrauch habe machen, und fie unbebachtfamer Weife gegen befagte Sofe aufbringen wollen, indem man gefucht babe, fie ju überreben, bag biefe Abfichten gefaffet batten, welche babin sielten, ibr mabres Intereffe ju fdmablern, und ihnen gerechte und gegrundete Beforgungen machen fonnten.



adaption of the state of the state of the state of WEST T TO MISSISSON IN A BOOK OF THE PARTY O WHAT I HAD IN SHE WILL SHE STEEL STE

# 524 XI. Pralim. Bergl swifden bem Raifer

#### XI.

Borlaufig festgesete Artifel, die jum Grumbe be bes unter Bermittelung Gr. Allerchristlichsten Majestat zwischen bem Kaifer und ben Generalstaaten ber vereinigten Niederlande zu schließenden Traktats dienen sollen.

#### 2frt. 1.

Dan ift übereingekommen, bag bie Generalstaaten 9 Millionen 500,000 Gulben Hollandisch zur Bergutung für Mastricht und sein Territorium, die Lande von St. Servais, so wie die Grafschaft Brbenhoven mit leinbegriffen, und 300,000 Hollandische Gulben für den durch die Ueberschwems mungen angerichteten Schaben bezahlen.

Drep Monat nach ber Ratification bes Craftats werden die Generalftaaten ber Kaiserlichen Casse in Gruffel i Million 250,000 Gulden Hollandisch auszahlen lassen: 6 Monaten nach nachher eine gleiche Summe, und so von 6 Monaten zu 6 Monaten, bis zur ganzlichen Ablösung ber gedachten benden Summen, welche 10 Millionen Hollandische Gulden ausmachen.

Are. 2. Ihro Hochmogenben werden Gr. Raiferl. Majes ftat bas Land Aulne, welches im Hollandischen Dablem liegt, nebst bessen Dependenzien, und die Herrschaft Bligny le Trembleur, nebst St. Andre, bem Lande und ber Herrschaft

# und ber Republit ber vereinigt. Rieberl. 525

schaft Bombay, die Stadt und Schloft Dablem mit Bubehör, Doft und Cadier ausgenommen, abtreten, mit bem Borbehalt, daß dafür eine Compensation ben den Lauschungen gemacht werden soll, die man in dem Lande Obermaas zur beiberfeitigen Bequemtlichkeit treffen wird.

Arr. 3. Die Grengen von flandern werden fo bleiben, wie fie in ber Convention von 1664 veftgefest worden, und follten einige burch ben Lauf ber Zeiten bunkel geworden fepu, ober wirklich fepn, fo follen von benden Seiten Commiffarien ernannt werben, fie wieder herzukellen,

Art. 4. Ihro Hochmögenden werden auf die bestmögliche Art, und jur Zufriedenheit des Kaisers, den Abstus des Wassers aus dem Lande Gr. Majestät in Flandern und von der Seite der Maas bewerkstelligen lassen, um, so viel mögelich, die Ueberschwemmungen zu hindern. Sie bewilligen hieben, daß zu diesem Ende, auf einen billigen Fuß, von dem nothwendigen Terrein, selbst unter der Herrschaft Ihro Hochmögenden, Gebrauch gemacht werde. Die Schleusen, welche in dieser Absicht auf dem Territorium der Generalssaaten gedauet werden sollen, werden unter ihrer Souderainität bleiben, und es soll keine an einem Orte gedauet werden, der Bertheidigung ihrer Greuzen nachtheiligsen könnte.

Es follen Commiffarien ernannt werben, welche ben bes quemften Plag für bie befagten Schleufen bestimmen, und auch über biejenigen übereinfommen follen, welche unter gemeinschaftlicher Regie fieben werben.

Are. 5. Da Ihro hochmogenbe burch eine Ihrer Refolutionen erklart haben, "baß fie diejenigen Raiferl. Unterthanen schablos halten wollten, welche burch die Ueberschwentmungen gelitten," so bewilligen sie hiezu 500,000 Gulden, beren in bem ersten Artikel Erwähnung geschehen.

Mm 3

2(rt. 6.

# 526 XI, Pralim. Bergl. gwifchen bem Raifer

Art. 6. Ihre hochmögenben ertennen das vällige abfolute und unabhängige Souverninitätsrecht bes Koifers über den gangen Theil ber Schelbe von Antwerpen bis aus Ende del Landes Saftingen, ber Linie von 1664 gemäß, welche man ju jerschneiden übereingekommen ift, wie es die gelbe Linie S. T. angeigt, welche in T. juruckfällt, auf die Greugscheibung von 1664, von ber Seite von Brabant, so wie es die von respectiven Ambassadeurs unterzeichnete Charte ausweiset.

Die Generalftaaten entsagen also aller Sinhebung pon Boll und Auflagen in diesem Theil der Scheide, unter wet für einem Litel oder Korm selbige auch immer sewn könnte: so wie sie auch daselbst auf teine Weise der Schiffahrt und Handlung der Raisert. Unterthanen binderlich seon wollen, ohne das diese selbiger eine größere Ausdehnung geben, als in dem Traftat von Münster vom 30sten Januar 1648 bewilliat worden, welcher in dieser Hinsicht in seiner Kraft und Wirkung bleibt.

fchang und Friedrich Seinrich, tdumen und ichleifen, und beren Terrein Gr. Raiferl. Majeftat abtreten.

Art. 8. Ihro Hochmögenden, welche bem Kaifer eine neue Orobe Ibres Berlangens jur Wiederherstellung der vollkommensten Harmonie zwischen bevoen Staaten geben wolken, bewilligen es, daß die Forts Lillo und Lieffensboeck mit ihren Fortisicationen geräumt, und der Disvosition Gr. Kaiserl. Majestät, in dem Stande, worinn sie sich besinden, überlassen werden. Dach behalten es sich die Generatstaaten vor, die Artilierie und Munition aus selbigen zurüchzus nehmen.

Art. 9. Die Ausführung ber berben gebachten Artifel foll fiche Wochen nach ber Auswechofelung ber Ratificationen Statt haben.

# und ber Republit ber vereinigt. Rieberl. 527

Art. 10. Da bie Generalftaaten bas vom Ralfer gegugerte Berlangen, Die Forts Lello und Lieffenshoed in bem Juffansbe, worinn fie fich befinden, ju haben, erfüllet; fo erwarten Ihro hochmögenden von der Freundschaft bes Kaifers, bat er Ihnen alle Rechte abtritt, und überläßt, welche er auf die sogenannten Nedemptions. Dörser formiren sonnen, nämlich von folchen, über die er noch nicht durch Lauschungen mit dem Fürstenthum Lüttich disponirt bat.

Da ber herr Graf von Mercy hierüber nicht genngfam inftruirt ift fo hat er auf Berlangen, und auf Bitte bes Vermittlers, biefen Borfchlag ad referendum nehmen wollen.

Wet. ir. Ge. Raiferl. Majeftat entfagen ben Unfpruchen, welche Gie auf bas Land und die Dorfer Bladel und Rouffel gemacht hatten.

Urt. 12. Der herr Graf von Meren verlangt, baf bas Dorf Poftel, welches nach feiner Behauptung der herrschaft bes Kaifers ichon unterworfen ift, Gr. Kaiferl. Majeftat von ben Generalftaaten abgetreten werde, welche zu bem Ende allem Anferuch entfagen; wohl verftanden, daß die Guter der Abtor Poftel, die von den Generalftaaten fecularifiet worden, nicht reclamiet werden können.

Die herren houlandischen Ambaffabeurs haben biefen Artifel auf Bitte bes Mediateurs ad reserendum ges nommen.

2irt. 13. Man ift übereingekommen, baf ble Gelbpratenfionen von Souverain ju Souverain compenfirt und vernichtet werben follen: Und was biejenigen betrift, was bie benberfeitigen Partifuliers ju fordern haben, fo follen Commife
farien ju beren Liquidation ernannt werben.

MR III 4

26rt. 14.

# 528 XI. Pral. Bergl. swifden bem Raifer ic.

20rt. 14. Es follen auch Commifforien ernaunt werben, bie Grenzen von Brabant nachzusehen, und mit benderfeit ger Jufriedenheit über die Laufchungen übersinzukommen, die bepben Parthepen nühlich fenn könnten.

Art. 15. Der Traftat von Munfter bem 3often Januar 1648 foll bem funfrigen Definitivtractat jur Bafis bienen, welcher in Zeit von sechs Wochen geschloffen werben foll, und alle Stipulationen bes gebachten Traftate von Munfter, in sofern von folchen nicht abgegangen ift, sollen besbebalten werben.

Die herren Ambaffabeure ber Generalftaaten verlangen bie Erneuerung bes Traktats von 1731, und namentich bes fünften Artikeles; ber herr Graf von Mercy hat nicht für gut befunden, biesem Berlangen ju willsahren.

Die obgebachten Artifet find in Gegenwart bes hern Grafen von Bergennes ber von Gr. Allerdriftlichen Ratifift zu ben Mediations : Functionen ernannt worden, aufs geset, und unter ber Approbation des Kaifers und der Generalftaaten, von den unterzeichneten Ambaffabeurs uns terfcheben.

Go gefcheben ju Paris, ben coften September 1785.

aby motorston

edulate for reference and and in the conciliant to Abbenia a south in the condition of the Abbenia and the con-



TAXABLE PLENSING NAMED AND

# Mbrif ber Begebenheiten,

friede gwifthen bem Baifer und Solland.

m 20ften Geptember mar ju Paris eine Konferent amis fchen bem Grafen von Bergennes, bem Raiferlichen Ambaffabeur und ben Sollanbifden Gefanten. Man fuchte in felbiger ein Mittel ju finden , Die Streitigfeiten mifchen Defferreich und Solland auszugleichen. Die gu bezahlende Summe von Seiten ber Republis machte bie grofte Schwies. riafelt, und bieje aus bem Bege ju raumen gab fich ber Graf pon Bergennes alle erfunliche Dube. Der Raiferl. Umbal fabeur batte porber bie ju jablenbe Gumme auf acht Dile lionen Defterreichifder Gulben, ober gebn Millionen Sollan. bifder Gulben 1) berabgefest, und es war unmöglich, eine fartere Berminberung zu erhalten, ba ber Ambaffabeur bierüber die gemeffenften Befehle batte, Die er nicht überfchreis ten burfte. Alles mas ber Graf von Bergennes gewinnen fannen, beftand barin, bag bie Schabloshaltung wegen ber Hoberfcmemmungen von ber Sauptfumme abgezogen merben folte. Diefe Schabloehaltung beffebet in 500,000 Solkins bifchen Gulben! - Da bie Gache bis bieber gefommen, conferirte ber Graf von Bergennes mit ben Sollanbifden Ambaffabeuren inebefonbere. Er fagte ihnen, bag er bes bem Raiferl. Umbaffabeur weiter nichts ausrichten tonnen ; m s unb

<sup>&</sup>quot;) Man tan ben hollanbifchen Gulben in 14 Grofchen Preuflisch Courent und ben Kaiserlichen Guiben ju 13 Grofchen rechnen,

und bedauerte, bag er nicht gludlicher gewesen : ermabnte fie ju gleicher Beit ber Nothwenbigfeit nachjugeben, und fellte ihnen bie Rolgen por, Die aus ihrer Weigerung ent fichen murben. Er erflarte ihnen endlich, bag ber Renie ans Liebe jur Erhaltung bes öffentlichen Friebens, und far bas Bobl und bie Giderheit ber Republit, geneigt man Dasjenige von ber Gumme, mas über felbige nach ihren le ten Inftructionen mare, auf fich ju nehmen, und bot ibnen fogar an, ihnen bieriber eine fchriftliche Declaration in go ben. Diefes Unerbieten rabrte bie Sollanbifden Umbaffaben te, welche bierauf feine weitere Schwierigfeiten machten ben thuen übergebenen Antrag in unterfcbreiben. Und auf Die Te Met Fam noch an Diefem Tage ber Draliminar . Der mleich au Stande, ben wir unter Dummer XI geliefert baben. - Mit biefem Bergleich ift man inbeffen in Solland wicht überal gufrieben; weil viele bas Opfer fur ju groß ans feben , bas man fur Die Beibehaltung bee Rriebens gegeben Die Rlugften urtheilen inbeffen : Die Generalflagten harren febr weife gebantelt, biefe Aufopferungen ju machen, weil ein foftbarer fries fier eine banbelnbe Darion leicht üblere Rolgen batte baben fonnen.

#### manning police now Sollanb.

tem sten September ereignete fich im Jaag ein Borfall, ber ju blutigen Aufritten Aulaß gab, und leicht in einen volligen Aufruhr hatte ausbrechen konnen. Zwey Mitglies ber bes Schünenforps aus Leiben, sogenannte Vatrioten, vergaffen sich auf der Parade so weit, daß sie hinter den erecktrenden Soldaten mit Orangen warfen, auch von Zeit zu Zeit eine Orange auf die Erde warfen und mit ihren Füßen zertraten. Das Bolf versammelte sich; es kam vom Murren zu Scheltworten und zu Schilden, wobei die Patrioten in die auferste Lebensgesahr kamen. Die Bersamlung der Staa-

sen von Solland und Befffriesland, auffatt wiber bie Urben ber biefer Unruben ju verfahren, befchloffen bierauf; bag Bunftig ber Serr Erbftatthalter bas bisberige Rommanbo iber Die Garnifon nicht baben follten, und übertrugen foldes bem General Sanbos, ohnerachtet bief Rommanbo Gr. Durch. laucht, ale Generalfapitain, nach ber Conflitution aufomt. Der Berr Erbftatthalter proteffirte imar in ber Berfamlung ber Staaten miber biefe Refolution; allein fie bebarreten bens noch bei berfelben, inbem fle erflarten : baf am Conntoge auf ber Parade, mo fich Ge Durchlaucht felbft befunden bute ten, nicht bie nothigen Magtregeln maren genommen morben , um ben entftanbenen Unfrubr ju ftillen. Die unbiflige fte Partheilichfeit leuchtet jebem Unbefangenen ju bentlich ins Muge. - Es finden fich von Beit in Beit immer mehr fore Derunden von auswartigen Greditoren an bie Republit ein. Der König von Engeland, als Churfurft von Sannever. liquibirt eine anfehnliche Gumme, noch aus bem Spanifden Succesionefriege : und ber Landgraf von Seffen Dbilive thal bat unterm isten Muguft eine Forberung von 66,914 Gulben eingefant, melde die Mepublit feinem Bater, ber in ben Jahren 1749 bie 1757 Solland. Bouverneur von Dornit mar, noch ju bezahlen ichnibig ift. - Go mirb lest bie Republif von allen Geiten angegangen, weil bie innern Unruben bie Achtung fur Diefelbe bei Ausmartigen immer mehr perringern.

#### Defterreich.

Bon ber Reise bes Baifers nach Petereburg ift es iest wieder gan fille; ober fie ift vielwehr gar nicht beschipfen, gewesen. Die auserorbentlichen und wichtigen Geschäfte in Cabinet und auf bem beutschen Reichetage erfordern die ans haltende Gegenwart des Monarchen. Die von Deserreich fe tange und so sehnlich gewünschte Eintauschung Baierns hat wider Bermuthen des Wiener Poses mehr Widerspruch

bei ben bochten und boben Reicheftanben gefunden, als mit mabricheinlich vermuthet bat ; und biefe anhaltenbe Berarif ferungefucht bee Saufes Defterreich bat ben ben attermeiften Reichsftanben einen ungemein wibrigen Ginbruck gemachts ber fich weder burch vorgebliche uneigenmunige und grommis thige G:finnungen, noch burch Berbrebungen einer, blos für Beibehaltung ber Rube und bes Gleichgewichts im Deute fchen Reich veranftalten Bereinigung austilgen laft. Die Couverainen Surften Dentfdlanbes fangen enblich an , ibr mabres Bobl, und bie Freiheit und Unabbangigfeit ibret Lander einzuschen, und zu empfinden : wie beeintrachtigenb für ihre Rechte oft bie Grache eines ihrer Mitfidnbe ift .-Dag Die Bereitelung ber Eintaufdung Baierne ben Dellers reichtiden Miniftern bocht empfindlich fenn nruß, zeigt ber Eon bes in biefent Cruct abgebruckten Rreiefchreibens; bie mabre Gprache bes bittern Dievergnugens über mielungene Unichlage. Wie berugigent fur Deutschland marbe bagegen, nach bem Beifpiel bes Ruffifch Raiferlichen Dofee, eine Raiferlich : Ronigl. positive Ertlarung fenn : Daft ber Teiche ner friede in allen Merifeln und Claufuln von neuem confirmirt und beobachtet werben folte. Gine folde por fitive, und von ben Garante bes Tefchenfchen Griebene gas rantirte Raiferliche Ertlarung, murbe jenes Distrauen nur allein ausrotten, bas bei ben, in biefem Stud gelieferten beiben Staifert. Rreisschreiben nicht unterbrudt merben fan. Das Biener Minifterium bat alfo iest volle Befchaftigung: theils wiber bie nuntiche und friedfertige Bereinigung ber Deutschen Reicheftande jur Erhaltung bes gangen Softems, gu arbeiten ; theile bie bem Defferreichifden Saufe eben fo angelegentliche Romifche Ronigsmabl, ju Bunften bes erften Pringen des Grosbergogs von Tofeana, Frang Jofeph Carl, geboren ben taten Februge 1768 gu betreiben. Frants reich und Rugland find bochft mabriceinlich fcon Dieferbalb

mit Defferreich einverftanben. Da aber beibe Rronen feine Babiftimmen haben, fo tonnen fie nur immer burch bie unges wiffe Rraft ihres anderweitigen Gewichts murfen, und bie Babl bleibt immer in ben Sanben ber Churfurften bes Beil. Rom. Reiche; bie, wenn fie einstimmig ju Werte geben, nicht Urfache baben, irgend eine Dacht in Europa ju fcheuen. - Die Angabl ber fremben eingewanderten Deuts fchen Roleniften foll fich feit einem Jahr auf 18,000 Geelen belaufen ; fie merben famtlich aber Wien nach Galligien, Ungarn und ber Bufowing geführt, wo man ihnen Mobnungen und Land jum bauen anweifet, auch einiges Bieb ju ihrer Landwirthichaft giebt. - In Wien wird alles mit Gaffen-Febren beftraft; auch bie jum Leben jurud gebrachte Gelbftmorber follen auf acht Sabre jum Baffentebren perurtheile merben. So follen Babuminige und Geelenfrante behanbelt merben. - Gefunde Philofophen und Seelenforfcher find ja langft barüber einig : bag fich fein Lebendiger bei mirflich und pollig gefundent Berftande felbft ermorbet ; und bag per Diefem unglueflichen Mugenblice eine Berruttung ber Geelens frafte porbergeben muß. Goll ich bem Schwachen mit Schlägen aufhelfen ; weil feine entueroten guße ben Rors per nicht tragen fonten? -

Bom 16ten August 1784 bis jum iden August 1785 find 8,824 Krante, in dem algemeinen Krantenbause ju Wien, und barunter 6,958 unentgeltlich, aufgenommen worden. Bon diesen find 6,846 gefund entlassen, 864 geftorben, und 3,114 im Krantenhause verblieben.

# Rufland.

Die rebellischen Tataren am Caucasus, haben ein hisiges Gesecht mit ben basigen Ruffischen Truppen gehabe, wobei bas Aftrachansche Aegiment, welches bem Sauptanfall

bes Französischen Suvernements in Afrika und Oftindien, wo sie auf Madagascar eine Festung bauen und ein neues Etablissement anlegen, sehr bebenklich. Wenn ben neuem Nachrichten zu trauen ist, so hat Frankreich, ganz wider den Inhalt des letzten Friedens, auch am Senegal einige Forts erbaut, und die Engeländer von einer ihrer Niederlassungen daselbst vertrieben. Man nannte schon in Engeland den Commodore und die Anzahl der Schiffe, die unter bessen zu röchen; doch bleibt noch immer gegründete Hofnung, das alse seiselstich beigelegt werden wird. — Der dritte Prinz des Königs, Wilhelm Seinrich, empfing nach zurückzelegter Reise das Patent, als Rapitain der Fregatte Hebe, mit welcher er kurz nachher, in Begleitung des Commodore Gower zum Kreuzen auslief.

Antwort des Adnig von Grosbritannien auf die, von Geiten des Adnigt. Preuff. Sofes, geschebene Ber kanntmachung von dem neuen Teurschen Bundnis.

Der Königl. Preuffifche Gefante in Lenbon, herr Graf von Aufi, übergab im vorigen Monat, auf Beiehl feines Souverains, bem Staatsfecretair, Marquis von Carmar, then, bas Memoire wegen bes neuen Teutschen Bundniffet jur Erhaltung bes Reichsspflems; und empfing barauf folgende fchriftliche Antwort.

"Der König hat mit Vergnügen basjenige vernommen, was der herr Graf von Aust auf Beschl Seiner Preuss. Majestat dem Lord Carmarthen wegen der Gestinnungen gedachter St. Majestat über den am ziten Inlins unterzeichneten Eractat mitgetheilt hat, und dem der König seihst in seiner Würde als Chursurst beigetreten ift. Der lebhafte Anstheil, den Se. Preussische Maiestat allemal an der Erhaltung der Deutschen Reichdverfassung und der Ausrechthaltung der Rechte

Mechte aller Mitalieber bes Deutschen Reiche nehmen, tann nicht antere, ale bie groften Lobfpruche von Geiten aller ber Dachte verbienen, bie als mabre Freunde ber Deutschen Reicheverfaffung , biefem ehrmurbigen Berbunbniffe mobil munichen. Wenn inbeffen ber hof von London biefe Geles genbeit begierig ergreift, um ben patriotifchen Abfichten und Befinnungen Gr. Dreuff. Majeftat biefe Berechtigfelt mies berfahren ju laffen; fo fcmeidelt fich berfelbe boch ju glete der Beit, baf bie bren Churfurftlichen Sofe nie merben genothiget fenn, Die Dageregeln in wirfliche Ausubung zu brine gen, melde fie aus Borficht ju faffen fur nothig erachtet baben. menn etwan bie langft eingeftanbenen Rechte bes Deutschen Staateforpere, entweber mittelbar ober unmittelbar, folten angefochten merben. Bielmehr hoft berfelbe, bag funftig eine bauerhafte Ginigfeit werbe wieber bergeftelt merben. und bag bas aufrichtigfte Butrauen gwifchen bem bochfen Dberhaupte und ben burchlauchtigften Mitgliebern bes Rie mifchen Reiche bie in unbenfliche Zeiten Statt finden mers be. St. James , am gren September 1785.

#### Mordamerita.

Die Schwäche ber Regierung, ober vielmehr ber Manget einer wirklichen Regierung, verursacht in diesen Staaten noch immer viel Berwirrung. Da Niemand gehorchen will; ba es noch an Gesehen und an einer fraftigen Macht selbige auszusühren und geltend zu erhalten mangelt, so handelt jeder Einwohner nach Billkühr und weigert sich, öffentliche Abgaben zur Erhaltung des Ganzen zu bezahlen: Die verschiebenen Provinzen unter sich selbst sind nicht einig: und eben so weigern sich auch manche Distrikte in den Provinzen, sich der Regierung der Provinz zu unterwerfen. Die Weitz zustigkeit dieser Länder, und der Mangel an Truppen erseichtert den unrubigen Einwohnern dergleichen Unternehmun-

Biftor. Portef. 1785. 10. 8t.

Mn

gen. Ein Theil ber Einwohner von Mordenvolina, die nach Weften ju an den Alleganischen Geburgen ihre Wohnfing haben, haben sich ber Regierung von Nordenvolina entgegen, und wollen einen eigenen Staat ausmachen: zu welchem Ende sie verschiedene öffentliche Einrichtungen getroffen haben: die wahrscheinlich der Kongres wird genehmigen muffen, da Zwangsmittel weber möglich noch rathsam sind. Indeffen fommen doch sast alle Einwohner dieser ausgedehnten Staaten in dem Hasse wider Alle Engeland mit einguder überein.

# Deutschland.

Bon ben Deutschen Ungelegenheiten haben wir, fo weit man es bis iest thun fan, unter Defterreich gerebet. Bir fonnen bier alfo nur einige andere minder wichtige aber boch im Dublifum Auffeben machenbe Borfalle ergablen. -In Baiern ift man test febr eifrig wiber ben Orben ber for genanten Illuminaten; und mit ber Ausrottung beffelben be-Schäftiget. Wir find weber mit ben Ginrichtungen biefes Orbens, und noch weniger mit ben Grundfagen beffelben befannt: allein, mann wir fo oft und in fo vielen Blattern lefen: Die freymäurer und Illuminaten ac. fo fcheint une biefe Bufammengreifung eben fo unschictlich ju fenn, ale menn man murbige Merite, mit Quaffalbern und vorfeslichen Betrugern jufammen reiben, und in eine Rlaffe fenen molte. Es ift alfo nothig, bag man geborig unterscheibe, und einanber gang frembe Ginrichtungen nicht vermifche. Gben fo permengt man, wie es une bunft, noch einen andern Orden mit ben Muminaten und fest ibn mit biefem in Gine Rlaffe aind unter Gine Benennung; welches ju groffen Grthumern Unlaß geben fan. In biftorifchen Dachrichten folte man boch beftimmt fenn, und beutige Franten und Frangofen nicht für Gine Dagion nehmen. -

Die groffen Serbitmanoember bei Dotsbam murben auch in biefem Jahre mit aller ber gertigfeit und Genauigfeit ausgeführt, Die ben Dreuffifchen Truppen bis test noch allein eigen finb. Es befanben fich babei ber regierenbe Dert Berjog von Braunfchmeig, ber Bergog von Port; ber Bers reg von Eurfand, ber Generallieutenant von Kornwallis, ver= fcbiebene andere vornehme Englifche Officiere; ber Marquis De la Fanette und mehrere frembe Officiere. - Much avans eirtengu Beneralmajors von ber Ravallerie bie Obriften, Beren von Sigwig, freibere von Mengben, bon ber Garbe bu Corps; und von Rofenbuich, vom Rintenfteine fchen Regiment

Der Raiferlich Ronigliche Sof bat an ben Roniglich Preuffifden Sofe ben fürften Reuß als auferorbents lichen Gefanten gefenbet, und bagegen feinen bieberis gen Gefanten ben Grafen Revicaty von Revifnie gurufgerufen: Erfferer bat auch bereite am 18. Septems ber feine Antrits = und letterer feine Abichiebs - Audiens beim Ronige in Potebam gehabt. - Im 20 Geptember ftarb im Dorfe Diezing bei Wien, an ben Folgen eines Falles mit bem Dierbe, ber Ronigl. Breuffifche mirtliche Rammerbere auferordentliche Gefante und Bevolmachtigte Minifer am Raiferlichen Sofe, Johann Serrmann freiherr von Riede rfel im 45 Jahre feines Alters. Der Ronig verliehrt an fom einen treuen und auferorbentlich gefchickten Gefchaftes mann. - Doch ift von ber legten Reife bes Ronigs nach Schlefien folgendes nachzuholen: 218 am 17 August ber Ronig ju Glogau anfam; nahm berfelbe fogleich nach feiner Unfunft bie Reftungemerte in Angenfchein, und machte bies ferhalb verfchiebene Berfugungen. In Goldberg blieb ber Ronig über Macht. Um isten fpeifete ber Konig ju Siridi= berg. Bor ber Tafel murben einige ber angefebenften Raufeute aus bem Geburge jum Ronige gerufen. gen bierauf funf Raufmannealteften von Birichberg, und wei Greifenberger Deputirte Raufmannealteften, Lachs mann Mn 2

nes no bei und fragte endlich Diefe Gelegenheit Greifenberg und b fubmiffeften Musbrite Breifenberg verliel nig biefe våterlichen euch dafür bei mir feit, meinen verung fen, dafür bin ich nig über Bolfenhapn Stadt , aus eigener B gu Abfchaffung ber Mm igten ging die Reife In freiburg fragte bas por ibm ftebenbe a bauet fen? Der Burger baus, mit beffen Bau in Die Burger im Stanbe fi Ronig befahl hierauf, if nachinfenben, und fprach : fdiden, bas Saus muß er : diefes Jahr !" Bei& Bagen umaom

gelegenheit imifchen bem Raifer und Solland in Ordnung und ihrer Beendigung febr nabe gebracht, an melder benn auch nicht mehr ju imeifeln ift. Dunmehr giebt bie Beiles gung ber Streitinkeiten gwifchen dem Baifer und der Pforte, bem Bern Grafen von Bergennes neue und miche tigere Befchaftigungen , ba ber Dipan fcmerer ju lenten ift. ale bie Don heeren es find, welchen bas Schwerb ju nabe mar. - Bei ben Deutschen Ungelegenheiten mirb Rrantreich mobl febr porfichtig ju Berfe geben; ba bier nichte jut gewinnen, und ber ungemiffe Musgang immer ju fürchten iff. Daf Frankreich übrigens wirflich an ber Beibehaltung bes Friebene gelegen ift , jeiget auch ber Untrag bes Framofifchen Sofes an ben von Grosbritannien : baß beibe Sofe ibre Rries gesichiffe in Offinbien verringern mochten, ba bie Unterbaltung berfelben beiben Rronen febr toftbar falt. Dan fies bet auch baber feine Rriegesruftungen ober Unftalten in Franfreich, bie ju Beforgniffen Anlas geben tonnten. Die Gache bes Rarbinal be Roban, ba fie vom Ronige bem Barlament übergeben ift, wirb nun balb flarer, und bie eigentlichen Umftanbe babei befanter merben. Geine Gouls ben follen fich auf brepgebn Millionen, bagegen feine Ginfunfte jabrlich auf 1,000,000 Liver belaufen. - Much in Paris find bie Rompositionen des Königl, Dreuff. Ras pellmeifter, Seern Reichard, fo wie in London mit grofe fem Bepfall aufgenommen und im Concert fpirituel aufgeführt worben. - Eine große Empfehlung fur Die Inocus lation ber Poden ift in Franfreich wieberum bie gludliche Rur bes Dauphin und bee Bergone von Berry; es ift wirtlich recht febr ju munichen, bag biefe bem Menfchengefchlecht fo wohlthatige Erfindung algemeiner werben moge.

Portugall

bat fich endlich genothiget gesehen, eine Estaber von iwolf Schiffen auslaufen ju laffen, um feine handlung wider die Raubeveien der Algiver ju becken und diese Freibeuter ju off n 3

gudtigen. Gie batten im Muguft fiebiebn Raubicbiffe por 20 bis 36 Ranonen in See, momit fie befonbere ber Bortu giefifchen Sandlung großen Schaben thaten. 3a einer bie fer Rorfaren lanbete fogar an ber Bortugiefifchen Ruffe in ber Propin Maarbien, und fcblepte eine Kamilie und eint ges Bieb mit fich fort. - 21m roten Muguft famen ; Algier gebn Rorfaren aus ber Gee jurud, Die gwei Meane litanifche, ein Genuefifches, ein Amerikanifches und fieben Portugiefifche Gdiffe genommen batten : 100 Chriften find Daburch in bie Stlaverei gerathen. Es ift jum Erfraunen, bag bie driftlichen Dachte noch immer biefe Raubereien bulben, und lieber ihre farte Dacht jur Bertilaung ibret Braber mirten laffen! - 3m August farb gu Liffabon bie Gemablin bes Auffifch : Raiferlichen Befanten Bras fen von Meffelvobt, welche, ba fie reformirter Religion war, auf bem Rirchhofe ber Englifden und Sollandifden Mation in Begleitung ber proteftantifden Minifer und Com fuls begraben murbe. Die Ambaffabeure von Granien und Rranfreich folugen aber aus, ber Leiche gu folgen, und liefe fen fich immer noch aus altem Borurtheil miber fogenante ReBer, entichuldigen.

#### Schweden

hat bie Insel St. Bartheleiny \*), welche ber Frangofische Sof ber Krone Schweden abgetreten hat, für alle Nationen ohne Unterscheib, mit der volkommensten freven Religionsabung

\*) Man sehe bas neunte Stud 1784. S. 362. bes historisschen Borteseuille. In bem 64sten Stud vom 25sten Aug. dieses Jahres der Stockholmer Upfoldrings Salskapets Tidningar besindet sich ein lehrreicher Brief vom dieser Insel, ben der Schwedisch Prediger des dortigen Etablisschents, herr Pastor Thunborg, am 12ten Man dieses Jahres von da nach Carlscrona schrieb; den wir unseen Lesern im solgenden Stud mittheilen werden.

abung und allen fonftigen Rechten ju einem Frenhafen erflart, um bafebft fowohl ju Friedens, als Kriegeszeiten, mit ihren Jahrzeugen and; und einzulaufen, fich bafelbft niederzulaffen, und handlung und Seefahrt treiben ju tonnen, Much baben die Schulden halber entwichenen Personen auf ber gebachten Infel eine Frenftabte zu genießen, ohne bars auf zu sehen, von welchem Laud oder Orte sie tommen.

#### Italien.

Man durfte wohl hoffen, das die Romisch - Katholische Kirche, sich mit der Zahl ihrer vielen Tausend heiligen ends lich wurde begnügen lassen; allein diese Anjahl soll noch versmehrt werden. Man hat im Jahre 1785 im vollen Ernste die Bunderwerke eines gewissen Priesters, Joseph Labre, untersucht, in Rom 88 weitläustige gerichtliche Zengenvershöre niedergeschrieben, und damit beschlossen; das die zeis ligsprechung des Joseph Labre nächstens vor sich gehen soll. — Unterdessen wird das Bolk bei der großen Theurung von Hunger und Mangel beinahe ausgerieben, ohne das von der Regierung krästige Hülfsmittel, zu Abwendung des Elends, augewendet werden.

#### Witterung und fruchtbarfeit.

In Italien, und besonders im Meapolitanischen, war die Witterung in diesem Sommer, wider die gewohnte Ordnung. Der himmel war fast immer mit diden schwarzen Wolken umhangen, und in den Morgen, und Abendstunden empfand man eine daselbst ungewöhnliche Kühle; dem ohnerachtet ist die Ernte daselbst aller Orten sehr reichlich ausgesallen. Auch in den Pabstlichen Staaten ist die Korneernte so ergiedig ausgesallen, daß eine beträchtliche Menge davon in die Fremde gesender werden kan \*); und in Sicie

<sup>\*)</sup> Und boch muß bas Bolf, well bas Brob verpachtet ift, verbungern.

lien hat man megen reicher Ernte bie Ausfuhr bes Em ebenfals erlaubt. - Dagegen bat bie anbaltenbe nui Witterung im Reiche, in Deutschland überhaupt, auch in bem Rornreichen Doblen vielen und großen Goate gethan , phaleich im Bangen genommen , bie eingefammen Maffe ber Betrepbearten nicht geringer, ale in gewobnie den Jahren ift; ja viele burch bie Ueberichwemmungen int mitgenommene Derter, murben Die reichften Betrenbermio gehabt haben, wenn Bitterung jur Erntegeit bie bertid Rebenbe Frucht orbentlich einzubringen erlaubt batte. In Podolien, in Vollbynien und ber Ultraine feste ein, jehn Tage anhaltender, Regen bas gange Land unter Baffet und durchrif alle Damme : eine ungeheure Menge Berrente wurde baburch vernichtet. In Podolien, bei Jarmalinier perfant ein ganger Balb, fo bag man nur noch bin und mir ber einige Grigen ber Baume bervorragen fiebet ; auch bie Saufer fanten in Dofutien, wegen bes naffen Bobens manche bis an bie Kenfter ein. - Die reiche Ernte in ber Moldau und Wallachey icheint biefen Berluft, in ber groben Dauss baltung Bottes, erfegen ju follen. Denn bie Ginfamlung aller Arten Fruchte und Produfte ift fo reichlich ausgefallen. baft fich bie alteften Leute eines folden Gegens nicht erin nern tonnen. - Um igten und aoften Geptember fror es bey Warfchau fcon Eis; und am gren und sten Dets ber an mehrern Orten Deutschlande ebenfale. A CHARLES AND DATE Nivell division of the



The state of the American and the consideration of the state of the st

Married M. S. S.

me and adjant sures were at the



uch Candlarten jur Erlauterne dichte, foll bas Dortefeuille liefe this and thunlich lit. Landfarten fich entweber burch Meubeit, of Aufammenifellung und Brauchbart und Benetbeilung fegiger mertebur ten ober Entbedungen empfehlen i Das balbe Jabr , welches in ausmachen wirb, foffet a TBlr. ob Bir merben bafür forgen: ba mit Ente jebes Wonard in ben banblungen Deutschlanbe fen. lagen bavon finb: in ber Orellich in Burch ; in ben Buchbandlunge bolob Graffer in Wient: Johann ner in Srankfurt am Mayn; Beinfius, in Leipzig : in Dreade fden Sofbncbbanbtung; in Salle be rath und Bollbirector Maberveis Berrn Urnold Wever, Buchlanble fchen Buchhandlung in Bambur herrn Sartknods; und für Prei

Pollferretar Reichel in Konigsber

über Megyptens Lage, Rlima, Einwohner, ung, Produfte je, wird nun nachftens in meinem ge gedruckt erscheinen. Der fr. Professor eiber allbier ist auf mein Ersuchen so gewesen, die Uebersesung zu verbiren, und mit kritischen, botanischen und phusikalischeinerungen und Zusäben zu bereichern wedurch gese Uebersehung einen entschiedenen Werth eil Krankfurt an der Ober, den 20. Octob. 1785, Strank. Buchbandter.

dricht. Dur bie außerfte Corgfamteit bes etere vom vierten Sanbe ber Berte bilofopben von Sansfoudi, alle bie e, Die Glegant, Die Leichtigfeit ber Berfe bes tais ins Leutiche aufe moglichfte genau ju agen, bat bisber bie Berausgabe biefes Banerjogert: miebin liege am Tage, buf bas Duburch biefe Bergogerung gemonnen bat, unb bem Ueberfeger für feine gemiffenbafte Bunte-Dant miffen muß, ibm jene Chriften fo gu , rote fie eines fo aufgeflarten , fein fühlenden ums, ale bad teutiche ift, und ibres großen ire, wurdig finb. Enbefgenannter verfichert , baft ber großte Theil bes Dannferipes aus. itet iff, und bag juperlaßig in ber Difermeffe Diefer wierte Band ericheinen wirb. Ber bis noch auf bied Wert ju pranumeriren gefonnen in bas gange Wertfur ben Breif von 3 Reble. erbalten, wofür ibm bie Dren fertigen Banbe ausgeliefert werben. Dach Ablauf biefes Terfonnen fie nicht anders als um ben Labenpreif Mtbl. verlaffen merben.

Menolo Wever:



#### Innhalt bes edften Studs.

E. Unterfiebung über Buffanbe aler Berfaffung jebige Gearte.

II! Ratbrichten von ben Drujen aus ben Merne

dit Baron de Tort gezogen

III. Bergogl, Mellenburg. Rontributionsebift,

Johannis 1785.

IV. Erwas über ben jegigen Suffant von Un ein Schreiben bes Aut Deliste zu Ronftanft pel', aus bem Frangel, überf.

V. Dete bes Rurfürsten von Main; bei bem jabrigen Erneuerungsfeft ber Univerfitat

Woins

VI. Allemiffenbeit ber Turten in ber Beveftigun funft. Elenber Buffand ber Darbapellen letten Rriege. Aus bem Frangof, überf.

VII. Bergeichnif aller Mitter vom ichmargen? lerorben, feit beffen Guftung bis aufo 5. 1782; nebfi einer furgen Nachricht vom De felbft. Gin ungebructer Auffag

VIII. Befondere Dachrichten vom verflorbenen

brudter Muffat

IN, Genealogifche Beranberungen in ben bo. Europaifchen Saufern

X Bon ben Babern in Megnoten. Mus bem fir

goffichen bes frn. Gavarp XI. Allernenefter Buffanb ber Riofter in Bolin

Ein ungebrudter Auffag

XII. Recenfionen

XIII. Pralimingrartifel gwifchen bem Raifer !

XIV. Abrif ber Begebenheiten

Bupferftich.

Bilbelm V. Gueff, Deing von Dranien, E flatthalter ber vereinigten Rieberlanbe.

.

.

•

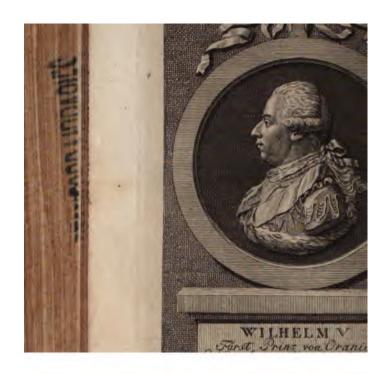

## Sifterifches wall to

## Portefeuille.

Auf das Jahr 1785, eilftes Stud; Monat November.



1Intersuchungen über Ruflands alte Berfaffung und jegige Starte.

on allen Jahrhunderten ift die Begierde zu berrschen der erste Grundsatz großer Nationen geswesen. Sie ergriffen die Wassen als Welt, bestürmer und waren sicher die kleinern Bolker vor sich wegzutreiben, die sich ihrer Absicht widersetzen; und indem einige vergeblich ihnen zu widerstehen versuchten, siohen andere in die Balber, Moraste, wüste Länder, oder suchten Sicherheit in den gefrer, nen Gegenden des Nordens. — Dies waren wahrsscheinlich die Umstände, die zum Ursprung der Russischen Ration sührten. Dennoch wissen wir nichts weiteres von ihrer Entstehung, weil wir in der That nichts weiteres von den bekanntesten Nationen in Norden wissen.

#### 546 1. Unterfuchungen über Diuffande

Man hat ben Ramen ber Ruffen von bam Bent Rufs herleiten wollen, meldes ein zerftreutes Ball bebeutet; aber, wenn bies gelten solte, so wurde bit ganze menschliche Geschlecht Ruffen gewesen sepn, ti, wie man ficher behanpten tan, bie verschiedenen Stad me oder Bolter einmat zerftreuet wurden. Wir finde in der That tein Bolt auf Erben, das seinen Ib sprung dem Lande, das es jezt bewohnt, zu dankt hat. Alle Rationen, die zu unfrer Kenntniß gelab gen, entsprangen, wir wissen nicht woher, und ww den gebildet, wir wissen nicht wie.

Der erfte Gegenstand eines ipstemarischen Grind bers einer Gesellichaft ift, alle seine Materialien ju sammeln. Nachdem er den Grad feines Sebantes gelegt bat, beschäftigt er sich mit dem besonderen Bau seiner verschiedenen Theile; und, da seine Gefese keinen Widerstand finden, hat er weiter kint Gorge, als eine solche allgemeine Einrichtung tel Ganzen zu treffen, die ihm Macht ertheilen mat, ohne die Rechte des Boltes um ihn, oder was dals solche ansehen mag, merklich anzugreisen.

Gang anders ift es mit ben Stammen ber Min fchen beichaffen, bie Bufall ober Berfolgung über ein weites gand zerstreuet bat. Rufland mar von Anfang an so weit ausgebreitet, baf es unmöstlich war (wenn man so sagen barf) es mit fich feloft zu vereinigen. Das Reich war mit Barbariftom Bolfern besezt, zwischen benen keine Art von Gb

15 17 28 7 40 0

mein

# alte Berfaffung und jegige Starte. 547

nteinschaft fatt batte, von Saufen Denschen, melthe entgegengefeste Simmelsgegenben bewohnten, de. ven Religion verschieben und beren Gitten wiber. Sprechend waren. Gott allein fommt es ju, ein Univerfum voll von Belten ju fchaffen, und es nach einer und berfelben Regel ju regieren. Leer von dies fen Rennzeichen ber Allmacht find bie Werfe bes

Ueberbem fieht bie Bevolferung eines weitlauftis en Staates niemals in Berbaltnif mit feiner Mus. ehnung. Es bleiben immer große Buffen übrig, bie e bewoonten Difteitte pour ben unbewoonten trennen. iefer Abftanb bat Ginfluß auf bie Sitten, und glebt nporungen und Revolutionen an die Sand; benn ift gewiß, bag wir ftere biejenigen Menfeben pr ober weniger als unfre Beinbe betrachten, n Gitten mehr ober weniger von ben unfrigen

bgleich Ruffland icon ju febr ausgedehnt mar, tten boch bie mehreffen Beherricher berfelben porbeit, neue Lanber mit biefem Reiche verbin. nten und independenten Regenten möchte es t haben. Aber bies war nicht fein Loos; und einige feiner erfferen Beberricher geneige bas Reich unter mehrere gu theilen, fo b bey biefer Bertheilung feine Theilung ber fatt baben, und der Chrgeis verbammte
Do 2 ftets



An ber Seite von Affen, lag Rufnesern, den Tartarn, den Perfern, den
an der Europäischen gränzte es an Paben und Dänemark. Behn Armeen
hingereicht haben, alle diese Eingan
Um den Staat zu vertheidigen, war e
jeden Unterthan in einen Soldaten zu
mit andern Worten, das Reich zu ver
Kriege dieses Reichs waren von unent

#### alte Verfaffung und jegige Starte. 549

affanden, war immer wenig Bortheil, ba die heere gebeure Landschaften burchzogen, und Provinzen forten, die vielleicht halb kultiviret waren, um lufteneven zu behaupten, die es gang und gar be waren.

Bey manchen Gelegenheiten begunftigten bie uppen, die in diese entlegene Gegenden abgeschickt iren, die Einfalle der Feinde, anstatt sich ihnen zu berseten. Auch die heerführer verloren, da sie brey oder vier taufend Meilen von dem Thron tfernt waren, den Raifer ans dem Gesicht, und wöhnten sich nach und nach, seine Befehle zu rachten.

Auch schränkten sich biese Scenen ber Anarchie cht auf die Armee ein. Den Sinwohnern ber Propingen waren, da sie meistentheils in einer so großer Entsernung von dem Thron lebten, alle Mittel r Mittheilung mit dem Besiger desselben versagt, ie sahen die Raiserlichen Besehle als Besehle, die wen die Statthalter, an. Auf gleiche Weise ven die Statthalter, da sie wenig Furcht hatten, geine Strafe, welche so weit zu wandern hatte, erreichen konne, anstatt sich zu bestreben, ihre Unstehen in Sprfurcht zu erhalten, stets bereit, sie Emporungen anzureizen.

Das Resultat Diefer Misbrauche mar, baf bie egenten, Die auf einem Throne gitterten, welcher mer unter ihnen mantte, blos ihre gange Gorg-

Do 3 60

#### 554 I. Unterfuchungen über Stufffands

Religion zuerft unter feine wilden Einwohner einge führt ward; auch will ich nicht muthwilliger Weife meinen eignen Gefühlen, viel weniger ben Gefühlen meiner Lefer widerftreben, und mich in dem entfernteffen Grabe ihre heiligkeit und Wahrheit zu bezweifeln unterfichen.

Bayle und andre Steptifer nach ihm haben fich freplich nicht geschamt, zu behaupten, es sep unmöglich ein großer Mann zu seyn und an Christum zu glauben . Aber dies ist ein unerweisliches Paradoron. Die Ehre im himmel ift nit der Spre auf Erden nicht unverträglich; und berjenige, ber Reiche schuf, nannte sich auch den Gott der heerschaaren.

Die Unterbrückung Auftandes in jenen Beim ift nicht der driftlichen Religion felbft benzulegen, fondern den hinderniffen, welche fie batte, in die reben, ungebilderen Gemuther gehörigen Eingang ju finden. Da die Auffen langer als andre Botter absgöttisch waren, so waren sie auch bem Gogenbienst fester ergeben. Der Zaar, der sich zuerst raufen ließ, zerfiorte die Gogenbilder; aber er konnte den allgemeinen herrschenden Aberglauben nicht pertils

<sup>\*)</sup> Wir ersuchen unsere Lefer Seite 622 im eilften Stud, Jahrgang 1784 ju lefen, mas wir von dem großen Manne, Gustav Moelbh und seinen Generalin gesogt haben, welche die treffte Ehrerbierung für die hristliche Religion hatten.

#### alte Berfaffung und jegige Starte. 555

en. Rach Abschaffung bes heibenthums blieb biest r bennoch übrig.

Benn schon gesttete Menschen eine neue Religion as der Ueberzeugung, daß sie besser, als die ihrige p, annehmen, so burgt dieser Umstand selbst für e Revolution. Aber in einem Staat, wo grobe datbaren und Unwissenheit gleichsam naturalisies nd, wenn da eine neue Religion eingeführt wird, eschieht es, weil der Fürst es will. Ben jeden Nason ist in der That der Uebergang von einem Glausen zu dem andern mit Gefahren verknüpst; dem der kommen zu den Jerthümern des alten Sustems lie Borurtheile gegen das neue hinzu.

Naebbem bie Ruffen bas Evangetium angenommen hatten, ward ein Patriarchat unter ihnen aufserichtet, und hiedurch ward die weltliche Regierung och mehr verwickelt und gesthwächt. Die Patriarben übten eine unerträgliche Tyrannep aus. Gelbst ie Jaare, die teine bobere Gewalt anerkaunten, baren zuweilen gezwungen, ihnen nachzugeben; und sist augenscheinlich, daß wenn in einem schon bestatischen Reiche, eine neue so große und surchtersiche Macht entsteht, leztere flets geneigt seyn wird, n die Rechte der ersteren einzugreisen, und solcher Bestalt das allgemeine Elend vollkommen zu maben. Nicht zusrieden mit dem grausamsten Berfahren gegen einzelne Menschen, plunderten sie den Staat, und maßten sich und ihrer Alerisepasses Gut

wiffen machten mit bem gotteslafterliche zu bemanteln, bag alles jur Ehre Gottes

Dergleichen Verfabren muste tief g ben, und hatte sicher Biderstand gefun nur die erste Morgenrothe der Auftlarun erseuchtet batte. Aber das Unglud wa Unwissendeit, die Jahrhunderte hindurd Regierungssisstem (wenn man es so ner begünstigt warb, neue Ermunterung vi triarchen und ihren Monchen erhielt, B die, da sie ihren Vortheil daben fanden, Haufen in Finsternis zu erhalten, es fü brechen ansahen, den gröbsten Aberglauf zu verbreiten.

ulle Mittel jur Aufflarung maren an verbaunt, wie jesiger Beit in anbern ta terbande Baaren verboten werben. E. Ruffen perhoten, ihre Bernunft tu gebra

#### alte Berfaffung und jegige Starte. 557

as Bolf gemefen fenn, ba er auf ben Thron ober ochfiens einige Rloffer eingeschrante mar.

Damit ble Einwohner noch eben so Barbarisch leiben mochten, warb alles, was sie mehr verfeisern und gesttet machen konnte, ihnen vorenthalten, teine Schule, feine Universität fand Plat, so wenig, vie jede andre Anstalt, die den Berstand erhellen, der den Geist erwecken konnte. Schon batten die Europäischen Nationen große Fortschritte in den Bissenschaften gemacht, da die Russen weder lesen och schreiben konnten, und so wenig vom Nechneu austen, daß selbst die Finangen nach ihrer elenden techentasel berechnet wurden.

Und bamit es ber Nation noch unmöglicher mure, sich ihrer groben Barbaren zu entziehen, und banit feine Renntniß von außen ins Land gebracht
vurbe, durften feine auswärtige Gelehrten bas
feich berühren. Auf gleiche Weife war es ben Rufen unterfagt, fremde gesittete Lander zu besuchen;
e waren also aller Gelegenheit beraubt, selbst geittet zu werben.

Rugland war ein großes Gefangniß, von plumen und dummen Menschen bewohnt; ein Gefangiß, deffen Thore die Unwissenheit bewachte und darnn fein Stral von Wissenschaft Eingang fand. Benn irgend ein Mann sich über den großen hauen empor schwang, und Neigung zur Auftfarung eines Verstandes blicken ließ, ward er als ein Berratber

## 560 I. Unterfuchungen über Dufflanbe

Run aber waren die Ruffen, die aus zerffreute Saufen bestanden, und durch unermegliche gante von einander getrennt waren, ursprünglich obn Oberhäupter. Sie waren burch teinen allgemeinen Confenz vereiniget. Der bloße Bufall führte fie p sammen; und ber erste, ber die herrschaft erhielt, erhielt sie mit offener Bewalt.

Das Reich enthielt, bey feiner erften Bilbuneine Ration, in welcher bas Berberbniß bes Bolls bem Ebrgeig eines einzigen herrichfuchtigen bienfiber geworben mar; ein Schicfal, bas alle Staaten fru ber ober fpater zu erfahren haben.

In Affen hat ber Despotismus, obgleich er bir so zu reden naturalisirt if, seine Granzen, die Sieten und Gewohnheiten, wenn nicht gar anetrickiche Gesehe, bestimmen. In Ausland hingegen war der Despotismus ohne Schranken. Der Graat haue keinen politischen Körper, bessen Mitglieder über offentliche Angelegenheiten berathschlagen, und bem Misbrauch der obersten Gewalt Einhalt ehun konnten. Selbst die Boyaren hatten keine Stimme im Rath; und um die Meynung des Bolts bekummerte man sich ganz und gar nicht. Denn es gab einige Jahrhunderte hindurch in diesem Reiche nur zwey Klassen; ben Zaar und die Geisslichkeit.

Bir haben ichon gefeben, bag bie Religion, welche gewöhnlich bem Defpotismus Einhalt thut, ibn vielmehr in Rufland begunftigte. Die Ruffen gien.

#### alte Berfaffung und jegige Starte. 561

gen ficts in ihren Glaubensfaten weit von einander ab: auch vereinigten fie nicibren Gottesbienft in eine allgemeine Form. Selbst nach der Einführung des Ebristenthums blieb der grofte Theil des Bolts imbergen beidnisch; und einige leugneten segar die Eristeng Gottes. Auf diese Weise wurde der Staat des einzigen Mittels beraubt, wodurch dem Elende, das von der Ausübung einer gesehlosen Gewalt ungerterentlich ift, Granzen gesetzt werden konnten.

Sandlungen der wildesten Gewalt und Verheerumgen, waren die einzigen Kunste, die die Zaaren anwandten, ihre herrschaft zu sichern; und obgleich die Thranney vorbin Grausamkeiten erzeugt hatte, so hatte sie es doch, bis zu den Zeiten der Russen, noch nicht dabin gebracht, den Kursten zum ersten henker bes Reichs zu machen. Dse vollstreckten die Zaare das blutige Urtheil, das sie über ihre Unterthanen gefällt hatten, mit eigner hand. Sie schämten sich nicht von dem Throne aufzustehen, um auf dem Schaffot den Büttel zu agiren.

Man fage nicht, daß Unterbruckung, weil sie lange in bespotischen Staaten gleichsam naturalisire iff, zu ihrer Erhaltung nothwendig sep. Bep den Ruffen war keine gewaltsame Regierung nothwendig; und da wir durch Grunde erwiesen haben, daß bas Elend, unter welchem sie seufzeten, nicht aus physischen Ursachen entsprang, so wollen wir jezt unfre Behauptung durch Bepspiele erharten.

6iftor. Portef. 1785. 11. St.

#### 562 1. Untersuchungen über Ruffanbs

Ein Beweis, daß Granfamteit und Gewaltsamteit dem Ruffichen Reiche nicht natürlich nothwabig war, ift unter andern diefes, daß das Land unter
ber Regierung weiblicher Regenten vorzüglich gludlich war. Berschiedene Kaiserinnen haben nach Deur
dem ersten den Thron bestiegen; und es scheint
nicht, daß durch die Milbe und Mäßigung, welche
bieses Geschlecht charafteristren, die Macht ber
Regierung je geschwächt, (aber oft verleitet) worben ist.

Wenn nach bem Tobe eines Grofiberen, eine Sultanin ben Theon besteigen und an seiner Stelle regieren solte, so wurde bas Bolt nicht unterlassen, felbst bieses Joch, bas sie vielleicht glüdlicher maschen könnte, abzuschutteln, und sich wieder in seine gewohnte Stlaveren zu wersen, wenn es auch Streeme von Blut toften solte.

Als Elijabeth ben Ruffischen Thron beffieg, gab fie ihr Raiserliches Wort, bag mabrend ihrer Rugierung, keiner ihrer Unterthanen zum Tode geführt werben solle; und, so gelinde bieses Regierungssspliem war, sahe man boch nicht, bag ihrer Ausberrität ber geringste Abbruch badurch geschabe.

Bas für Folgen wurde es nach fich ziehen, wenn ein Raifer von Marocco ein fo milbes Manifest in feinen Staaten ergeben ließe? Sie liegen flar am Lage. Die Furcht wurde ihren Einfluß verlieren; Anarchie wurde die Stelle des Despotismus einneh.

#### alte Berfaffung und jegige Starte. 563

men; und bas Bolt, einer beschüßenden Macht bes ranbt, wurde mit einem Streich ben Raifer und bas Reich umffurgen, ob es gleich felbft unter ben Ruis nen begraben werden muffe.

Ferner, wenn ein Orientalischer Despot so viele neue Ginrichtungen, selbst ju Gunffen ber Frepheit machen wolte, als Peter der große machte, so murbe die Revolution, die burch so plogliche und unerwartete Beranberungen entstunde, gang Uffen in Beswegung segen.

Das Angedenken bes großen Peters sey allen Mationen ber Welt beilig! Indem dieser glorreiche Patriot — bieser mehr als held — mit der einen hand das Reich umschuf, beschützte er es mit der andern. — Aber dennoch mussen wir eingesteben, daß selbst die erhabenen Tatente eines Peters und alle seine Gesetze von wenigem Nuten in einem Reiche gewesen seyn wurden, bessen Schickal es dem Despotismus unterworfen zu haben scheint. Je mehr hier die Gesetz vermehret werden, je mehr nähert sich der Staat seinem Untergange; und daber können alle Revolutionen, die so oft das Ottomaninische Reich dis zu seinem Mittelpunkt erschüttern, hauptsächlich einer oder der andern neuen Einrichtung bepgemessen werden:

Der Zaar batte es in feiner Gewalt, bie Stimmung ber Menfchen zu verandern, aber ber Ginfluß bes himmels ift unveranderlich. Bare bas Rlima ihm pp 2

#### 564 II. Machrichten bon ben Drufen.

nicht ihm nicht zu Sulfe getommen, fo murbe er vielleicht nie die verschiedenen Sinderniffe, benen er entgegen geben mufte, überwunden haben; und er wurde nicht die Unfterblichkeit als ein Mann erhalten baben, ber bas verachtete Ruffische Reich ebewurdig, und seine unermeflichen Lander nicht allein feinen Feinden furchtbar, sondern auch dabeim dauerhaft glucklich machte.



#### III:

#### Rachrichten von ben Drufen \*).

Aus ben Memoires du Baron de Tott gejoten.

Seibe, ober bas alte Sibon, liegt mitten auf ber Rufte von Sprien, am Fuß bes Libanons und bes Antilibanons. Die Mutualis bewohnen ben südlichen, und die Drusen ben nörblichen Beil bieser sich langst ber Rufte erstreckenden Bergkette, und erhalten sich, Tros aller Bersuche ber Pforte, sie ihrer unmittelbaren herrschaft zu unterwerfen, in einer gewissen Unabhängigkeit. Die Drusen bezahlen

<sup>\*)</sup> Diese Nachrichten von einer wenig befannten Wolfers schaft, werfen ein neues Licht auf basjenige, mas bies ber bavon geschrieben worden.

jablen ben verabrebeten Tribut febr unorbentlich. und will ber Dacha von Seibe boch einigen Benuff pon feinen Domanen baben, fo ift er genotbiget fie an bie Bornebmften im Geburge ju verpachten. Aber biefes Mittel ben Streiferepen porgubengen, macht bagegen feine Ginfunfte ungewiß; benn bicfe gezwungene Berpachtungen geben ju immermabrenben Streitigfeiten und Broceffen Unlas, moben fo piele Mebenumffanbe portommen, baf auf ber Sauptfache nichts beraustommt. Die Murualis, bie ben Untilibanon pon Seide bis nach Mere bewohnen, find nicht fo gablreich, wie bie Drufen ; allein bie Schloffer, Die fie inne baben, machen fie eben fo geneigt fich ju emporen, und eben fo fcmer ju bezwingen; jeber Berggipfel ift eine Beffung, jeber Gigenthumer ein Lebnsberr über feine Bafallen, und biefe fcmarmerifche Unbanger an bie gebren bes 211i, verabicheuen bie Sunniten \*) bergeftalt, bag fie, fobalb fich eine Gelegenbeit baju barbieret, fie obne Barmbergigteit umbringen. Die Mutualis baben fich gut 200 Beutel \*\*) jabrlich anbeifchig gemacht, mofür fie fich ben fregen Befig bes Geburges und ibret Sperr,

\*) Go werben bie Mahometaner in ber Turfen genannt, jum Unterschied ber Unbanger bes Ili, 1. B. ber Perfer.

<sup>\*\*)</sup> Ein Beutel begreift die Summe von 500 Plaffer, die 18 Grofchen an Werth haben follen, aber fo schlecht ausgemungt werden, daß sie kaum 14 ober 15 Groschen in sich halten. Man wird es ziemlich genau treffen, wenn man sich bey einem Beutel 100 Ducaten benkt.

#### 568 H. Rachrichten bon ben Drufen.

belt worben, als man es von Geftenffiftern bereits gewohnt ift; fie baben ibre Junger in brei Glaffen getbeilt, in Brieffer, Gingeweibte und Bolt, und Diefe legte ift fo wenig in Betrachtung gefommen, bag man nur wenige bie burgerliche Ginrichtung betreffende Borfdrifen an fie vermenbet bat, und nur folde, obne melde bie Menfchen nicht eine Radt ficher ichtafen tonnen; in Unfebung ibres Geelenbeils muß fie fich gang allein auf Die bepben anbern Claffen verlaffen. Die bagu geboren, halten fich aber barum nicht meniger fur bie Musermablten Gottes, und perachten alle übrige Depnungen. Satem bat ibnen verfprochen, baf fie bas Erbe ber Turten baben fols len, wenn biefe von ben Chriften murben aufgeries ben fenn, und fie glaubten fich ichon im feiten Ruffifchen Rriege, ber Erfullung biefer Prophezemung nabe; baber ber Borgug , ben fie ben Chriffen geben. obgleich ibr Prophet biefe Erbfolge nicht fo gam richtig berechnet zu baben fcheint.

Durch die in dieser Sette eingeführte hierarchie find ihre Gebräuche ben Profanen ein undurchdringsliches Geheimniß; ihre Bücher verbergen fie forgifältig, sonderlich ber Priester ihres, welches auch vorzugsweise das Buch genannt wird, und es ift unmöglich ihrer habhaft zu werden. Man glaubt indessen allgemein, daß die Drusen eine Art von Absgott verehren, der an einem unterirdischen Ort ausgestellt ift, wo die Eingeweihte allein hintommen burfen.

#### II. Machrichten von ben Drufen. 569

burfen. Einige jum Ehriffenthum übergetretene Beiber haben noch andere eben so abgeschmadte Gebran. de entbedt, worauf man aber nicht fußen kann, ba fie nicht zu ben Eingeweihten geborten, und baber von ben Geheimniffen ausgeschlossen waren.

Es mobnen aber auch in bem Geburge Drufen von perfcbiebenen Geften, bie mit biefen undurchbring. lichen Gebeimniffen nichte ju fchaffen baben, pon ben Turfen Ruféris ober Unferis genannt merben, Diefe Benennung aber verwerfen, und fich Drufen nennen. Der groffe Theil betet pornehmlich bie Sonne an, ben beren Aufgange fie brey Rniebeugungen machen, und mit ben Sanben bie erften Stralen au greifen, und ale wenn fie fic baburch reinigten, bamit ben Leib ju reiben fcbeinen. Dan fagt, bag biefe Berehrung, moben fie fich aller Sinnlichfeit enthalten, mur bis jum Abend bauert, und daß fie fich in ber Racht nur beffo beffer bafur au entschäbigen miffen. Gine andere Gette foll ben Mond anbeten, und bagegen ben Jage ibren Bergnugungen nachgeben. Man findet auch in biefen Bergen Gynecolater \*), bie weniger gebeimnigvoll als bie Chinefer in ber Berebrung bes Lingam, mit ibnen einerley Grundfage ju baben feteinen. Die 1 v 5

<sup>\*)</sup> Baron Tott hat fich biefes infammengefesten Griechts fchen Borte bebient, um baburch Anbeter ber weiblis den Schaam ausjudruden.

## 572 III. Contributionsedict 1130 11

| A trade organization a violation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ne lane coice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| The state of the s | THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BI. |
| die Frau, wenn fie als 21:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALCOHOL: NAME OF TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м   |
| bienet pienet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Section 10 to 10 t | 36  |
| fonft aber nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Halland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24  |
| bas Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AN HIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12  |
| 3) Actervogte und Gartner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | one We wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ber Mann =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - CONTROLLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32  |
| bie Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STATE THE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16  |
| bas Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | runo A. Est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ы   |
| 4) Pachtichafer, Sollander un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | to hacte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| fischer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STATE DAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ber Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| pie Brau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| das Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24  |
| ber Junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16  |
| bie Dirne .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12  |
| Diejenigen Pachtichafer, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ben gan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| gen Benuf ber Schaferen u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| gepachtet haben, geben fur je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| bert ber gangen Schaferen no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 24 fl. außer ben ordinairen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| von ihrem barunter mit befi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTROL MARKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Bieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIEVE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Huch feuren bie Gollanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P 279 (277 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

Auch feuren die Hollander, wenn bie Hollanderen über 50 Stud Rube fart ift, für ihre Perfon boppelt, und wenn fie über 100 Rube, nach Proportion.

## in ben Bergogl, Deflenb. Memtern. 573

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Reble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gi.  |
| 5) Dofen . Schwein . und Rubbirten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.0 |
| wie auch bie Dorfbirten, fo bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Bauervieh buten, imgleichen Bacter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7    |
| auf ben Deperbofen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ber Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16   |
| bie Frau mende and a more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32   |
| bas Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12   |
| 6) Alles übrige, fowohl auf ben Bergogt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Memtern und Deperhofen, ale fonft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| bey anbern Gingefeffenen und Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| wohnern, welche feine Bauern finb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7    |
| in ben Bergogl. Domainen bienenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200  |
| Gefinde feuret folgenbermagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXX  |
| ein Rnecht ober Salbhader, Scha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77   |
| fer und Fischerfnecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    |
| eine Rnechtsfrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24   |
| bas Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6    |
| eine Dagb, item ein Junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12   |
| 7) Ben ben Bauern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ber Rnecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24   |
| bie Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16   |
| die Magb ober ber Junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6    |
| 8) Die benen Bergoglichen Memtern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Meperbofen bienftpflichtige Boll = und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Dreppiertelbauern , auch Salbpfluger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.0 |
| und Coffaten nach Proportion ihres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| einhabenben Acters von jeber einzelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| The second secon | 4000 |

## 6 III. Contributionsebict

| distribution strategicum find safetimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mthir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bie grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bas Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mublenburfche, wie auch alle andes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e Sanbwerfegefellen , imgleichen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ogenannte Salbhauer; auch Rnechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en Muller, Rruger und allen Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pobnern bie feine Bauern find . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ind wenn fie verheirathet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bie Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bas Rind to The Ring Alls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bann ber Sandwertsleute eigene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rinder ber Eltern Sandwerf erlernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ind Gefellen werben, feuren Diefelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| uf gleiche Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benn gu ber Beit, ba bie Abgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| er Contribution gefcbeben muß, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Befellen von bem einen ober anbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reifter bereits abgegangen, ift fothas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| er Meifter fouldig, Die Gefellenfteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ach Proportion ber Beit, ba er ben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| elben gehalten, ju emrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lebige Dannsperfonen, bie nicht mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| erable find, und bienen tonnten, aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| icht wollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ergleichen Beibeperfonen . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR |

in den Berjogl. Detlenb. Memtern. 577

Rebir. 81.

15) Ruffer und Schulmeiffer geniegen, wann fie auch ein Sandwert babey treiben, die Immunität für fich, ibre Familie, auch Gefinde und Bich. Wann fie fich aber mit fremdem Acterbau abgeben, oder andere zu ihrem erlerneten Sandwert nicht gehörige Gemerbe erereiren, fieuren fie dafür ohne alle Ausnahme

und entrichten, falls fie ihren Bieb. fiand dadurch vergrößern follten, ben gewöhnlichen Biebichas.

13

16) Mile biejenigen, welche in ben Bera joglichen Domanialguthern, Bebemen, Rirchen . und Pfarrgutber pacht. und mierbeweife ungetheilt inne ba. ben, und Damens ber Prebiger gentef. fen ober abminiftriren, wenn fie fonft teine Dabrung, Gemerbe ober Land. wirthichaft treiben, weemegen fie Ca. pitations = Gefinde - ober Biebifeuer au entrichten pflichtig, find fomobl für ibre Berfonen, ale megen ju Bebaus ung ber in Cultur habenben Pfarrund Rirchenacter bausmirtblicher Urt nach erforberlichen Leute und Biebes, und awar biefes obne Unterfcheib, ob fie auf ber Bebeme ober anberemo mob-Biftor. Dortef. 1785. 11. St. 20

men.

Rtblr.

nen, von ber orbentlichen Contribu. tion und Steuer ganglich fren, bagegen aber fich von felbft verftebet, baß Die etwa auf ben Bebemen gur Diethe mobnenbe, wenn fie Sanbwerter ober Zagelobner finb, besfalls ebicmagige Steuer entrichten muffen.

- 17) Bon einer Grugguerre, in fo ferne bergleichen in ben Bergogl. Domainen bie und ba noch gebulbet merben, wenn baben nur bas Brangeifen gebraucht wird, feuren Befigere berfelben falls aber befunden werben foffte, bag einer ober ber onbere bergleichen Grugguerre mit einem Rammrabe an. geleget, muß bavon bie ebedem beterminirte Steuer a entrichtet merben.
- 18) Gur eine Branbtweineblafe, eine Zonne baltenb, merben obne Musnab. me gefteuret und nach Proportion berfelben minber ober mebr.
- 19) Un Biebichat wird burchaangia von allen und jeben (ausgenommen Die Prediger und Rufter, fo feinen fremben Mcterbau treiben, wie auch JE . 11 7887 11, 31.

### in den Bergogl. Deflenb. Memtern. 579

Rthlr. fl. alle biefenigen , fo hufensteuer geben)

für ein Pferd oder haupt Rindvieh
fo ein Jahr alt, und drüber — 12
für ein Maft = oder Faselschwein — 4
für ein Schaaf, hammel oder
Lamm ohne Unterschied = 4
für Ziegen, Boce oder hocen ohne Unterscheid • — 24
für einen Stock Bienen • 6

Bobey zu bemerken, bag auch biejes nigen, welche von andern inn ober außerhalb Landes Bieb zur Futterung haben, foldes gleichfalls mit specifieiren und ben Biebschas bavon entrichten muffen, welches auch von benjenigen, die sonst vom Biebschas befreyet, sub poena solvendi tripli geschehen muß.

Hebrigens hat es, wenn nicht burch befondere Contributionsvergleiche ein anderes reguliret und festgesetet worben, daben sein Bewenden, und wenn Ginlieger, Droftber, Sacer, Sirten ihr 50stes Jahr erreicht haben, geben selbige zwar den vollen Bieb-

fibas,

#### 580 III. Contributionsedict 2c.

Rtble.

fchas, fleuren aber fur fic und ihre Frauen nur

wie benn auch, wenn einer ber vorflebenden Contribuenten vier lebendige Rinder bat, wovon noch teines
bienen tann, berfelbe ebenmäßig nur
fleuret

Sobalb eines ber Rinber aber bas Alter erreichet, bag es bienen fann, wogu bas iste Jahr festgesest wird, so muß bie volle Steuer wieber entrichtet werben.

Urfundlich haben Bir biefes Contributionse burch ben Druct zu jedermanns Biffenschaft zu b gen befohlen. Gegeben Reuftrelit in Termina hannis 1785.

(L. S.)

Abolph Friedrich, D. J. W.





#### Der jegige Buffant von Athen.

Ein Schreiben bes Abt de Liele ju Konftantinopel an Mabame \*\* in Paris.

Infere Reise war sehr gluctlich. Wir tamen in, nerhalb fünf Tagen mit bem besten Binde, und dem schönsten Wetter, das man sich nur denken kann, nach Walta. Ich war sehr begierig biese Stadt zu sehen, ihr vortreslicher hafen, ihre grossen weißen Mauern, (die mich in Zeit von einer Woche stocklind gemacht batten.) ihre schönen, mit gehauenen Steinen gepflasterten Gassen, welche schöne Treppenstühle formiren, auf welchen man die Bassen binansseigt, erfüllten mich mit Verwunderung; ich war aber noch begieriger mit den Sitten und mit der Verfassung bekannt zu werben.

Wir verließen Malea, um ein barbarischer, aber auch intereffanteres Land ju besuchen, nämlich das sichone Griechensand, wo das Mitteiben mit demselben burch das Andenken an vorige Zeiten wenige ftens etwas gemildert wird. Die erste Insel, die wir antrafen, war Cerigo, die unter dem Ramen Epthera so febr bekannt ift. Man muß gesteben, daß ste ihren Ruhm eben nicht verdient. Unfre Ros

293

manen:

#### 582 IV. Der jegige Buftant von Athen.

manen. und Opernschreiber wurden ein wenig erftaunen, wenn fie vernahmen, daß diese Infel, die in ibren Schriften so anmuthig geschildert wird, blog ein unfruchtbarer Felfen ift. Derjenige that in Wahrheit wohl, welcher zuerft ben Tempel der Benus dabin feste; benn ohne ein wenig Liebe murde man an diesem Orte keinen großen Zeitvertreib geifunden haben.

Die andern Infeln find ihres Rubme murbiger; ibr fruchtbarer Boden, ihre vortheilhafte Lage, ber schöne, beitere himmel, und bas milbe Elima, welle en naturliche Eigenschaften, burch alles, was in ber Mythologie und Geschichte interessant ift, annoch erhöhet worben, gemabren einen ber glangendsten Unblicke, die je ein menschliches Auge gehabt hat; wir saben bas Vaterland ber Sappho, bes Anakreon, bes homerus,

Endlich zwang und ein wibriger Bind zum Ginlaufen, wenn ein Bind wibrig genannt zu werben perbient, welcher und Zeit verfchafte, Reben zu feben.

Ich will es nicht versuchen, Ihnen bas Bergnügen ju schildern, welches ich empfand, als ich meinen Fuß in dieß berühmte Land seite. Ich weinte
vor Freuden. Ich sab, was ich bisber nur gelesen
hatte; ich erkannte, was ich von meiner Rindheit an
gewußt hatte; alles war mir zu gleicher Zeit befannt
und neu. Riemals aber werde ich die Empfindung
pergessen, die sich bep dem Unblicke des erften Dente

#### IV. Der jegige Buffand bon Athen. 583

mals biefes fiets intereffanten Landes meiner be-

Gie baben vielleicht bemertt, Dabame, bag, menn wir alle bie Bunber lefen, bie und von ben Miten ergablt merben, fich ein Bemifche von Unglaus ben, ober meniaftens von Differonen ben uns einichleicht, welches unfer Bergnugen foret, und uns ben unferer Bemunberung mifperanuat macht. Die Große ber Dinge felbft ift ibnen gumiber, und wir find geneigt ju glauben, bag basjenige, mas man und ergablt, vielmehr Fabel, als Gefdichte ift. Diefer porgefaften Depnung gufolge, bat fich man. cher Reifender, migtranifch gegen alles, mas ibm pon Meanptens ebemaliger Bracht mar ergablt morben, babin begeben; - aber bie Ppramiben finb noch porbanden; fie legen ein binlangliches Beugniff von allem übrigen ab, und alle Ungfanbigfeit muß por Diefen ungeheuren Daffen verfebminben.

Dergleichen Empfindung hatte ich zu Athen. Die Denkmaler in dieser Stadt find freylich nicht so riefenmäßig, haben aber mehr wahre Größe, als die in Aegypten. Es ift freylich wahr, daß man leiber! die Sitten, Gewohnheit und Regierung, ja felbst die Gradt der Athener jest nur aus einigen wenigen Ruinen muthmaßen kann; kaum aber hatz te ich tiese Ruinen gesehen, als sich ein gewisser Beriff der Größe allem, was ich noch nicht gesehen hatte, und allem, was ich nicht langer seben Datte, und allem, was ich nicht langer seben

#### 584 IV. Der jegige Buftand von Mihen.

tonnte, einpragte. Die brev noch übrigen Gaufa pom Tempel bes Mupitere machten mir ofles, m pon ich gelefen batte, mabricheinlich , fo auffalin find biefe Heberbleibfel wegen ibrer Bracht und Ein plicitat. 3ch tonnte mich an bem Unblide bieit großen und berrlichen Gaulen von bem ichenfta Parifchen Marmor nicht fattigen, ba fie megen ib rer eigenen Schonbeit, megen ber Schonbeit tel Sempele, ben fie gierten, und megen bes Unbenfei an jene glangenbe Beiten, woran fie uns erinnern, fo intereffant finb, und befonbers auch beemegen, mil bie mehr ober meniger genaue Rachabmung ibret feinen Berbaltniffe ber richtige Dagftab bes guten und ichlimmen Befcmade ju allen Beiten unt by allen Bolfern ftere gemejen ift, und ffere fen mirb. 3ch lief baruber bin, ich berührte fie, ich mat fie mit unerfattlicher Begierbe. Gie mochten immer bin umgeworfen, und im Begriffe fevn, in Erummern w gerfallen ; ich fonnte mich bennoch nicht enthalten w glauben, baf fie unverganglich maren. 3ch batte bas Bertrauen, meinen Damen unverganglich ill machen, wenn ich ibn in ibren Darmor grube; ale lein ich fab meinen Grrthum balb ein. Diefe toffe baren Heberbleibfel baben mebr als einen Reind, und Die Beit ift nicht ibr furchterlichfter Reind. Die barbarifche Unmiffenbeit ber Turfen pernichtet bie weilen in einem Tage, mas Jahrbunberte verfchos net batten. 3ch fab eine ber iconften Gaulen, be ren ich eben ermabnt babe, por ber Thure bes Rome manban.

#### IV. Der jegige Buftand bon Uthen. 585

manbanten liegen. Gine Bierbe bes Tempele Jupis ters follte gebraucht merben, feinen Sarem ju gieren! Minervens Tempel, bas fcbonfte Bert bes 211terthums, beffen Dracht ben Bericles, ber ibn gebauet batte, auger Stand feste, feinen gandeleuten Rechnung abzulegen, ift in einer Cibatelle eingefcbloffen, Die jum Theil auf Rolfen beffelben erbauet iff. Wir giengen vermittelft einer Treppe, bie aus feinen Erummern beffebt, binauf in Diefelbe. 216 mir über Basreliefe bingiengen, bie Dbibias und Prariteles gearbeitet batten, gieng ich auf bem Rante, ober machte vier Schritte auf einmal, um Fein Mitfculbiger an biefer Entwephung ju fenn. Ben bem Tempel ift ein Bulvermagagin, welches in bem letten Rriege mit ben Benetignern in Die Luft flog. und perfchiebene Gaulen ummarf, bie bis babin noch unverlegt geblieben maren. Aber ich gerieth faft außer mir über ben Befehl, ben man ertheilte, als wir binunter giengen, baf bie Ranonen ju Gbren bes Botbichaftere gelofet merben follten. 'Sch befürchtete, bie in ber Luft verurfacte Ericutterung mochte bem Tempel ein Enbe machen, und herr pon Choifeul gitterte megen ber Chre, bie man ibm ermies. Der Tempel bes Thefeus, melder, einige Gaulen ausgenommen, Die burch ein Erbbeben ein menia aus ibrem fenfrechten Stanbe gerucht waren, bas vollige frifche Unfeben eines neuen Bebaubes mit allem Intereffe bes ehrmurbigffen Ulterthums berband, ift, wie man uns fagte, ein Opfer einer gleichen

Bar=

#### 586 IV. Der jetige Buftand von Althen.

Barbaren geworben. Der ichone marmorne gib boben, ben fo viele Jahrhunderte verschont, und i viel große Manner betreten hatten, ift auf Beich beffelben Rommandanten himveg genommen werden, welcher ju unwiffend ift, als daß er mußte, was für Schaben er anrichtet.

Aufer biefen Tempeln fieht man noch mit Ber gnugen fiebengehn Gaulen von feinem Marmer, in von hundert und zehn ubrig find, welche bem Tem pel Abrians, wie verlautet, ju Stugen bienten.

Rabe ben biefen ift eine Tenne, die mit den prachtigen Ruinen biefes Dentmaals gepflaftert ift. Man entbectt dafelbft mit unendlichem Rummer unfehlbare Bragmente der herrlichften Bildhauerarbeit, welche ben Tempel gierte,

Brifden zwepen biefer Saulen bieft fich feit feche Jahren ein Griechischer Einstedler auf, nebeter folger auf die Shrerbietung des Pobels mar, welcher ihn nahrte, als Miltiades und Themistocks je auf den frohlockenden Zuruf von gang Griechen land gewesen waren. Die Saulen selbst foderen uns zum Mitteiden: ben aller ihrer Pracht auf. Ich fragte, wer sie so verflummelt hatte; denn man konnte leicht sehen, daß die Verwüssung nicht bieß der Zeit zuzuschreiben war. Man antwortere mir, daß Kalk aus diesen Muinen gemacht wurde. Ich weinte vor Buth.

#### IV. Der jegige Buffant von Athen. 587.

In ber gangen Stadt findet man überall biefelbe fache, fich ju betruben. Es giebt bier feinen Dfei-, feine Treppe, feine Thurfchmelle, bie nicht von tifen Marmor mare, melder mit Gewalt von bies n ober jenem alten Dentmale abgeriffen worben. Tenthalben contraffirt bas Griffenhafte in ben mos ruen Bebauben auf eine munberbare Art mit ber racht ber antifen. Ich fab einen Saubmertemann. elder einen elenben bolgernen Sild auf Gaulen feftigte, bie ben Tempel bes Muguftus getragen itten. Die Bofe, Die öffentlichen Dlate und Baf I flub mit biefen Ruinen beffreuet. Die Dauern ib bavon aufgeführt. Benn man in ber Grabt rum gebt, findet man ju feinem Erftaunen balb ne intereffante Infdrift, balb eine Grabfdrift eis 8 großen Dannes, balb bas Bilb eines Belben, er einen Ropf ober Auf, welcher einer Minerpa er Benus geborte: bier ben Ropf eines Bferbes, s menn es lebte, bort prachtige Carpatiben, bie in ver Mauer, wie gemeine Steine eingemauert finb. s ich in ber Stadt berum gieng, fab ich einen armornen Springbrunnen in einem Bofe. Diefer mog mich bineinzugeben, und ich fant, baf es ein tes mit iconer Bilbbauerarbeit gegiertes Grab ar. Dieg verantagte mich, auf meine Rnice gu len, und bas Grab ju tuffen. Ungludlicher Beife ief ich in bem Taumet ber Bewunderung ben Baf. frug eines Rinbes um, welches über mein thoricha Betragen lachte. Diefer Bufall verwandelte bas Bes

### 588 IV. Der jegige Buftanb von Withen.

Gelachter beffelben in Beinen, und ba ich unglich licher Beife nichts ben mir batte, es ju befanftiger fo wurde es nicht aufgebort baben ju fcbreven, nen nicht einige gutherzige Turfen bemfelben gebrebt batten, ihm Schlage ju geben, um es jum Schmeigen zu bringen.

3ch muß noch eines anbern Aberglaubens m mabnen, ber aus meiner Liebe ju Alterebumern en Bon bem erften Mugenblicfe an, ba ich is Althen antam, maren mir bie fleinffen Heberbleibid bes Miterthums beilig. Die Befchichte bes Mitten melcher niemals Steine gefeben batte, ift 3bnen te tannt, 3d machte es eben fo, wie er. 3d fammelte meine Rodtafchen und barauf meine Meffen tafchen voll Bruchftude von Marmor; und als ich Damit fertig mar, marf ich fle alle meg, wie ber Bib be, aber mit mehrern Bebauern, ale er, 11m baflla gluct vollfommen ju machen, baben bie Mibaneier biefe Rufte neulich ungludlicher Beife angegriffen. El maren Mauern gur Bertheibigung notbig. Das arm Alterthum mußte wieder berbalten, und Die Ben theibigung ber neuen Stadt toffete bie alte met als einen Schat.

Entschuldigen Sie, Madame, biesen langen Ber richt, beffen Langweiligkeit Sie, wie ich befürcht, veranlaffen wird, dieß Land ju haffen, welches plieben ich Sie bewegen mochte; allein Sie sollen bald Wein aus diesen schonen Infeln bekommen, ber

#### IV. Der jegige Buftand von Athen. 589

aus Trauben, die bey ihrem schonen Sonnenscheine gereifet find, gefeltert ift. Erinnern Sie sich meisner, wenn Sie ihn mit Ihren Freunden trinken. Derr von Choiseut, welcher mit Ihrem Gemahl befer, als mit ihnen bekannt ift, bittet ihn, Ihnen eine kleine Flasche mit Rosenessenz in seinem Ramen u übergeben. Mein unglückliches Gesicht wird wieder dunkel; ich kann nicht weiter schreiben, und 26 macht mich etwas stumpf.



Rede Sr. Aurfürstlichen Gnaden zu Mainz, zu dem diesjährigen Erneuerungsfeste der hohen Schule.

The febe mit gang besonderm Bergnugen meine gestreue Universität bier versammelt, um ju dem poppelten Feste des dritten Jubeljahres und der Erneuerung der hiesigen hohen Schule geziemend mich einzuladen, zugleich aber auch für die wichtigen Bohltbaten, welche der lezteren und Ihnen dabei zugestoffen sind, den gebührenden Dank zu erstatten.

Ich weis, daß Sie bavon burchbrungen find, und mit ausnehmendem Bohlgefallen ertenne ich in ber

# 590 V. Rebe Gr. Rurf. G. ju Daing,

ber Sprache Ibres Rebners, Die Sprache Ibil Bergens. - Alle Ibre Borfabren baben biefen im ben Sag, ber une nun erfchienen ift, mit inbrunfie gem Berlangen, - jeboch vergebens. - qu feben geminichet. - Ins allein blieb von ber gottliden Borfict biefes Glud vorbehalten; - mir, bay id biefe bobe Schule, burch bie Berffeflung eines nam baften Fonds, mit ben mefentlichften Erforberniffet febon bermal, foviel es moglich mar, verfeben font te: - Ihnen, baf Sie, burch Erbaltung angemeffe ner Gebalte, ibre Glucksumffanbe bergeffalt verbeffert finben, bag Gie befto betummernig : und forgenfreper, jum Beffen ber Religion, bes Staates, und ber Doben Schule, ihren beftimmten Umte = und Beruib pflichten fich gang überlaffen und mibmen fonnen. -3ch bin baber überzenget, baf 3br berg poll Dant barteit in Ihrer Bruft fur mich ichlage. - Ded will ich eben auch nicht zweifeln, bag bas glorreiche Unbenten bes Rurfürften Diethers, als bes erften Stifters biefer boben Schule, und mebrerer, befonbers aber meiner beiben nachffen Serren Rum porfabrern, - bei Ihnen jebergeit in Gegen fent, und bleiben merbe; inbem Diefelben fich aus ber Berbefferung Diefer boben Schule, mabrend ibra gangen Regierungszeit , bie größte Ungelegenbeit gemacht baben, und in ber Musführung biefes rubme lichen Borhabens nur von ben Unbilben und Ilm ffanben bamaliger Beiten unwiberfieblich find perbinbere worben, - Da wir aber, ju biefem

### ju bem Erneurungefefte b. h. Schule. 591

wichtigen Unternehmen, gunftigere Zeiten zu erleben bas Gluck haben: fo erfodert es auch unsere Pflicht, viefes große Wert zu seiner Reife und Bolltommenbeit zu bringen, damit die, zum Besten ber Religion, bes Staates und der Runfte und Biffenschaften, das den zu hoffenden Fructte eheffens eingearnder, und mit anhaltender Dauer auf die späteste Rachtomsmenschaft gebracht werden.

Meine Pflicht ift es, und wird auch zugleich neine unausgesetze beharrliche Bemühung seyn, alses basjenige, was zur endlichen Berichtigung eines o erhabenen Gegenstandes noch ersoberlich seyn wird, pollends ins Wert zu segen, die hiezu angemessensten Berfügungen zu treffen, auf beren Bollstreckung sehr zenau zu halten, und auf die Lehrer, ihre Lehre, ihre Nethode, und ihr Berhalten, die unverrückte Aufmerksamkeit zu richten.

Ihre Pflicht hingegen, meine herren, ift es, Iheen Lehramtern mit ununterbrochenem, anhaltenbem
Tleiße und Eifer wurdig vorzustehen, — bie von
Ihnen zu behandelnden Dissenschaften in ein bundiges Spstem zu bringen, — immer daben nach nuglichen Wahrheiten zu streben, — solche recht aneinander zu ketten, — die Beweise aus den Urquellen zu schöpfen, — untrügliche Schlusse darzus zu ziehen, — die beste und faslichste Methode, zum Vortheile Ihrer Zuhörer, zu wählen, die
pierzu geeigneten Lehrbücher selbst zu versertigen, —
bie

## 594 V. Diebe Gr. Rurf. G. ju Daint,

gebe. - Co muß ber Beltweisbeitbefliffene von Stolze, von Eigenliebe, vom Eigennute, von ein gebilbeten Bedurfniffen , von Leibenfchaften fri, ber temntbiafte, fittfamife, fried : und mabrheitlie benbite Dann fepn.

Gublich ift es ihre Samptpflicht, Die Biffenfchaf ten ber Religion jebesmal unterguorbnen. .

3ch murbe in biefe fo michtige Pfliche meitmen. biger eingeben, wenn fie aus ber beute in ber Rirde noch abjubaltenben Rebe nicht ausführlich perneb. men murben, wie enge Religion und Biffenichaften miteinanber verbunden find, und mechfelfeitig fic einander unterfingen muffen. or of Signature and P doon and

Sie burfen auch nie vergeffen, - und juperfichtlich merben Gie es auch nie vergeffen, - baf Die boffnungevollefte Jugend des Staates, ale bri fen toffbareftes Rleinob, Ibrem Unterrichte, fo mit Sibrer Obforge, anvertraut fep, und mas ber Gtad bieffalle von Ihnen ju fobern babe. - Gie men ben fich fets erinnern, bag felbft auch bie Melten und Unvermandten ber auf ber boben Schule fid befindenden Muslander berechtiget find, Diefelbes grundlich unterrichtet, und wohl gefittet von Ibna auructe ju fobern. legs now don

Ben Erfullung biefer - und fammtlicher To rer Pflichten, merben Gie bey fich felbit bie grofte

# ju bem Erneuerungefefte b.f. Schule. 595

Berubigung und Bufeiebenbeit fublen, - einen großen Rubm fich ermerben. - meiner Gnabe. meines besondern Schuges und meiner Ungerffügung fich erfreuen tonnen: - qualeich aber auch pon Mbrer mir bermate fo feierlich zugeficherten Liebe und Treue ben fartiten und angenehmffen Bemeis geben.

Sch werbe alsbann mit Bergnugen fagen: Gie feven die Bierde meines Sauptes: - Und. wenn Die fpate Rachmelt, bei ber Beidichte ber gwoten Stiftung, mit bantbarem Bemuthe, wie ich mie fdmeideln will, fich meiner vielleicht erinnern folls te: fo mirb auch Ihrer babei rubmlichffe Ermab. nung gefcheben; man wird nie vergeffen, daß Gie bie mefentlichften Bertzeuge mit gemefen find. burch melde biefes große Gebaube aufgeführet. - pollenbet, - und ju einem fo boben Grabe ber Boll. Tommenbeit, wie ich muniche, gebracht worben fep. -Und in ben Sabrbuchern biefer boben Schule merben nebft Ibren Damen, auch Ihre Berbienffe, und 3b. re gelehrten Berte, jum rubmlichen Dentmale, und jum reigenben, nachzuahmenben Beifpiele Ihrer Rachfolger, fich aufgezeichnet finben.

Da ich Ihnen alles biefes, als Erzbifchof und Panbespater, mit ben beften Befinnungen vortrage: fo muniche ich, und fann es mir von Ihrer rubmlichen und richtigen Denfungfart auch veriprechen, bag Sie fich jebergeit beftreben, rechtschaffene, mur-

Rt 2 Dige,

# 596 V. Rebe Gr. R. G. ju Maing, 2c.

bige, und große Manner ju fepn; bem biefigen geift lichen und weltlichen Staate, nach bem Maafe fib nes Bedürfniffes, in allen Fächern, brauchbare und große Manner ju bilben, und felbst auch die auf die fer hoben Schule von Beit ju Beit sich einfindenden ausländischen Kandidaten mit Kenntniffen und Bafrebeiten bes Berstandes, und mit guten Eigenschaften bes herzens ausgeziert und bereichert, ihrem Bater lande zurucke zu senden.

Beil wir aber Michts von uns, — jedoch Mles in bem tonnen, ber in uns wirtet, so verfügen wir uns nun in ben Tempel bes herrn, werfen uns allbort vor seiner gottlichen Majestät nieder, bringen Ihm bas reinste Dankopfer für die uns hierbei er zeigten vielfachen, unverdienten Gnaden; fleben aber auch zugleich Gott ben Allmächtigen an, daß er uns seine gottliche Gnade und seinen Segen verleibe, bamit wir badurch gestärft, in ben Stand gesest werden, alles das zu thun, was zum größeren Bortheile der Religion, zur Glückeligkeit des Staates, und zur Aufnahme der Kunste und Bissenschaften immer gereichen kann.



#### VI.

Unwissenheit ber Turten in ber Befestigungetunft. Elender Buftand ber Darbanellen im legten Kriege mit ben Ruffen.

In bem letten Kriege zwischen ben Turten und Ruffen, in welchem die Baffen ber lettern allenthalben
die Oberhand hatten, machten die Russen, nachdem sie
die Turt. Flotte vernichtet hatten, Miene, den Kanal
der Dardanellen zu forciren, und Konstantinopel selbst
anzugreisen. In dieser Bedrängnist bat die Pforte den
Baron Tott, die Bertheidigung dieser Festungen zu
übernehmen, die damals, wie man sehen wird, in
einem bochst verfallenen und unwehrhaften Stande
waren; dergestalt, daß wenn den Russen ihr schwader Zustand bekannt gewesen ware, der Kanal ohne
Schwierigkeit wurde forcire, und Konstantinopel in
die Asche gelege worden sepn.

"Meine erfie Gorge war, fagt ber Baron Tott, ben Buftand ber Kafteele ju untersuchen; allein es mar binlanglich, nur einen Blick auf die Goldaten ju werfen, welchen die Bertheibigung berfelben anvertrauet mar, um baraus ju schließen; daß man sich auf die Bertheibiger eben fo wenig, als auf die Festungswerke verlag, fen konnte. Ein vanisches Schrecken hatte sich ihrer Bemürher bermaßen bemächtiget, daß sie laut sag-

### 598 VI. Unmiffenheit ber Turfen

ten, fle murben bie Batterien ben bem erffen Rannenfchuffe verlaffen."

"Das eingeführte Berbleiben ber Turtifchen Bo fagungen an einem und bemfelben Drte macht ieben Solbaten ju einem feffbaften Burger . und befchafte get feine Mufmertfamteit mit zu vielen fremben Geats fanben, ale bag er baburch nicht von ber Bertheiti gung ber Citabelle, worinn er fich befindet, abgezogen werben follte; feine Gorge erftredt fich auferhalb ber Mauern; bie immer ftrenge, und niemals genave Surtifche Rriegsaucht ift nicht bintanglich, ibn w Man braucht nur einen einigen ruct zu batten. Blick auf die Unlage ber Darbanellen gu merfen, um bie Urfachen biefer Bertaffung einzuseben. Mauern. Die feine Berbindung batten, und über brenfig fuß über bie Batterien, bie mit bem Baffer gleich mas ren, bervorragten, erregten bie Beforgnif, baf fie ben ber erften Lage von ben Ruffen gufammen fallen, und auf bie Ranonen und Ranonirer berunterfüren murben. "

"Die vornehmften Batterien ber Raffeele von Europa und Affen maren mit einer bem Anschm nach, wegen ihres großen Ralibers fürchterlichen Artillerie besetht; die aber nach bem ersten Feuer, weil biese ungeheuern Stücke nur sehr langsam bedient werben konnten, wenig ober gar nicht zu fürchten waren. Das Feuer berselben kreuzte sich ben ben Darbanellen; reichte aber kaum bis an den Eingang ber beyden Kasteele. Diese Artillerie war fammt

lich von Metall, batte weber Lavetten noch Schilb. gapfen, und lag auf frummen Studen Bolg; ein Saufen Steine fullte Die Locher aus, und verbinberte bas Burudpraffen ber Ranonen. Gine Ungabl anberer Ranonen, bie auf bem Boben lagen, nebff verfcbiebenen Dorfern fcbienen mehr ben Ruinen einer Belagerung ju gleichen, ale Unftalten ju fenn, eine Belagerung auszuhalten. Go mar ber Buffant ber Darbanellen befchaffen, als ich bafelbit anfam, und bie Ruffifche aus fieben Linienfcbiffen, worunter gweb Drepbeder maren, und imo Fregatten beffebenbe Escabre, brauchte fich nur bes gunffigen Binbes gu bebienen, welcher fie in ben Stand feste, Die Duns bung ber Meerenge ju fperren, um eine Unternebmung ju verfuden, von melder Berr Chbinffon einen glucklichen Erfolg bofte, und melcher bie Eurfen nichte entgegen fegen fonnten "). "

"Der Ranal ber Darbauellen, melder funfgig Scemeilen weftlich von Ronftantinopel gwiften bem Archipelagus und bem fleinen Deere bi Darmora lieat, erfiredt fich von ber Rufte von Troja bis nach Ballipoli, Lampfacus gegen über. Diefe Strede, bie ungefahr gwolf Seemeilen lang, und von ungleis der Breite ift, gewähret verschiebene Belichtspuntte, mo bie ganter von Europa und Affen, bie burch bie-

Rr 4 ien

<sup>\*)</sup> Giferfucht und Unwiffenheit verurfachte, baf biefer gludliche Qugenblick von ben Ruffen nicht benunt murbe.

### 600 VI. Unwiffenheit ber Turfen

fen Ranal von einander abgesondert werben, sid einander auf drey dis vier hundert Toisen naben. In der engsten Gegend bes Kanals, drey Seemeilen von der Mundung an der Seite des Archipelagis sind die Kasteele, welche den Namen der Dardandsten führen, erdauet, woselbst die Kannnen leicht von einer Seite die zur andern reichen. Dieser Berthibigungspunkt ist lange Zeit die einzige Schutzwehrt von Konstantinopel gewesen. Endlich wurden die Türken, die aber noch eben so unwissend waren, mir ruhig darüber, und erdaueten zwer Rasseele an der Mundung der Meerenge, in einer Entsernung von ungefahr funfzehnhundert Toisen, wodurch die Schuffe ungewiß werden, und die Bertheidigung unzu länglich ist."

"Zwen Türtische Kriegsschiffe, die wegen ihret zogernden Ausrustung zu Konstantinopel mit der Flotte nicht batten unter Segel geben konnen, waren badurch bem Unglude zu Echesme \*) entriffen worden. Diese Schiffe lagen zwischen ben bewden Rasteelen vor Anter, waren aber so weit hinaus gerlegt, daß sie gar leicht von der feindlichen Getadre hatten weggenommen werden konnen. Meine erste Sorge war, Besehl an diese Schiffe ergeben zu lafen,

<sup>\*)</sup> Im 7ten Stud bee Jahrgangs 1783 bes Portefeuilles finden unsere Lefer die schone Ruffische Medaille die jum Andenten dieses Sieges geprägt wurde; und auch im 12ten St. 1783. S. 736 Nachrichten von bem Seetreffen beh Tchesme.

fen, baf fie berein legen follten, bamit fie mit ibren Ranonen weit genug reichen tonnten, um bie Batte. rien ber Raffeele ju unterftugen, inbem fie Die Def. nung bes Ranole verengten. Dachbem ich aber bie Officiere und bie Mannichaft gefeben batte, fo mußte ich biefen Befehl auffchieben, weil ich fab, bag fie nicht im Granbe maren, benfelben auszuführen. Der Bind mar, wiewohl er gunffig mar, nicht binreichend, fie aus ihrer gefabrlichen Lage zu befreven, und biefe Lage marb am britten Sage nach meiner Unfunft ungemein fritifch."

" 218 ich mich auf bem Europaifchen, an ber Munbung ber Deerenge liegenben Raffeele befant, soa fich bie Ruffifche Escabre, bie in einer Linie aus bem Deerbufen von Genos fam, langft ber Euro. paifchen Rufte nach ber Gpige bes Raffeels bin, und bief Danbupre fcbien anzuzeigen, baf fie vielmebr Die Abficht batte, fich an bie bepben Schiffe ju machen, um biefelben meggunebmen, als einen Berfuch gu machen, bie Durchfahrt ju forciren. Dieg boppelte Borbaben mar febr leicht auszuführen. Gine einzige Fregatie murbe eben fo menig Biberftanb pon ben ben. ben Linienfcbiffen erfahren, als bie gange Efcabre von ben Raffeelen murbe gehabt baben. Der einzige noch übrige Bortbeil, ben wir batten, und beffen Erbal. tung ungemein wichtig mar, beffant barinn, bag bem Reinbe unfere große Schwache unbefannt mar. Das Mandupre ber Efcabre bemieft, bag fie fic fürchtete, fic bem gener fcmerer Batterien ausgufeBen: Rr 5

# 602 VI. Unwiffenheit ber Turten

feten; ich hatte ihnen gleichwohl nur eine einzu eiferne Felbschlange entgegen ju feten, bie freplid auf sechzig Pfund gebobret war. Die Turken bet ten biese Ranone außerhalb bem Raffeele vielmeht verlassen, als aufgeführt; sie lag auf zwo biden Boblen, und war in gerader Linie nach bem Laufe ber Escabre gerichtet."

"Gin bunbert Toifen vormarts liegenbes Borat burge, auf melchem einige Ranonen von fleinem Ca liber aufgeführt maren, verbarg biefe Relbichlange, Die in Diefer Stellung von ben Ruffen nicht eber ent bedt merben fonnte, als in bem Mugenblide, ba fie ben Deerbufen verliegen, und bem Reuer berfelben ausgefest murben; ba aber bas Borgeburge ben Ramm ber Mauern fo menig, als bie Saufer in ber Dachbarfchaft ber Reftung bedte; fo gab bie Geta. bre und bie polle Lane; und biefe lebbafte Ranonabe. bie aber nichts ausrichtete, batte bie gute Birfung baben tounen, Die Turten and Feuer zu gewöhnen, woferne fie nicht ber Bucht ganglich unfabig gemefen maren. Gie verfdwanden ben bem erften Schuffe, und ich batte bie großte Schwierigfeit, fieben bis acht Mann bey mir zu behalten, um die Relbfcblange au bebienen, als bas einzige Bertheibigungsmittel, melches ich in meiner Bewalt batte. Es mar babe noch nothwendig, fo lange ju marten, bis ber Reind fich in geraber Linie mit bem Feuer berfelben legte. Diefe Ranone mar unbeweglich, aber eben biefe Une beweglichfeit machte, ben gludlichen Erfolg bes er

#### / in ber Befestigungefenft.

600

ffen Schuffes ficher, melder auf eine an Abrem Biostrabe geborige Fregatte geicab. Dirie Truggette wich fogleich gurud, und ber gwente Conf mar fur bas folgenbe Schif in Bereitichaft; allein bie Rangnabe ber Ruffen mart jenfeits tes Borgeburgs fort gefest, und bie Rlotte fubr um felbiges berum, nach. bem fe acht bis neunbundert Schuffe uber unfern Ropf meggetban batte. 3ch bemertte, bag perfchies bene pon ben Rugeln in ber Luft geriprangen, und man brachte mir einige Bomben, Die nicht gerfprungen maren. Da biefe Unternehmung, welche brep Sage nach einander in berfelben Ordnung, und um biefelbe Grunde mieberbolet marb, mich grang, bies fen Doffen zu vertheibigen, fo marb ich baburch pers binbert wirtjamere Bertheibigungemittel ju peranfalten, allein ich machte einen Berfuch, von melchem es mir mabricheintich portam, bag er bie Reinbe von ber Ruffe vertreiben murbe. In biefer 216. Cicht lief ich, als ich bed Abende ben ben Darbas nellen anfam, eine fleine Ranone, Die ben Benetias nern abgenommen mar, aufführen, und nachbem ich einige Rugeln batte glubent machen, und bie Ranone laben laffen, jo zeigte ich ben Buichauern, Die mir immer baufenweife folgten, eine fleine Brobe pon alubenden Rugelu. Der Bafcha und bie Zurten. melche biefen Berfuch faben, glauben bas Ditoman. nifche Reich megen ber Berbrennung feiner Glotte bereite gerachet ju feben. Dan fchafte in ber Dacht Roffe und Roblen und Bfafebalge auf Die Batterie

## 604 VI. Unwiffenheit ber Turfen

bes Borgeburges, auf welches bie Ruffen immer von züglich ihre Ranonabe gerichtet hatten; allein ba bit Turfen fich eifrig bemüheten, bie Befehle, bie ich heben ertheilt batte, zur Bollziehung zu bringen: fo zu ben fich ohne Zweifel einige Griechen eben fo viel Mubt, ben Ruffen biefes bekannt zu machen. Ihre Flotte niberte fich ber Ruffe nicht mehr, und fie schienen ihre kunftigen Absichten auf die Belagerung von Lemnos einzuschränken."

Der erste Gebrauch, ben ich von biefer Rube, bie ich mir verschaft hatte, machte, bestand barinn, bas ich die benden Schiffe in Sicherbeit brachte, welche gleichsam der Zankapfel zu sevn schienen. Ich verlor keine Zeit, vierhundert Inden babin zu senden, die wir auf den bepben Kasteelen zusammen brachten, und die, des Sabbath ungeachtet, dars an arbeiteten, diese Schiffe auß der gefährlichen Lasge berauszuschleppen. Da sie durch diese Operation zugleich aus der Linie der Ströme kamen: so brachte sie ein ziemlich starker Wind, welcher einige Tage hernach wehere, nach den bepden andern Rasteelen, wo ihre Artisterie nöthiger war.

Das viele Baffer, welches ins fcwarze Mett fallt, und welches baffelbe unmöglich ausdunften fann, verurfacht, indem es burch ben Thracifchen Bosphorus ins mittellandische Meer fallt, bep ben Darbanellen fo bestige Strome, bag Schiffe mit vollen Segeln, ihnen taum wibersteben tonnen.

Heberbieft muffen bie Steuerleute babin feben, baf fie, wenn fie binlanglichen Bind baben, ibre Rabrt fo anftellen, bag fie ber Gemalt bes Baffers ben moglich fleinffen Biberftand entgegen fegen. Dief grundet fich norbwendig auf bie Richtung ber Stro. me, bie, indem fie pon einer Erdfpite jur anbern geben, ber Schiffabrt Sinberniffe machen, und bie Geefabrer in bie grofte Gefabr fegen murben, menn man auf biefe bobrographische Renntnif nicht bie geborige Mufmertfamteit menbere. Dief mar mabr. lich bie einzige Art bes Unterrichts, ben bie Steuer. leute ber bepben Turtifden Schiffe mir ju geben im Stanbe maren; und ich nabm aus ihrem Laufe eine febr nusliche Ginficht in bie Lagen ber , welche mir gur Bertheibigung bes Ranals bie vortheilhafteffen au fenn fcbienen. 3ch fab in ber That, baf eine Bat. terie, bie auf Barbers Gpige gwifden ben erfien und zwenten Raffeelen angelegt mar, und beren Reuer fich mit bem Reuer einer anbern Batterie, bie man in einer geborigen Entfernung auf einem Bor. geburge an ber Guropaifchen Geite anlegen tonnte. Breugen murbe, ben Turfen ben Bortbeil gemabren wurde, bas Borber . und Sintertheil ber Schiffe ju beichiegen, welche mit Gemalt eine Durchfabrt verfuchen murben. Da bingegen ber Reinb, welcher von bepben Seiten bie volle Lage geben wollte, feine Seite ben Stromen entgegen legen mufte; ein Da. nouver, meldes ibn gemig amingen murbe, mir bem Strome fortgutreiben. Diefe Unftalt murbe ber Zurth

### 608 VII. Bergeichniß aller Ritter

ben Ablerorben nicht aufbob, aber boch, wie aus bn Statuten bes festern erbellt, minber polltommen un amedmaffig fanb. Der Griftungstag bes Ablerorbei iff . laut eben biefer Quelle, ber ifte Manuar, obn ber Jag, an bem ber Ronig fich bie Rrone auffette Beil bei ber Ernennung und Gintleidung ber erften Mitter bes Orbens bie Dienfte eines Orbenstanilet norbig maren, und biefer ebenfalle ein Dirglieb bd Debene fenn mufte, fo marb biergu, ben Jag porber ber oberfte Staatsminifter, Dbertammerer, Does fallmeifter, Generalotonomiebireftor, Dberbaupt mann affer Chatuflamter, Generalerbpofimeiffer, Marichall von Breuffen, wie auch Brotetter aller Roniglichen Afabemien Johann Bafimir Meide graf von Wartenberg ernannt. Bei ber eigentlie chen Stiftung erhielten, außer bem Rronpringen, fiebzebn Ritter ben Orben, und gwar bergeffalt, bas ber, beffen Ramen ber Drbenstangler perlefen batte. auf ben Stufen bes Throns, por bem Ronig nieber Eniete, welcher mit bebedtem Saupt figend, bem neuen Ritter das Ordensband, nebft bem Rreng um bing,

andern brei Enden das Wort Generolite mit goldenen Buchkaben ju lefen war. In den Binkeln des Krauges befanden fich goldene Abler mit ausgebreiteten Jid geln, und die Ritter trugen es an einem zwei finger breiten schwarzen gewässerten Band, um den Hals, auf die Brust bangend. Der iepige König bat den Orden abgeschaft und bafür den Orden pour le Merite eins gesührt.

### bom fcmargen Ablerorben bis 1782, 609

bing, mofur biefer bes Ronigs rechte Sand fugte, und bann, nach einer tiefen Berbeugung, fich jurud begab. Die fiebzehn Ritter ") maren:

- 1. Martgraf Philipp Wilhelm, Gratthalter bes Berzogebums Magdeburg, Geheimber Staatsrath, Generalfeldzeugmeister und Obriffer über ein Regiment ju Pferbe, und eins ju Fuß. † ju Schwedt 1711.
- 2. Martgraf Albrecht Friedrich, Generallieutenant, Beermeifter bes Johanniterordens und Dbrifter über ein Regiment Dragoner und eins ju Fuß.
- 3. Martgraf Christian Ludwig, Generallieutenant, Dobmprobit ju Salberftabt, Romebur zu Lagow. Obrifter über ein Regiment ju Fus.
- 4. Bergog Friedrich Wilhelm von Burland. + 1711
- 5. Derzog Friedrich Ludwig von Bollftein, General ber Ravallerie, Gouverneur von Munden, auch Ritter bes Elephantenordens. Obriffer über ein Regiment ju Fug.
- 6. Johann Albrecht, Reichsgraf von Barfus, Generalfelbmaricall, Rrieggoberprafibent, Gouverneur von Berlin und hauptmann ber Graficaft Muppin. f 1704.
- 7. Alexander, Burggraf und Graf ju Dobna, bes Rronpringen Oberhofmeifter, wirklicher Gebeim-
  - \*) Die Pringen von Geblut find von der Geburt an Ritter vom fcmargen Abler ; werben alfo bier nicht gebacht.
  - diftor. Portef. 1785.11. Gt. 6\$

## 610 VII. Bergeichniß aller Ritter

ber Rath, Generallieut, ju finf und Gouvernen von Pillau, Sauptmann ber Hemter Morungen und Lippffabt.

- 8. Philipp Karl, Graf von Wyllich und Comun, Obermaricall, Gebeimber Kriegerath, General lieutenant, Gouverneur und Oberbaupemann p Spandau, Droft zu Iffelburg. + 1719, als Goneralfelbmaricall.
- 9. Otto Wilhelm von Perband, Preuffifcher Dber rath und Landhofmeifter.
- 10. Chriftoph Alexander von Raufchte, Prenfit. fcber Dberrath und Dberburggraf.
- it. George Friedrich von Creugen , Preuff. Dber rath und Rangler.
- 12. Christian, Graf von Wallenrodt, Preuft Dette rath und Dbermaricall.
- 13. Chriftoph, Burggraf und Graf zu Dobna, Generalmajor und erfter Kammerherr, auch Gebeim berrath.
- 14. Otto Magnus, Graf von Dabnhoff, Gebeinder Rath, General Rriegstommiffarius, Brigabien Gouverneur, auch hauptmann ju Memel. + 1717 in Berlin.
- 15. Julius Ernft von Tettau, ber Republit Scholand Generalfeldzeugmeifter und Sauprmann ju Ungersburg.
- 16. Wilhelm Dietrich von Bulow, ber Ronigin Dberbofmeifter, mart nach bes Grafen von Wartenberg Abgang, Orbenstangler.

NB 11 205 1

# bom fchwargen Ablerorben bis 1782. 611

17. Johann George von Tettau, Rammerhert, Generalmajor von ber Ravallerie, Rommanbeur über die Garbe bu Korps, Gouverneur ju Spanbau, Hauptmann ju Preuffifch Eylau und Bartensfein. + 1713 ju Berlin.

Rachber wurden vom Konig Friedrich I. gu Rittern gemacht, und gwar im Jahr 1702 ben 19ten Januar.

18. Otto, Reichsgraf von Schwerin, Geheimber Staatsrath, ber Rur, und Mark Brandenburg Erbkammerer, Berwefer bes herzogthums Rroffen und Zuflichau, Dobmproft zu Brandenburg, bes Johanniterordens Ritter und Komthur zu Lagow. † 1705 zu Berlin.

19. Alexander Jermann Graf von Wartensleben, Generalfeldmarfchall, Gebeimber Kriegerath, Gouverneur von Berlin, Obriffer über die Garbe gu Bug und ein Regiment ju Pferbe. † 1734 gu Berlin.

20. Marquid Du Samel, Preuff. Generallieut. ju Pferbe, nachber General in Benetianifchen Dienften.
- 1- ju Morea 1704.

3m Jabr 1703 ben Ginweibung ber Ronigl.

21. Fürft Ceopold von Unbalt . Deffau.

22. August, Graf ju Gapn und Birgenftein, Oberbofmaricall. Fiel in Ungnade 1710, mufte ben Orden jurud geben.

m?

#### 612 VII. Bergeichniß aller Mitter

3m Jahr 1704 ben igten Januar:

23. Martgraf von Bayreuth, Chriftian Ernft.

24. Martgr. von Unfpach, Wilhelm Sriedrid.

3m Jahr 1705 ben 19ten Januar:

25. Erbpring von Beffen : Kaffel , Sriedrich.

26. Martgr. ju Bulmbad, Chriftian Seinis burch einen Gevollmachtigten.

27. Bergog von Sachsen-Jeig, Morig Wilhelm,

28. Jans Barl, Freiherr von Thungen, Raifell Feldmarfchall, Gouverneur ju Philippsburg. † ba felbft 1709.

3m Jahr 1706:

- 29. Marquard Ludwig von Pringen, Geheimber Rath, Schloghauptmann, Lehnsdirefter, Dauptmann ber Graficaft Ruppin und bes tanbel Bellin.
- 30. Friedrich Wilhelm, Freiherr von Wittenbert ju Sensfeld, Generallieutenant, Droff ju guiffen, Emmerich und Sevenaer, Erbschenke bes fin zogthums Rieve. + 1711 ju Berlin.

31. Johann August, Marschall von Bieberften. Dberberoldsmeister und Rammerberr, Ameshaust mann gu Giebichenftein und Morizburg, bes 30 banniterordens Ritter.

32. Paul Unton von Kamede, Grand = Maine M Garbe: Robbe, Rammerherr und Hauptmann ba Memter Muhlenhof und Muhlenbeck, † 1711.

# bom fcmargen Ablerorben bis 1782. 613

3m Jabr 1707 ben igten Januar.

33. Erbpring von Bayreuth, George Wilhelm,

34. Fürft gu Sobengollern : Siegmaringen, Sries brich Wilhelm, Raiferl. Generalfelbmarfchalls lieutenant und bes R. Reichs Erbtammerer, burch einen Gevollmächtigten,

35. Wilhelm Morin, Reichsgr. ju Golme : Braun- fele, Ronigl. Gebeimer Staatsrath.

Im Jahr 1708 ben 13ten Julius:

36. herzog von Sachfen : Eisenach, Johann Wil-

Im Jahr 1709 ben 24ten October empfieng ben Orben ju Marienwerber, als Friedrich ber erfte fich mit Petern bem Grofen unterrebete:

37. Alexander Danielowin, b. G. R. R. Fürff von Mengilof, Fürft von Ingermanland, Ruffifcher General en Chef, Ritter bes St. Andreasorbens.

Im Jahr 1710 ben 20ften Januar:

38. Bergog von Würtemberg, Eberhard Ludwig

39. Reichsgr. Philipp Reinhard gu Sanau. † 1712.

3m Jahr 1711 ben 19 Januar;

40. Martgr. von Brandenburg , George Friedrich Karl.

41. Ernft Bogislav von Ramede, Dberbomainenbireftor, Rammerhor und Staatbrath.

### 614 VII. Bergeichniß aller Ritter

3m Jabr 1712 ben igten Januar:

42. Fürft ju Maffau : Dillenburg, Wilhelm.

43. Reichsfreiberr, Alexander Bernbard v. Span Generalmajor und bes Johanniterorbens Ring.

44. Sriedrich Gottwald von Syberg, Generalms jor und Oberftallmeifter. Rufter bat Gyberg.

Den 13ten Julii:

45. Reichsgraf, Friedrich Abolph gu Cippe. In mold.

46. Samuel, herr von und ju gertwald, Dberja

47. Reichsgraf, Friedrich Wilhelm von Schwerin, Oberhofmeiffer ber Ronigin.

Unter der Regierung des Konige Stiedrich Wilhelm erhielten den Orden:

3m Jahr 1713 ben 29ften October:

1. Freiherr, George Beinrich von Schlit, genann von Goert, Sollfteinifcher Bebeimber Rath.

Im Ausgang bes gebachten Jahres :

2. Gnesmar Dobislav von Tagmer, General to Ravallerie und Obrifter bei bem Regiment Gen d'Armes, ftarb als Generalfeldmarfchaff ju Berlin

Dach ber Eroberung von Bolgaft und te Penamunderschange:

3. George Abraham von Arnimb, General von ber Infanterie und Obriffer eines Regiments ; Fuß, farb als Generalfeldmarfcall.

# bom fcmargen Liblerorden bis 1782. 615

3m Jahr 1716: 110 110 110 110 110 110

- 4. Reichsgraf von Gravenig, Burtemberg. Staats,
- 5. Erbpring von Würtemberg, Friedrich Ludwig.
  -Im Jahr 1717 im herbft:
- 6. Pring George von Seffen : Kaffel.
- 7. Berjog von Sachsen Gotha, Ernst Ludwig.
- 8. Reinhard Dincentius, Reichsgraf von Som-
- 9. Freiherr von Buttlar, Generalmajor.
- 10. Baron von Goerg ju Mieg, Grosbritannifder Rammerberr und Oberfchent.

3m 3abr 1721:

- 11. Graf Alexander Gollowfin, Ruffifcher Envoye ... ertraordinaire in Berlin.
- 12. Der regierende Graf Chriftian Ernft von Stollberg . Wernigerode,

Im Jahr 1722:

- 13. Fürff von Unbalt . Bernburg, Diltor Sriebrich.
- 14. Fürft von Anhalt. Deffau, Leopold Maximi.
  - 3. Fürft von Unhalt · Jerbft , Chriftian August. Im Jahr 1723:
  - 5. Graf Albrecht Wolfgang von ber Lippe : Bus Ceburg.

Im Jahr 1727:

17. Marfgr. von Unfpach, Karl Wilhelm Friedrich. 68 4 18.

#### VIII

Befondere Nachrichten von dem verftorbenen Infanten Don Ludwig von Spanien.

er Ronig von Spanien bat fic ber Grziebung ber Rinber feines Brubers, bes perfforbenen Infanten Don Louis in ber Maake angenommen, baf er folche burch ein Decret bom taten Muguft 1785 bem Ergbifchof von Tolebo anvertrauet, welcher ben Sobn Don Ludwig von Ballabriga ju fich nach Tolebo nehmen, bie beiben Tochter aber in ein Rlofter auferbalb Dabrib thun mirb. Dieje Rinter mers ben alfo bem geiftlichen Stanbe gemibmet, moburch benn biefer 3meig bes Roniglicen Saufes erlofden. und wegen beffen Unfpruche, auf eine funftige Grb. folge feine Frage weiter fepn wirb. Es war am rten Muguft 1785, ale ber Infant Don Youis au Billa be Arenas nach langer und fchmerghafter Rrant. beit im soffen Sabr feines Alters mit Tobe abging und der hof bat beshalb bie Trauer auf bren Monat angelegt. Diefer Pring mar ber jungfte Gobn Phie ipp bes Vten, Ronigs von Spanien, beffen zweite Bemablin, Glifabeth, Pringefin von Parma, ibn 727 ben 25ften Julius jur Belt gebobren. patre weber bie friegerifche Deigung feines Baters, Siftor. Portef. 1785. 11. St.

### 616 VII. Bergeichniß aller Ritter

- 18. Martgr. von Bayreuth, Griebrich.
- 19. Martgr. von Schwedt, Sriedrich Wilhelm.
- 20. Marfgr. von Schwedt, Beinrich Sriedrich.
- 21. Martgraf von Brandenburg, Karl Albredt, Jobanniter Seermeiffer.
- 22. Bergog Barl von Braunfdmeig.
- 23. Pring Ludwig Ernft von Wolfenbuttel, iest ger Reiche Generalfeldmaricall, Raiferl. and Bolland, Generalfeldmarfchall und Generalfapt tain, Souverneur ju Antwerpen.

3m Jabr 1728:

- 24. Generallieut. David Gottlob von Geredori, Gouverneur ju Spandau.
- 25. Generallieut. Peter von Blantenfee.

Im Jahr 1730:

- 26. Graf von Comenwald, Ruff. Dberhofmarfcall.
- 27. Graf Friedrich Bogislav von Schwerin, Dbite fallmeifter.
- 28. Graf Zeinrich von Bruhl, Premierminifter in Sachfen.
- 29. Graf Guftav Adolph con Gotter , Preufficht Gefandter in Bien.

3m Jabr 1734:

- 30. Graf Ernft von Rober.
- 31. Braf Otto von Schwerin.
- 32. Graf Burt Chriftoph von Schwerin, Generals felomarical.

## bom fdiwargen Ablerorben bis 1782. 617

3m Jabr 1738:

33. Baron Reinold von Gindell, Holland. Generals major und Gefandter am Berliner hof. Im Jahr 1739:

34. Graf Christoph Martin von Degenfelb.

- 35. Rafpar Otto von Glafenapp, Generalfelbmar. fcall.
- 36. Sriedrich von Gorne, Staatsminiffer.
- 37. Moam Ludwig v. Blumenthal, Ctaatsminiffer.
- 38. Johann Friedrich von Leggewang, Staatsminifter.
- 39. Wilhelm Dietrich von Buddenbrod, Generalfelbmarichall.
- 40. Matthias Johann von ber Schulenburg, Bei netianifcher Relbmarfchall.
- 41. Beinrich Karl von Marwin, Generallieut.
- 42. Beinrich, Graf von Podewils, Beh. Staats. Rriegs. und Rabinetsminfter.

Ritter die unter der Regierung Ronig Sries briche II. den Orden erhalten haben:

3m Jahr 1740:

- 1, Erbpring von Unipach, Chriftian Sriedrich Carl Alexander. Jest regierenber herr ju Unipach.
- 2. Pring von Medlenburg. Strelit, Barl Eudwig Sriedrich, Sannoverfder Generallieut, und Gous verneur ju Luneburg.
- 3. Philipp Otto von Grumfow, Staatsminiffer.

68 5

4. Graf

#### 618 VII. Bergeichniß aller Ritter

- 4. Graf George Christian von Schlieben, Dbm
- 5. Moolph Griedrich v. Schulenburg, Generallien
- 6. Mam Chriftoph von Slans, Generallieut.

#### 3m Jabr 1741:

- 7. Graf Johann Beinrich von Bochberg.
- 8. Graf Samuel von Schmettau.
- q. Graf Otto Leopold von Bees.
- 10. Chriftoph Wilhelm v. Kaldftein, Relbmarid.
- 11. Alexander von Rleift, Felbmarichall.
- 12. Urnold Chriftoph von Waldow, Generalmaj.
- 13. Graf gans Ernft von Schonaich, herr ber Standesberrichaft Karolath.
- 14. Graf Leo Marimilian von Sendel gu Donnerse mart. Dbermunbichent.
- 15. Graf Konrad Ernst Maximilian von bochberg, Komtbur zu Werben.
- 16. Braf Otto Wengel von Moftig.
- 17. Graf Karl Albrecht von Rober. Dberregib rungsprandene ju Glogau.

#### Im Jahr 1742:

1006

- 18. Joadim Griedrich von Jeen, Generalfelbm.
- 19. Griedrich Wilhelm von Dofow, Generalfelbm.
- 20. Friedrich Siegmund v. Bredow, Generallieut.
- 21. Friedrich Leopold von Gesler, Generallieut.
- 22. Friedrich Rudolph, Graf von Rothenburg, Generalmajor,
- 23. Graf Joachim Unbreas von Malzahn.

# bom fcwarzen Ablerorben bis 1782. 619

- 24. Pring Serdinand von Wolfenblattel, Felbmar-
- 25. Graf Midfel von Worongow, Ruff. Benerals lieutenant.

3m Jahr 1743:

- 26. Rarbinal Gingenborf, Bifchof ju Brestan
- 27. Die Raiferin von Ruftanb, Elifabeth.
- 28. Graf Ludwig Wilhelm von Mundow, Staathminifter.
- 29. Graf Barl Eromann von gendel.
- 30. Graf Joseph Leopold Erdmann von Schler

3m Jahr 1744:

- 31. Graf Rarl Guftav von Teffin, Schwebifcher Reicherath und Befandter am Berliner Sofe.
- 32. Generallieut. Graf Trudfes ju Walbburg.
- 33. Generallieut. Graf von Dofabowsty.
- 34. Generallieut. Deter Carl du Moulin,
- 35. Generallieut. Gottfried Emanuel v. Einfiebel.
- 36. Generall Sriedrich Chriftoph von Mollenborf.
- 37. Graf Seinrich XXV. Reug von Gera.
- 38. Joseph Wilhelm, Fürft gu Sobengollern . Ses dingen,
- 30. Merander Bernhard, Freiherr von Spaen.
- 40. Adolph Griedrich, regierenber Bergog von Medlenburg : Strelig.

Karl Ludwig, R.

107

41. Pring Dietrich von Unhalt : Deffau.

# 620 VII. Bergeichniß aller Ritter

- 42. Generallieut. von Wreech.
- 43. Beneral ber Urtillerie Chriftian von Linger.
- 44. General Christoph Ernft, Graf von Maffan. Im Jahr 1745:
- 45. Staatsminifter, Abam Otto von Diered.
- 46. Pring Morin von Unbalt . Deffau.
- 47. Beneralfelbmarfchall, Johann von Lehwald.
- 48. Generallient. Otto Griedrich von Leps.
- 49. Friedrich, gandge, von Seffen : Raffel, Feldmar-
- 50. Generallieut. Gustav Bogislav von Mundow. Erbpring R.
- 51. Ronig von Schweden, Guftav III.
- 52. Pring George Ludwig von Solftein : Bottorp.
- 53. Benerallieut. Graf Dobna.
- 54. Generallieut. Unfelmo Chriftoph von Bonin.
- 55. Generallieut. Friedrich Wilhelm bon Rochow. 3m Jahr 1747:
- 56. Grosfangler, Samuel, Freiherr von Cocceji.
- 57. Generallieut. Sans Christoph Sriedrich, Graf von Saade. Im Jahr 1748:
- 58. Generallient. Kafpar Ludwig von Bredow.
- 59. Generallieut. Cafimir Wedig von Bonin.
- 60. Generallieut. Asmus Chrenreich von Bredow. Im Jahr 1749:
- 61. Fürft Bifchof ju Breslau, Philipp Gotthard von Schafgorich.

#### bom fchwargen Ablerorben bis 1782. 621

Im Jahr 1750: Erbpring R.

- 62. Eudwig, regierender gandgraf von Seffens Darmftadt.
- 63. Pring, Muguft Wilhelm von Braunfdweig-Bevern, Gen. ber Infant. Gouverneur ju Stettin:
- 64. Frang Philipp, Furft von Sagfeld, herr ber herrfchaft Trachenberg in Schleften.

Im Jahr 1751:

- 65. Friedrich Wilhelm, Graf von der Lippe Bus deburg.
- 66. Fürft vom Cosware. Loos.
- 67. Beinrich Leopold, Graf von Reichenbach.
- 68. Lord Marfchall, Generalpoftmeiffer in Schleffen.
- 69. General der Infanterie, auch Gouverneur von Glat, Domprobst ju Brandenburg, Baron de la Motte Souquet.
- 70. Generallieut. Reimar Julius von Schwerin.
- 71. Graf Seinrich IX. Reuß, Berr ju Plauen, Etatsminifter.
- 72. General ber Kavallerie, Graf von Schwerin. 3m Jahr 1753:
- 73. Pring Eugenius von Wurtemberg : Stuttgard.
- 74. Beorge Detlof von Urnim, Staatsminiffer.
- 75. Benerallieut. Christoph, Graf von Dohna. 3m Jahr 1754:
- 76. Generallieut. Undreas von Kapler,

### 624 VII. Bergeichniß aller Ritter ic.

116. Dictor Friedrich, Graf ju Solms, Preuff.

117. Generall. Johann Griedrich v. Stutterhi

118. Generallieut. von Gablens.

119. Benerallieut. von Krocfow.

120. Graf von Werthern, Grand Maitre de Ge Robbe.

121. Generallieut. und Infpeffeur ber Ravalleri Bergogthum Magbeburg und in ber Mart. Bi benburg, von Krufemart.

122. Generallieut, und Infpetteur ber Ravallerie

Ronigreich Preuffen, von Bulow.

123. Generallient. Wichard Joechim Seintich : Mollendorf.

124. Benerallieut, von Belling.

125. Der Fürft von Unhalt Rothen.

126. Der Ronig von Schweden.

127. Pring Rarl von Schweben.

128. Pring Moolph von Schweben.

129. Der regierenbe Furft von Deffau.

130. Der Graf von Rolonna in Italien.

131. Der herr von Malgabn.

132. Der Graf von Stollberg.

133. General, Graf von Romanzow.

134. Fürft von Potembin.

300 Total

135. Der Oberfammerer, Graf von Sacten. 3m Jahr 1782:

136. Der Gen. Lieut. Doring Wilhelm von Krode

137. Der G. Lieut. Midael Konftantin v. Jarem

138. Der Ben. Lieut. Christian Muguft v. Lengefi

Befondere Nachrichten von dem verftorbenen Infanten Don Ludwig von Spanien.

er Ronig von Spanien bat fic ber Ergiebung ber Rinber feines Brubers, bes verfforbenen Anfanten Don Louis in ber Daage angenommen, baf er folde burch ein Deeret bom taten Muguft 198s bem Erzbifchof von Tolebo anvertrauet, welcher ben Schn Don Lubwig von Ballabriga ju fich nach Lolebo nehmen, Die beiben Tochter aber in ein Rloffer außerhalb Mabrib thun mirb. Dieje Rinter merben alfo bem geifflichen Stanbe gewibmer, moburch benn biefer Breig bes Roniglichen Saufes erlofcben. und megen beffen Unfpruche, auf eine tunftige Grbfolge feine Frage meiter fepn wirb. Es mar am ren Muguff 1785, ale ber Infant Don Youis gu Willa be Arenas nach langer und fcmerghafter Rrant. beit im soffen Jahr feines Alters mit Sobe abging und der Sof bat beshalb bie Trauer auf bren Monge angelegt. Diefer Pring mar ber jungfte Gobn Dbi. lipp bes Veen, Ronigs von Spanien, beffen ameite Bemablin, Glifabeth, Pringefin von Parma, ibn 1727 ben 25ften Julius jur Welt gebobren. Er batte meber Die friegerifche Reigung feines Baters, Siftor. Portef. 1785. 11. Gt.

#### 626 VIII. Befonbere Rachrichten

noch ben Ebraeis feiner Mutter, bie ibn portuglid liebte . ibm ibre anfebnliche Erbichaft gumenbete, und febr misperanugt barüber mar, bag fie ibn nicht b mie feine altern Bruber, Carl und Philipp . zum So berricher eines unabbangigen Staats machen tonne Er mard bem geifflichen Stanbe gewibmet, erbidt nicht affein bie uber 400,000 Reblr, einbringente Grabisthumer Jolebo und Gevilien, fonbern mad auch im gren Sabr feines Alters gum Carbinal et nannt. Da er aber bep junehmenbem Alfer eines großen Bibermillen gegen ben geiftlichen Gtanb, unb eine farte Reigung fich ju vermablen peripurte: fo gab biefes Belegenheit, baf er 1754 alle geiffliche Burben niederlegte, jedoch bennabe bie Salfte bet Ginfüufte ber Ergbistbumer Tolebo und Gentlen fich porbebielt. Die Ronigin Mutter that amar ab les mogliche, um biefen geliebten Gobn, fantesmat fla ju permablen, aflein weber ber legt perfforben noch ber jegige Ronig wollten barein willigen, m man findet bie Urfache in bem Roniglichen Goro ben vom 23ften April 1776, worinn bie Grlaubet au einer Bewiffensbeprath ertheilt marb, alfo auf gebrudt. Der Ronig fagt barinn, weil die gegen martige Umftanbe es ibm, bem Monarchen, nicht erlaubren, und es mit bem Bobl bes Graats nicht ju' vereinbaren fep, baf ber Infant fich mit eine feiner boben Beburt gemagen Berfon bermable: fo ertheile er bie Erlaubnif, mit einer wenig ffens aus einem angefebenen und berühmten Rittergefcblecht

# bon bem verftorb. Inf. bon Spanien. 627

entiproffenen Berfon eine Gemiffensbeprath au treffen. Da ber Infant wegen feiner Liebesbegebenbeiten, mit bem Ronig feinem Bruber vielen Berbruf batte, inbem bie Sofbebiente, welche fich baju gebrauchen laffen, geftraft, und bie Beibebilber in bie Rioffer geffecte murben: fo bachte berfelbe im Ernft auf eine Bermablung, melde am 28ffen Junius 1776 pollgogen marb. Die Gemablin mar Maria Thereffa pon Ballabriga und Mogas. 36r Bater Don Tos feph Manag Ballabriga und Efpannol, Spanifcher Rietmeifter vom Regiment ber Spanifchen Rrenwil Tigen batte fie mit Mofephe Rojas Drummonb, berwitweten Graffu von Torrefecea erzenget, und fie befaß in einem igjabrigen Alter nebft Schonbeit einen febr glamenben Berffant auch munteres und angenebmes Befen. Gleich nach ber Bermablung verlief ber Infant ben Sof, und begab fich nach Belaba , welches neungebn Deilen von Dabrib liegt, und bier fewohl als auf ben pon ibm ertauften Gutern bat er bis an feinen Tob mit allet Frepheit eines Bripat. mannes gelebt. Er marb von ber Ration geliebt. und als ber jegige Ronig ju Dabrib ben Gingug bielt . borte man unter bem Freubengefchren bes Bolts bas Viva Don Louis am lauteffen. Er mar febr berablaffend und ein mabrer Menfchenfreund, Da ibm bie reiche Erbichaft feiner Mutter jugefals fen. und er von ben Comeburepen und Ergbistbumern anfebnliche Ginfunfte batte: fo fonnte er als ein febr reicher Dring feiner angebohrnen Deigung St 2 aug

### 628 IX. Benealogifche Beranberungen

aur Rrengebigfeit ein Genuge leiften, welche fein bis fagt, und alle, bie fich ibm naberten, empfanta Gr befaß eine fcone Sammlung von Dumen mi natürlichen Geftenheiten ; Die Raturgefchichte u Dechanit, nebft feiner Drebbant maren feine lich fe Befchaftigung, und er bat felbft Hbren und no thematifche Bertjeuge verfertiger. Dhafeich net ber pragmatifchen Sanction bes Ronigs von Gro nien feine Gemablin und Rinber nie bie Rechte Gre nifcher Bringen und Pringeginnen geniegen tonnen. fo bat ibm boch ber Ronig erlaubt , fein Bermban und alle frepe Guter, bie er befitt, ihnen burch Grb gangbrecht zu binterlaffen.



#### Die man diff diese day, is

Genealogische Beranderungen in ben hober Europaifchen Saufern.

#### T. Geburten.

- 1. Cent toten Jenner 1785 marb gu Thomas malbe in Schlefien, bie Gemablin, 30 bann Srang, Grafen von gaslingen pon eine Comteffe entbunben. or viets from Francis
- 2. Den igten Februar gebar gu Bobland in Ereugburgifden Rreife von Schleften, Die Bemablin

Carl

# in ben hohen Europatichen Saufern. 629

Carl Sabian, Reichsgrafen von Reichenbach einen Grafen.

3. Den gren Mary mard ju Gofchun bem Reiche. grafen geinrich von Reichenbach, ein Braf, und

4. Den 24sten Marg zu Ribnick in Oberschlefien bem Grafen Unton von Wengerett auch ein Sohn gebohren.

5. Den 7ten April ward ju Salbau, Die Gemablin, Carl Chriftian, Reichegrafen von Kafpoth, pon einem Sohn entbunden.

6. Den 26sten April, die Gemablin bes Reiches grafen Erdmann Guffav von Leder auf Logau und Sausdorf, eine Tochter.

7. Im April, Die Gemablin, Ludwig Gabriel, Reichsgrafen von genchel auf Oberschreibendorf, eisnen Gobn.

8. Den isten May, die Gemablin, Carl Friebrich Emil, Grafen von Posadowski, Majoratsberrn, einen Cobn.

9. Den iften Junius gebar bie Polnifche Fürftin

pon Sangusto einen Pring,

10. Den 14ten Junius, die Gemablin. George August, Reichsgrafen von Moftig auf Postelwig, eine Lochter, Genriette Charlotte Eleonore.

11, Den 20ften Julius ward zu Conftantinopel bem Großfullan ein Pring, Ramens Mahomed, gebobren.

12. Den 28ffen August wurde ju Berfailles ber Berjog von Angouleme, und ber Berjog von Berry,

213

beibes

## 630 IX. Genealogifche Beranberungen

beibes Gobne bes Grafen von Artois, ameiten En ber bes Ronias von Franfreich, getauft, und erfi ret Endwig Unton, letterer Carl Serdinand ge nennet. Erfterer gebt ins eilfte, letterer ins ad Sabr. The same as the

13. Den arften Muguff marb ju Puthus bi Bemablin bes Ronigl. Schwedischen Regierungepet fibenten in Dommern, Malthe Sriedrich, Reid grafen von Dutbus, von einem Gobn entbunbe ber bie Ramen Morin Carl erhielt.

# 2. Vermablungen.

1. Den iften Februar 1785 vermablte fich i Rogenau in Schleffen, Ignag, Graf von Ponin Doningti, mit Griederife Charlotte, ameiter Come teffe bes Reichsgrafen Wilhelm Christoph Boulch von Dobna Dianen.

2. Den gten April gefcabe an Dreffden Die Bu mablung bes Churfurfil. Gadfifchen Rammerben Beinrich Gottlob von ber Gabelent, mit ber in ften Comteffe, Maria Unna von Bolga, und

3. Den taten April eben bafelbft bes Churfit Gachf, Gebeimen Rathe, Carl Muguft, Reichen fen von Cofer, mit Franlein Sriederille Mugu Benriette von Rer. and animalian

4. Den goffen Junius warb zu Daris bie 98 mablung Alexander Ludwig August von Robi Chabot, Beingen von Leon, Gobnes bes berio von Roban Chabot, mit Unna Quife Magdale まっていけば

Elifabe

## in ben hohen Europaifchen Saufern. 63 r

Blifabeth, Pringefin Tochter bes Bergogs von Monts

- 5. Den 24ften Junius, die von dem Churfurfil. Sachf. Rammerberen und Major der Leibgrenadiers garde Carl Ludwig Reichsgrafen von Baudifin, mir Sophie Lucie Charlotte, einzigen Comreffe, Friedrich, Reichsgrafen von der Math. Ronigl. Dasnifden Rammerheren, ju Saffelburg, im holfteinisschen, vollzogen.
- 6. Den aten Junius, ber Graf von Monczins-Bi, mit ber geschiebenen Kriegerathin von Massow, Sochter bes verftorbenen Generals Friedrich Wilhelm von Seidlig
- 7. Den 20sten Junius ju Glag, Unton, Reichegrafen von Magnes auf Edersdorf, in ber Grafschaft Glag, mit ber altesten Sochter bes Generalmajors, Friedrich Wilhelm von Goeg.
- 8. Den agsten Julius ju Wien, Johann Meponnuck, Reichsgraf von Wrbna, mit Maria Cheresie, Grafin Tochter Dominicus Andreas, Reichsgrafen von Kaunig Questenberg.
- 9. Den zeen August ward zu Saarbrud bie Vetmablung, Cudwig, Erbprinzen von Massau- Saars brud, mit Maximiliane, Prinzesin von Montbarey, vollzogen.

#### 3. Todesfälle.

1. Im Jenner 1785 gu Ling, Marie Barbare, gebohrne Reichsgrafin von bodig, Gemahlin bes St 4 Raiferl.

## 632 IX. Benealogische Beranberungen

Raiferl, geheimen Rathe und Landebaupemanne pa Troppau, Frang Dominicus, Reichsgrafen pa Chorineli.

- 2. Den zien Februar ju Medau im Bartenber gifden bie altefte fechsiährige Comteffe, George Aw guft, Reichsgrafen von Noftig auf Voftelwig in Bernflabifchen, an einem Bruffgeschmur.
- 3. Den 28sten April ju Dreften, Johann Lafpar Gottlob, bes h. R. R. Graf von Ber, Churfurft. Sacht. Hofmarschall und Rammerberr in 55sten Jahr. Raifer Franz erhob ibn 1764 in den Reichsgrafenstand, und in eben bem Jahre verrichtete er ben bes jetigen Raifers Bahl bas Reichserbethürbüteramt.
- 4. Den zoffen April ju Brieg, Joseph Wengel, bes h. R. R. Graf von Oppersdorf, Majorathherr, an der Waffersucht.
- 5. Den titen May ju Bungen, Caroline Co tharine. Bitwe bes 1761 verftorbenen Fürsten Stie brich Wilhelm von Solms, gebobrne Pfalgrafin pon Birdenfeld, im 86ften Jahr.
- 6. Den igten Junius ertrant ju Woßlau, in Defterreichischen, Johann, Reichsgraf von Fries, Raiferl. Königl. wurtl. hofe und Raummerrath, in 67ffen Jahre. Er war aus einem Reichsabelichen Geschleche ensproffen, bas fich nach Mublbaufen, einer im Schweitzerbunde begriffenen Stadt gewendet, und bafelbst Regimentsfähig geworben. Sein Bater trieb, wie er, bie Rausmamischaft. Als Kaiserl.

Belb.

# in ben hohen Europaifchen Saufern. 633

Felbproviantkommiffarius erward er ein ansehnlis bes Bermögen, bas er in der handlung mit Rugen inlegte, und so vermehrte, daß er an zwen Millios ien verließ. Raiser Franz erbob ihn 1762 in den Frepheren, und der jestige Kaiser 1783 in den Graenstand.

7. Den 22ffen Junius ju Wien, Marie Thereie Josephe, gebobene Reichsgrafin von Jinzendorf, Bemahlin Joseph, Reichsgrafen von Dietrichstein-

Sollenburg.

8. Den often Julius zu Oldenburg, Friedrich August, Herzog von Folstein Didenburg, im 74sten Jahre. Er hatte das Gluck 1750 das Bisthum Lübeck werhalten, und 1773 trat ihm die altere ober Groß- ürstl. Linie die Grafschaften Oldenburg und Delmensporst erb : und eigenthumlich ab.

9. Den reten Julius Ludwig Friedrich Albert, nieregierender Reichsgraf von Lowenftein Wertbeim, Churfurfil. Pfalg Bapericher Oberfter im

34ften Jahre unvermalt.

10. Im Jul. ju Quedlindurg, Charlotte, Prinegin von Solftein Bed', Probstin des Stifts Quedlindurg, im 86sten Jahre. Sie war die einzige noch
lebende Tochter des Hetzogs Friedrich Wilhelm von
Solftein Bed', welcher 1728 als Ronigl. Preusf.
Feldmarschaft gestorben, und batte 45 Jahre lang,
als Canonisin bey diesem Stift gestanden.

mann, Reichsgraf von Promnig, freyer Standes. Et 5

# 634 IX. Genealogifche Beranberungen

bert ju Ples in Schlesten, auf Sorau, Triebel in Maumburg herr ber herrschaft Trebna, wie aus auf Vetschau, Peterswalde, Kreppelhof und Jan nowig, im beffen Jahre auf ber Reife nach te Schweiz. Er war der lette von dem Mannsstamt seines alten und berühmten Geschlechts, hatte aus schon ben Lehzeiten alle seine herrschaften und Gine gegen gewisse Jahrgelber und Leibrenten an Chur sachien und einige nabe Berwandte überlaffen.

- 12. Im Junius ju Paris, Engenius Marin Endroig, Peinz von Carignan, Königl. Franz Oberfter und Shef eines Regiments ju Fuß. Er war 1753 ben 21sten October gebohren, und ber jungste Prinz, Ludwig Victor, Fürsten von Carignan, und Christinen Genrietten, Prinzeffin von Sessens Rheinfels.
- 13. Den 22ffen Julius ju Budeburg, Charlot te Friederike Amalie, gebobene Pringefin von Nas fau Siegen, Bitme Albrecht Wolfgang, Reichtgrafen von Lippe Budeburg, im 83ffen Jahr.
- 14. Den 23ften Julius ju Penaur, in ber 216. ten Saint Leger, Charlotte Julie, Pringegin von Roban Guemene', im 87ften Jahr.
- 15. Den zeen August zu Dilla de Arenas, Ludwig Anton Jacob, Infant von Spanien, Ritter und Großtreuz der Spanischen, des heiligen Geist und Januarius Drbens, im 59sten Jahr.

# in ben hohen Europaifchen Saufern. 635

- 16. Den sten August zu Wachtersbach, Wilbelm Reinhard, bes h. R. R. regierender Graf von Isemburg : Wachtersbach, im 67sten Jahre unvermalt. Er war erst 1782 zur Succesion gelangt.
- 17. Den 19ten August zu Wien, Rofe, gebobtne Reichsgrafin von Sarrach, Witwe bes 1778 verflorbenen Reichsbofraths - Prafibenten, Serdinand, Reichsgrafen von Sarrach, im 64sten Jahr.
- 18. Im September zu Turin, Marie Antoinet, te Serdinande, Ronigin von Sardinien, gebohrne Prinzegin von Spanien, im 56sten Jahre. Sie hatte fich am gten May 1750 mit bem Ronig Victor Amadeus von Sardinien vermalt, aus welcher glucklichen Verbindung zwolf Kinder erzeugt worden, bavon acht noch am Leben find,
- 19. Den toten Septemb. ju Kopenhagen, Otto Graf von Thott, murklicher Roniglicher Danischer Staatsminister und Ritter bes Elephantenordens, in einem Alter von 82 Jahren. Er war ein wahrer Menschenfreund und sehr patriotischer Staatsmann. Seine hinterlassene Bucher und Gemaldesammlung gehoren unter die ansehnlichsten von Europa.



prince of the pr



#### X.

#### Bon ben Babern in Egopten.

Mus bem Frangofifchen bes heren Savary , Briefe über Egopten 2c. Gifter Brief, Groscaire.

ie marmen Baber baben in Egypten noch ibre Unnebmlichfeit und ibren beilfamen Ginflug auf die Gefundbeit behalten. Das Bedurfnis, une ter einer Simmelsgegenb, wo man fart ausbunftet. reinlich ju fenn, bat fie nothwenbig gemacht, und bas Mobibefinden, meldes fie beforbern , erbalt ib. ren Bebrauch. Die meiffen Reifenben boben fie nur obenbin befchrieben. Da aber meine Gemobnbeit. mich oft babin gu begeben, mir Duffe genug perfcaft bat, fie aufmertfam ju unterfuchen; fo mil ich alles umffanblich beschreiben, um ihnen eine genaue Renntnis berfelben gu verfchaffen. auch bie Baber in ben vornehmften Stabten Egpte tens, fie find alle nach einem Plan angelege, und nur in Unfebung ber Grofe von einander unterfcbieben, Benn man alfo von einem einzigen eine genque Bo fdreibung mittbeilt, fo bat man fie alle befdrieben.

Das erfte Bimmer, welches man antrift, wenn man ins Bad gehet, ift ein großer Saal, ber fich in Bestalt einer Rotunda erhebt. Er bat oben eine

Defnung, damit bie reine Luft frep aus und eingeben tonne. Ringsberum geht ein breiter und erbabener mit einem Teppich bedeckter und in Bimmer abgetheilter Boden: bier legt man seine Rleiber ab. Mitten im Gebaube ift eine Waffertunft, die aus einem Becten springt, und das Gesicht auf eine angenehme Art erfrischt.

Wenn man fich entfleibet bat, fo umgurtet man fic bie genben mit einem Tuch; man tritt in Dans toffeln, und begiebt fich in einen engen Bang, wo man bie Sige ju empfinben aufangt. Die Thure wird wieber jugemacht. 3mangig Schritte meiter öfnet man eine zweite Ebure, und tritt in einen Gang ber mit bem erften einen geraben Bintel macht. Die Sige nimmt bier ju. Diejenigen, welche fich ber Bige nicht ju ichnell ausfegen wollen, balten fich in einem Darmorfagle auf, welcher por bem eigentlich fogenanten Babe liegt. Dief Bab iff ein geraumi. ges, gewolbtes Simmer. Es ift mit Darmor gepflaffert und überzogen; und von vier Rabinettern umgeben. Der Dunft, welcher aus einem Gpring. brunnen und einem Beden beigen Baffer unaufborlich empor fleigt, vermifcht fich mit ben moblriechens ben Sachen, Die man bafelbit verbrennt.

Diejenigen, welche fich bes Babes bebienen, werben nicht, wie in Frankreich, in einer Urt von Rufe ober Gefaß eingesperrt, wo man niemals feine Bequemlichteit bat. Auf einem ausgebreiteten Zu-

tante Geschwindigfeit und Leichtigfeit; man iche gleichsam erft geboren ju fenn, und jum erftem ju leben: Denn eine lebhafte Empfindung bes T feuns verbreitet fich bis in die aufersten Theile ! Rorpers.

So find die hiefigen Saber beschaffen, beren i brauch die Alten so sehr empfohlen, und an weld die Egyptier noch lest eine so große Wollust emplon. Der Preis ift sehr maßig. Ein Bab mit al diesen Anstalten koftete mich drep Liver. Beme Leute machen nicht so viel Umstände. Sie schwis blos in der Badstube, waschen sich selbst, und beza len beim Ausgange etwa drep bis vier Sous, (Ein Groschen).

In biefen Babern verhuten ober verreiben be Egyptier die Fluffe und Krankheiten ber haut, bern Ursprung bem Mangel ber unmerklichen An bunftung zuzuschreiben ift. hier heilen fie aus bei Grunde bas schabliche Uebel, welches bie Zengung quellen angreift, und bessen heilungsmittel in Empa so gefährlich ist; bier befreyen sie sich von bei andern Boltern so gewöhnlichen Beschwerlinkeiten, die blos daber rühren, weil sie nicht so waben, ihren Leib reinlich zu halten.

Die Beiber find fur biefe Baber febr eingenor men. Sie geben wochentlich wenigstene einmal b bin, und nehmen Stlavinnen mit, die fie gu bedi nen abgerichtet find. Dem finnlichen Bergnuge

Laine

mehr als die Manner ergeben, waichen fie fich ben Leib und befonders ben Kopf mit Rosenwasser, nachbem die gewöhnlichen Borbereitungen an ihnen vollzogen worden. Sier lassen sie sich von ihren Pusmädgen ibre langen schwarzen Haare einstechten, die Statt bes Puders und der Pomade mit theuren Essenzen gesalbet werden. Sie schwärzen sich ben Rand der Augenlieder, und verlängern ihre Augenbraunen mit Cobel, einer sehr schwärzenden Farbe, aus gebranten Binn und Galläpfein. Sie farben sich die Rägel an Sänden und Füssen mit einer Ausvorafarbe; und das Leineuzeug und die Kleider, welde sie anlegen, sind mit dem liedlichen Dunst von Alloedolz geräuchert.

Wenn fie fich geschmudt baben, so balten fie fich in bem gufern Zimmer auf, und bringen ben Sag in Luftbarteit gu. Es erscheinen Sangerinnen, bie wolluffige Tange in ihrer Begenwart anftellen, als lerband Befange anstimmen, ober Liebesgeschichten er-

jablen.

Die Babetage find Festtage für die Egpptischen Damen. Sie schmuden sich prachtig; und unter bem langen Schlever, unter bem Mantel, wodurch fie sich vor ben Augen bes Publitums verbergen, tragen sie die reichsten Zeuge. Da sie sich eine in ber andern Begenwart entsteiden, so erstreckt sich ibre Rotetterie bis auf ihre lange Hosen. Im Sommer sind sie aus gesticktem Resseltuche, und im Binter aus seibenen mit Gold durchwebten Zeugen. Der

Siftor, Portef. 1785. 11.6t.

Gebrauch ber Sanbfraufen und Spifen iff ibm unbefant ; aber ibre aus Baummolle und Geibe at machten Semben find leiche und burchfichtig, mit Rlor. Ihre langen frep bangenben Roben merben mit reichen Gurteln von Wolle aus Rachemire an ben Leib angezogen. Die Molle von Rachemire if Die iconffe in ber Belt. Gie ift noch feiner als Beibe. Die Gurtel, fo baraus gemache merben, feffen ohngefabr, bas Stud 600 liver. Gemeiniglid find fie an ben Enben geflicht, und ob fie gleich eint Gile breit, und brep Ellen lang find, fo fann man fie boch burch ben Ring gieben, bent man am Ringer tragt. - 3meen balbe Monben von fchonen Derlen glangen auf ben fcmargen Saaren, Die ibre Bolife bebeden, und bie Inbianifchen Tucher, Die ibr haupt umgeben, find mit Diamanten gefdmudt. Diet practig geputten Damen find Georgierinnen unb Cirfaffierinnen, melde bie Turten taufen , um ibre Gattinnen baraus ju machen. Dit ibrer Reinlich feit iff nichte ju vergleichen, und fie geben in einem Bemolte von Boblgeruchen einber. Benn auch ibr perfcmenberifcher Mufmant in ihren Saufern, bem Bublitum nicht ju Beficht tommt, fo ift er boch viel größer, als ber Mufwand unferer Europaerinnen -



#### XI.

# Milerneuester Zustand der Klosser in Bohs men.

De tann Ihnen nun mit Buverlifigfeit bie Life berez

Drag, ben 19ten Det. 1786.

m I neuerlich aufruheben anbefohlenen Siefer, mit beren Amventur, und Caffation eine R. A Commission bereits ans mefangen bat, melben. Es find folgenbe: Im Beraumer Breife. Anjabl ber Bei Benebictiner, St. Johann unterm Beifen Manlinet ju Boborgift Amanfiner ber St. Seniana Meanciscaner in Mided EMercienfer ju Sonigfeal Tin Reclouiser Breife Brancistaner in Soo & Phen bergleichen in Calan гŧ Biftercimfer in Plas 4 In Revenue Lexis. Lapuciner ju Bohmifc Beste Benedictiner ju Cafons 14 Minoritten ju Cile \$ In Vilence Berid Dominioanet an Idien Benebictiner in Linkenen 4 # Manianer in Lacian Minocitten m Stief

# 644 XI. Allerneueffer Buftand

| Im Elli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ogner 3      | Breife.  |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------|
| Befduhete Rarmelitter in .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ririch       |          |        | 19 %  |
| Gerviten in Rabenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200          |          |        | 7     |
| Rapuciner ju Marien : Gor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | g            |          |        | 9     |
| Im Leutmerige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r Breif      | min a    | Sia.   | 0.000 |
| Minoritten in Leutmeris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -            |          | Pictes |       |
| Rapueiner bafelbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | -        |        | 19    |
| Dominicaner in Aufig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |        | 13    |
| Rapuciner in Melnick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250          | 0000     |        | 4     |
| Befchubete Auguftiner in S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cichopta     | No. 18   | 500    | 15    |
| Gerviten in Ronoges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | 10000    |        | 16    |
| Im Bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alaner       | reife.   |        | -     |
| Benedictiner auf bem Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COST C. W. |          | 50     | 27.1  |
| Dominicaner in Mimburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20010        | 4 9 5    | -      | 10    |
| Dergleichen in Gabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | -        | 20     | 12    |
| Rapueiner in Munchengrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200 974, 1  | ONITE    |        | 17    |
| The state of the s | 427          | male.    |        | 4     |
| Minoritten in Caben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tager B      | retie.   |        | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          | 10.00    |        | 13    |
| Dominicaner in Rommothi<br>Rapuciner in Brix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | au .         | AND DOOR | *      | и     |
| Dergleichen in Gaag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10000        | 17045    |        | 23    |
| The second secon |              |          | - 111  | 22    |
| Im Röniggräge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r Arcif      | e und T  | ioces. |       |
| Benedictiner in Poblis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |        | 16    |
| Minoritten in Rucklena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100          |          | =      | 18    |
| Im Bidj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chover ?     | Breife.  |        |       |
| Francifcaner in Arnau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | -        |        | 26    |
| Paulaner in Neupackau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =            |          |        | 10    |
| Im Cheu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dimer B      | reife.   |        | 180   |
| Minoritten in Pardubig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1          |          | 4 -    | 15    |
| Im Czaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lauer B      | reife    | 611    | -     |
| Dominicaner in Menbof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | - I      | 1800   | 60    |
| The state of the s | Jan B        | 1 5      | 35     | 5     |

#### ber Rlofter in Bohmen. Im Budweißer Breife und Dioces. er in Gutbeneron regulares in Torbes n in Wittingau in Gragen 3m Drachiner Breife. ner in Diffect Im Taborer Breife. in Meu : Fifteris 31 te Rarmeliter in Pagau atenfer in Dahthaufen Jim Alattauer Breife. in Bifchof Tennis 21 Muguffiner in Stodau ner in Mlattau 10 In Prag in der Mitftabt. ien St. Michael ier ben Gt. Dicolas 12 ben Gt. Balli 26 ter ben St. Megibi In ber Meuftabt Drag. Muguffiner ben Gt. Ratharina egulares auf bem Rarlebof IO ben Gt. Joseph Muf ber Fleinen Seite Dran. ete Rarmelitter Muf bem Brabichin in Drag. H Summa und 6r Rlofter.

Uu 3

Mach

## 646 XI. Allerneueffer Buftanb

Nach benen vorhin aufgehobenen und vorftebenben, in Aufhebung nun unterworfenen Rieftern, find fobenn mab allem 60 Riefter, welchen vielleicht fpater eine abnliche bebebung bevorftebet.

Die noch verbleibenden Rlofter, werden aber auch we febr berunter gesenet, indem in feinem Rlofter mehr als absehn Personen, in einigen auch nur zwölf oder neun Gufficht bleiben durfen, die übrigen werden zur Geelforge gemidne babero beine meistens nur die Alten im Rlofter verblicht barten. Und da unter ben bepbehaltenen Stiftern einzu find, die bis sechzig auch neunzig Religiosen hatten, so tie nen Sie leichte den Abfall benten, wenn beren funftig nu achtzehn bepbehalten werden. Rechnet man noch barzu, baf auch feine Erlaubniß da ift, neue Candidaten auszunehmen, so muß sich diese Zahl von sich selbst lährlich vermindern.

Bon benen aufgehobenen Orbensgeiftlichen fann nun fie ner in ein anderes noch bestehendes Kloster seines Ordens geben, weil die Zahl daselbst auch gemindert wird; it mer ben dabero sammtliche sich dem Weltpriefterstende, und ba damit verbundenen Geelforge widmen, und welche biens nicht fahig, diese werden von ihrer Pension leben.

Mit Privarschreiben verbreitet fich die Nachricht, & ber Karbinal Erzbischof in Wien von Gr. Raifert. Mar fidt in bem Genusse bes Bierhums Waiszen auf anderweit Borfiellung gelassen worben, so jedoch noch Bestätzun bedarf.

Unfere öffentlichen Bibliotheten erbalten burch bie ab gehobenen Riofter einen gang außerorbentlichen Jumache, tel Sie leicht benten können, wenn Sie überlegen, bas jed Rlofter einen Bucherfaal, auch Seltenheiten an Urfundt, und jum Theil raren Manuferivten befaß, welche nunmehn bem Publifo jum Beften vermehret werben.

Daft der Pralat Rautenftrauch verfiorben, werben Gle bereits in diffentlichen Nachrichten gelesen haben. Daß aber ber Abt Felbiger, welcher ehebem in Schleffen ben ben Casnonicis regularibus in Sagan gewesen, und von ber hochsteligen Raiferin anhero beruffen worden, auch verftorben sen, und zwar ploglich, dies geben fichere Briefe aus Wien, die noch wegen seines schnellen Lodes allerlen Muthmassungen bepfügen, beren weltere Verbreitung wir der Zeit überlaffen.

Die Nachricht ber Biebereinsenung bes Rarbinals Migagit in bas Ungarifche Bisthum, wollen die jeno gleich anlangenben Briefe nicht bestätigen, wohl aber melben fie beffen frankliche Umftanbe.



# XII.

#### Recensionen.

Parl Aenatus Zausen — Biographie Zerzogs Mas pimilian Julius Leopold von Braunschweig und Lüneburg ze. Nehft einer volständigen Sammlung aller zu Frankfurt herausgekommenen Schriften, Predigten und Schichte; (wober auch noch einige ungedruckt befindlich sind) und einer Nachricht von den Ueberschwemmungen der Oder am ersten April 1785. Mit einem neu gezeichneten gesnauen Plan von Frankfurt und der umliegenden Gezend, zwei in Kupser gestochenen Aussichten der laugen Danmworstadt, von den verschiedenen Durchbrüchen der Oder, und einem Aupserstich von der auf Beschl des regierenden Zeren Zerzogs von Braunschweig durch

Durch I. f. Crull ausgepragten Dentminge. Frantfin an der Oder, bei Strauf. 1 21bb. 4 Bog. in gr. & fri 1 Rtblr. 4 Br. Die Biographie bes Sochfel. Seren Ser 30ge Leopold fonnte nicht in beffere Banbe tommen. Du herr Professor Saufen genoß feit mehrern Sabren Die Enb be eines vertrauten Umgange mit Demfelben ; und er bette bei ben mannichfaltigen Unterrebungen mit bem Diegoge und bog er Denfelben in ben verschiebenen Lebenefeenen of beobachten fonnte, bie befte Belegenbeit, Gein Den und Geinen Charafter fennen ju lernen. Die Lefer erhalten alfo in biefer Biographie nicht bie Lobrebe eines Ibeale, fonbern ein treues und mabres Gemablbe bes per ehrungmurbigften Bringen und Menfchenfreundes: mer mit nicht eilen es gu lefen, und munfchen : Die Eriebfebern tennen gu lernen , melde fo große Zugenden berporbrachten? -Den übrigen Inhalt jeigt ber Titel an. Aufer ber bifferie fchen Radricht von bem Bafferfchaben , befinden fic in dies fer Cammlung swolf Deutsche und ein Frangofifches Beicht von bem bafigen Regiment, Univerfitat und gefehrten Gefelle fchaft, von ber Stadt und von ben verfchiebenen Stanben; bie Trauerreben ber baffgen Fremmauerlogen : Die Trauen ribe melde ber herr D. und Brof, Cauffe im Damen te Universitat oblos; bie Betrachtungen bes Beren Rried und Steuerraths Gurichmidt, uber bas furge Leben und plonlichen Cod; funf Predinten von herrn Ronfifterialeet Drogen, herrn Prof. Loeffer, herrn Relbprebiger Bei ger; von herrn Dag. Germann ( bie noch) nicht gebrudt mar) herrn Breb. Eccius, und bie Rebe bes Jubifchen Rate biner in ber bafigen Schule gehalten. 3m Unbange beim ben fich noch bren ungebrudte Bebichte ausmartiger Berte rer ber Tugenben bes Cochfel. Bergons : ein Lateinifot Gebicht von bem heren Reichebaron frang Saul De feis unres; eine Lateinifche Elegie vom Beren Rector Miever ju Dilbet Silbesheim, und endlich ein Deutsches Bebicht von Mars tinus Seydrowski, Stadenotarius ju Bran in Groepoblen. Der Plan von frankfurt und die beiden Ausfichten ber Dammvorstadt find suber gestochen, auf bren aumen Bogen, und auch ber wohlgerathene Stich ber Denkmanje ift ein angenehmes Geschent furs Publikum.

Beitrage ju ber Lebensgeschichte bentwürdiger Ders fonen infonderheit nelehrter Manner , von Doct. Inton friedrich Bufding - Drittee Theil. Salle, bei Curt 1785. 23 Bog in 8. foftet i Rible. Der Berr Dbets fonfiftorialrath giebt une bier erftlich, Die Lebensacichichte bes berühmten und ale grundlicher Gelehrter und Schriftfieller binlanglich befanten Ruffifch . Raif wirft, Staatsrathe se. Berhard friedrich Miller. Gie ift bie wichtigfte in biefem Theile , febr erheblich ; neu , aus ungebrudten Rachrichten ; und eben fo angenehm ale lebereich. Much ber Dr. Geatseath fühlte Rranfungen, und minbe pon ber Rabale gebradt : etmas gang gewohnliches für Deutsche Belehete im faiten Morben.-Der brave Steller! - Der greite murbine Belebete beffen Lebensgeschichte wir bier lifen , ift herr D. Eberbard Das vib Sauber, itft Dberpret, ju Ctabthagen, Caperint, ber Graficaft Schoumburg und julegt Baffor ber Deurichen St. Beteregemeine ju Ropenhagen : und brittene finden mir bus Seben bee berabmten Geren Sofnath und Bibliothefar Cheis frian Lubwin Schmidt, ber gugleich Befchichtidreiber bet Saufes Braunfchweig mar. Gue ben Freund ber Litterangefdichte, und in mehrern Betrucht, ift Diefer Theil eine engle Bende und nunliche Lefture : auch bag ber herr Oberforings rialrath bie Schriften biefer gelebeten Manner auführt, und Nachrichten inr nabern Renntnis berfelben beifügt, verbient unfern lebhaften Dant.

Dr. Karl Durney's Macheiche von Genen Friedrich Danbels Lebensumfilnben, und ber ihm ju London im Mon mich burch I f. Erull ausgeprägten Denemunge. Frantfim an ber Oder, bei Strauf. 1 211pb. 4 Bog. in gr. 8. fri 1 Mtblr. 4 Gr. Die Biographie bes Sochfel. Seven Son goge Leopold fonnte nicht in beffere Sanbe tommen. De herr Professor Saufen genoß feit mehrern Jahren bie Bnb be eines vertrauten Umgangs mit Demfelben; und er bettl. bei ben mannichfaltigen Unterrebungen mit bem Birjoge und bog er Denfelben in ben verschiebenen Lebensfeenen et beobachten fonnte, Die befte Belegenbeit, Gein Son und Seinen Charafter fennen ju lernen. Die Leier erhalten alfo in biefer Biographie nicht bie Lobrebe eine Ibeals, fonbern ein treues und mabres Gemablbe bet ret ehrungemarbigfen Bringen und Denfchenfreundes: mer mit nicht eilen es ju lefen , und minfchen : Die Eriebfebern ten nen ju lernen , melde fo große Zugenden bervorbrachten? -Den übrigen Inhalt geigt ber Titel an. Aufer ber bifente fchen Modricht von bem Bafferschaben, befinden fic in dies fer Cammlung gwolf Deutsche und ein Frangoniches Beicht bon bem bafigen Regiment, Univerfitat und gefehrten Gefills fchaft, von ber Stadt und von ben verschiebenen Stanben; bie Erauerreben ber baffgen Fremmduerlogen; Die Trauer ribe welche ber berr D. und Drof, Cauffe im Damen bo Univerfitat oblod; Die Betrachtungen Des Beren Rriegt und Steuerrathe Butidmidt, uber bas furge Leben und plostichen Tob; funf Drebinten von herrn Ronfffpriefret Progen, Beren Brof. Loeffer, Beren Relbprebiger Tab ger; von herrn Dag. Germann ( bie noch nicht gebruft mar) herrn Bred. Eccius, und Die Rebe bes Gubifchen Stabe biner in ber bafigen Schule gehalten. Im Anbange beim ben fich noch bren ungebruckte Bebichte ausmartiger Ment rer ber Tugenben bes Sochfel. Bergogs : ein Pateinifches Gebicht von bem heren Reichebavon frang Karl de fei unies; eine Lateinifche Elegie vom Beren Rector Merer ja Dillock

Hilbesbeim, und endlich ein Deutsches Gebicht von Marstinus Seydrowski, Stadtnotarius ju Bran in Grospohlen. Der Plan von Frankfurt und die beiden Aussichten der Dammvorfiadt find fauber gestochen, auf dren gauen Bogen, und auch ber wohlgerathene Stich der Denkmunge ift ein angenehmes Geschenk fure Dublikum.

Beitrage zu der Lebensneichichte bentwürdiger Ders fonen infonderbeit nelehrter Manner , von Doct. Uns ton friedrich Bufding - Dritter Theil. Salle, bei Curt 1785, 21 Bog in 8, foffet i Rtblr. Der herr Obers fonfifforiglrath giebt une bie- erftlich, Die Lebensgeschichte bes berühmten und als grundlicher Gelehrter und Schriftfteller binlanglich befanten Ruffich . Raif wirtl. Staatsrathe ic. Berbard friedrich miller. Gie ift bie withtiafte in biefem Theile, febr erheblich; neu, aus ungebrudten Rachrichten und eben fo angenehm ale lebrreich. Much ber Gr. Staterath fublte Rranfungen, und murbe pon ber Rabale gebruckt : etmas gang gewohnliches fur Deutsche Belehrte im falten Morben .-Der brave Steller! - Der zweite murbige Gelehrte beffen Lebensgefdichte mir bier lifen , ift herr D. Eberhard Das vib Sauber, erft Oberpred, ju Stadthagen, Guperint, ber Graffchaft Schaumburg und julest Baffor ber Deutschen St. Beteregemeine ju Ropenbagen : und brittene finden mir bas Reben bes berühmten herrn hofrath und Bibliothefar Chris frian Ludwin Schmidt, ber jugleich Beschichtschreiber bes Saufes Braunichmeig mar. Rur ben Freund ber Litterargefdicte, und in mehrern Betracht, ift Diefer Theil eine ergonende und nugliche Lefture ; auch bag ber Berr Dbertonfiftos rialrath bie Schriften biefer gelehrten Manner auführt , und Dadrichten jur nabern Renntnif berfelben beifugt, verbient unfern lebhaften Dant.

Dr. Barl Burney's Machricht von Georg Friedrich Sans bele Lebensumftanden, und der ihm ju London im Man und

# 652 XIII. Praliminartifel, swiften &

bann von Aulne im Hollandischen Antheil een beide bann von Aulne im Hollandischen Antheil een berich gelegen, samt allen, mas dapon abhängt, abtreten, mit die herrschaft und ben Obergerichtebann von Blem, berrschaft Jenneur; ben Gerichtsbann und bie hericht Jenneur; ben Gerichtsbann und bie hericht Bombaye; die Stadt und bas Schlos Daelbem, sinder was baju gehört, und bavon abhänat, mit Ausseinem Oost Cadier, und mit dem Borbehalte einer Ausseinem welche hierüber ben Gelegenheit ber in bem Lande wer in Maas vorzunehmenden wechselseitigen Convenierunden gen Plas haben sollen.

III. Die Grangen von fignbern verbleiben to bie fimmung, die sie burch ben Bergleich vom Jahr warde ten haben, und wenn beren einige, im Berlauf die tenntbar geworden waren, oder werden konnten, im Kommissare ernannt werden, um sie wieder spila. Man ist auch übereingekommen, über solche Austanftrei die benden Theilen anständig seyn konnten, gütlich fit v zuverstehen.

thin ally cery

N

Dier im II. Artitel find imar viele Genemies von Herrschaften ze. aliein die game Abtretung giemlich unbedeutend. Daelhem ift nach bis schieges Geographie Eh. 4. S. 220 eine fleint un bedeutende Stadt, und Crembleur, Bombane, fin neur ze, sind Dorfer. Einfung auf die hollandische hand lung hat diese Abtretung nicht, die über lang oder tun doch geschen wäre; weil die Grenten dieser Oerter mit dem Oestereichischen Territorium so verwiedelt waren, daß sie zu immerwährenden Streitigkeiten mit den Oestereichischen Unterthanen Anlas gaben.

#### S. R. Up. Daj. u. ben Beneralftaaten. 653

IV. Thro hochmogenben merben bie ichicflichften Daafis geln fur ben Ablauf ber Gemaffer aus bem Raiferl. Gebiete on flandern und gegen die Maas bin, jur Bufriebenbeit 5r. Raifert. Dai, treffen laffen, bamit ben Ueberfcweme jungen, fo viel moglich vorgebengt merben moge. Gie molm auch jugeben , bag ju biefem Enbe ber erforberliche Brund, sein berfelbe auch unter Botmagigfeit Ihrer S. Dog. georte, in billiger Dagfe verwendet merbe. Die in biefer thiicht auf bem Grundeigenthume ber Generalfigaten ju erquenben Schleugen follen unter ihrer Oberherrlichfeit verfeiben; man wird auch bergleichen an feinem Orte anlegen, po fie ber Bertheibigung ihrer Grangen binberlich fenn ounten.

Es follen von beiben Geiten Rommiffare ernannt meren, mit bem Auftrage, Die fcbicffamften Dlage fur befante Soleuben ju beftimmen. Gie merben auch unter einanber effenen , welche bon biefen Schleufen unter gemeinschaftlis ber Aufficht und Borforge fieben follen.

V. Da Ihre S. Mogenben burch eine ihrer Entidlieffunen bie Befinnung erflart haben, ben Schaben ber Raiferl. Interthanen, Die burch Ueberschwemmungen gelitten baben, u perguten, fo mibmen fie biegu bie im i Artifel ermabnten 00,000 Bulben, Solland. Belbes.

\*) VI. Ihre D. Mog. erfennen Gr. Raiferl, Mai, pole es , unbeschranttes und unabhangiges Converginetaterecht auf ben gamen Ebeil ber Schelbe pon Untwerpen bis an bas außerfte Enbe bes Gebietes von Safringen, in Bemagheit ber

<sup>\*)</sup> Bur Erleuterung bes fechften Urtifele ift bie Rarte pon ber Schelbe im erften St. biefce Jahres gut ju brauchen.

Jun. 1784 eingestellten Gebächtnissever. Aus dem Englisch übersezt von Johann Joachim Eschenburg, Professor in Grundschweig. Mit Aupsern. Berlin bei Nicolai 1785. 23 Bog. is gr. 4. Mit einem Litelkupfer, das handels Denkmal in du Westmünster Abten vorstellt; und den Plan des kunslich eingerichteten und sinnreich vertheilten Orchesters. Diese Denkmal Brittischen Gefühls, für wirklich große Calew te, wenn sie auch dem Ausländer eigen sind, verdiente ab lerdings und Deutschen in unsere Muttersprache gegeben zu werden. Wer wird nicht das Leben dieses unsers Landsmannes, und die Nachricht von der ihm, von Engelandern angestellten Gedächtnissever nicht gern lesen? da sie überdem von einem Meister übersezt ist. — Auf der rozten Seite ist auch der Kupserstich der Händelschen Denkmunge besindlich.

treuestes Reglement für die sämmtliche Kaiferl. Abenigtl. Kavallerie, entworfen unter der Aufficht des A. B. Generalfeldmarschallo Grasen von Lasey, und auch einem authentischen Manuscript abgedrucke. Derin det Unger, 1785. 27 Bog. in gr. 8. kostet i Rthle. Die peit Theile dieses für den Militair höchst wichtigen Buchs enthele ten das ganze Reglement und die neuesten Berordnungen, nach welchen der Desterreichische Kavallerist in Garnison und im Felde sich einen muß. Der Dienst eines jeden beim Regiment wird hier genau bestimmt; auch die ökonomischen Einzichtungen vorzeschrieben, nach welchen ein Regiment verpflegt werden soll. Ueberhaupt ist dieß Reglement ausgeredentlich volständig, und werth auch vom fremden Militair gelesch zu werden.



#### XIII.

Praliminartifel, welche ben 20. September ju Paris unterzeichnet worden sind, und zum Grunde des zwischen Gr. K. K. Apostol. Majestät und den Generalstaaten der Vereinigten Niederlande, unter Vermittelung Gr. Allerchristl. Maj. zu schließenden Definitiofriedens gelegt werden sollen. Mit einigen Anmerkungen,

Irt. I. Man ift übereingefommen, bag bie Generalftaaten ben Betrag von 9,500,000 Gulben, hollanbischen Gelbes, jum Erfat für Maftricht und bessen Gebiet, mit Einbegrif ber Gerichtsbanne von St. Gervais, wie auch ber Braffchaft Vroenhofen;

Und 500,000 bes nämlichen Gelbes für ben burch bie Ueberschwemmungen verursachten Schaben erlegen werben.

Drey Monate nach Natistirung bes Traktates werden die Generalstaaten an die Kaiserl. Kussa zu Brüssel die Summe von 1,250,000 hollandischen Gulden auszahlen lassen; sechs Monate nachber eine gleiche Summe, und so fort von sechs zu sechs Monaten, die zur ganzlichen Tilgung der zwey besagten Summen, die zusammen 20 Millionen Hollandisscher Gulden betragen.

# 652 XIII. Praliminartitel, zwischen Gr.

\*) II. Ihre h. Mog. werden an Se. Kaif, ben Gericktsbann von Aulne im Hollandischen Antheil; von Daelbem gelegen, samt allen, was davon abhängt, abtreten, wie auch die hereschaft und den Obergerichtsbann von Blegni, le Trembleur, nehst Sc. Andre; den Gerichtsbann und die Hereschaft henneur; den Gerichtsbann und die Hereschaft hand die Stadt und das Schloß Daelbem, samt allen was dazu gehört, und bavon abhängt, mit Ausnahme von Bost Cadier, und mit dem Borbehalte einer Ausgleichung, welche hierüber den Gelegenheit der in dem Lande über der Maas porzunehmenden wechselseitigen Condenienztauschungen Plas haben sollen.

III. Die Granzen von Flandern verbleiben ben ber Be ftimmung, die sie durch den Bergleich vom Jahr 1664 erhalten haben, nud wenn deren einige, im Berlauf der Beit untenntbar geworden waren, oder werden könnten, so sollta Kommissare ernannt werden, um sie wieder bergeftlen. Man ist auch übereingefommen, über solche Austauschungen, die benden Theilen anständig son könnten, gutlich sich eine zuverstehen.

don't illy is to pay the

IV.

Dier im II. Artitel find zwar viele Senennungen von herrschaften ze. allein die ganze Abtretung it ziemlich unbedeutend. Daelhem ist nach Boschings Geographie Eh. 4. S. 220 eine kleine um bedeutende Stadt, und Crembleur, Bombane, Kemneur ze, sind Dörfer. Einstaft auf die hollandische handlung hat diese Abtretung nicht, die über lang oder fun doch geschehen wäre; weil die Grenzen dieser Derter mit dem Desterreichischen Territorium so verwiedelt waren, daß sie zu immerwährenden Streitigkeiten mit ben Desterreichischen Unterthanen Anlaß gaben.

#### St. R. Up. Maj. u. ben Generalftaaten. 653

IV. Ihro hochmögenden werden die schicklichsten Raas, regeln für den Ablauf der Semaffer aus dem Kaiferl. Gebiete von Klandern und gegen die Maas bin, jur Zufriedenheit. Gr. Kaiserl. Ma), treffen lassen, damit den Ueberschwemmungen, so viel möglich vorgebengt werden möge. Sie wollen auch jugeden, daß zu diesem Ende der erforderliche Grund, wenn derselbe auch unter Botmäßigkeit Ihrer H. Mög, geshörte, in billiger Maaße verwendet werde. Die in dieser Absicht auf dem Grundeigenthume der Generalstaaten zu erschuenden Schleußen sollen unter ihrer Oberherrlichseit versbieben i man wird auch derzleichen an keinem Orte anlegen, wo sie der Bertheidigung ihrer Gränzen hinderlich sept könnten.

Es follen von beiben Seiten Kommiffare ernannt merben, mit bem Auftrage, die ichieffamften Plate fur befante Schleußen zu bestimmen. Gie werben auch unter einander feffegen, welche von diesen Schleußen unter gemeinschaftlis der Aufficht und Borforge fieben follen.

V. Da Ihre S. Mogenden burch eine ihrer Entschlieffungen die Gesinnung erfiart haben, ben Schaben ber Kaifert. Unterthanen, die durch Ueberschwemmungen gelitten haben, ju verguten, so widmen fie hieju die im i Artifel ermahnten 500,000 Gulben, holland. Gelbes.

\*) VI. Ihre h. Mog. erkennen Sr. Raiferl. Ma), voljes, unbeschränktes und unabhängiges Souverainetäterecht auf ben gangen Theil ber Schelde von Antwerpen bis an bas außerfte Ende bes Gebietes von Safringen, in Gemafheit

DEE

<sup>\*)</sup> Bur Erleuterung bes fechften Artifele ift bie Rarte von ber Schelbe im erften St. biefes Jahres gut ju brauchen.

# 654 XIII. Praliminarartitel, gwifchen Gr.

ber im Jahr 1664 gezogenen Linie, welche man eins geworden ift, nach Anleitung berjenigen Linie abzufchneiben, bie auf ber von ben bepberfeitigen Berren Botbichaftern untrefertigte Landcharte, mit ben Buchftaben S. T. und mit gebrer Farbe bezeichnet worben, und fich in ben Puntt T. an bie Granze vom Jahr 1664 auf ber Seite von Brabant wie ber anschließt.

Die Generalftaaten thun folglich auf die Erhebung aller Arten von Mauten, und Zöllen, an diesem Theile der Schelbe, unter was immer für Gestalt ober Litel sie ausgeleget werben konnten, ganglich Bergicht; sie versprechen auch die Schisfart und Handlung der Kaiferl. Unterthanen, auf keine Weise zu hindern, ohne daß jedoch die letztere diesem eine mehrere Ausbehnung zu geben besugt wären, als durch dem Traktat von Munster vom 30 Jänner 1648 ist bewilligeimer, den, als welcher diessfalls in seiner Kraft und Berbindichkeit verbleiben soll.

VII. Ihre S. Mogent. werben bie Feftungennte un Breugichang und friedrich Seinrich raumen und ichtefen, und ben Grund und Boben Er. Kaifert. Daj. abtreten.

VIII. Ihre h. Mos., um Gr. Mal. bent Raifer einen neuen Beweis in geben, wie sehr sie verlangen, die vollfommenste Eintracht zwischen berden Staaten berzustellen, wil ligen ein, die Festungen Lillo und Lieffensboef raumen zu lassen, und solche samt ihren Schanzwerfen, in dem Stande, worinn sie gegenwartig sich besinden, zu ihrem fregen Gebrauch zu übergeben, doch behalten sich die Generalstaaten bevor, das grobe Geschütz und den Kriegsvorrath jeder Art daraus sortzunehmen.

IX. Die Bewerffellung ber benben obstehenden Artifeln foll fechs Wochen nach ber Auswechslung ber Ratififationen fitt fich geben.

## R. R. Up. Maj. u. ben Generalftaaten. 655

X. Da sich die Generalstaaten bem Verlangen gesüget has ben, das ihnen der Kaiser bezeigt hat, die Festungen Lillo und Lieftenshoek in ihrem gegenwärtigen Zustande zu erhalten, so erwarten J. H. W. von der Freundschaft Er. Maj., das Diesselben geruben werden, ihnen alle Rechte und Ansprüche abzutreten, und zu überlassen, so Ge. Maj. auf die sogenanten Redemprions. Dorsschaften haben dürsten; senen ausgenomsmen, womit Ge. Maj. in den mit dem Fürstenthume Lützrich gemachten Austauschungen bereits andere Berfägungen getrossen hätten. — Da der Herr Graf von Mercy Argene reau über diesen Punkt nicht mit zureichender Anweisung sich versehen besunden, so hat er, auf Berlangen und Ersuchen des Bermittlees, bessen Vorschlag ad referendum zu nehmen sich gesallen lassen.

XI. Ge. Raiferl. Maj. begeben fich Ihrer Anfpruche auf Die Gerichtsbanne und Dorfichaften Bladel und Reuffel.

XII. Der Graf von Mercy verlangt, bag bie Dorfichaft Pofiel, die er von der Kaiferl. Oberherrichaft abzuhängen versichert, dem Kaifer von den Generalstaaten abgetreten werde, welche bemnach fich aller ferneren Anfpruche darauf zu begeben hatten; wohl verstanden, daß jedoch die von den Generalstaaten secularisisten Guter der Abtep zu Postel nicht wieder zurückgefordert werden sollen.

Die Sollandischen herren Bothichafter baben fich gefall ten laffen, auf Bitten bes Bermittlere biefen Artikel ad referendum ju nehmen.

XIII. Man ift übereingefommen, baf bie Gelbforbes rungen von einem Staat an bem andern gegen einander aufgehoben, und getilget feyn follten "). Was aber Diesenigen

<sup>\*)</sup> Zu XIII. Gin wichtiger Artifels ba bie Republik noch groffe Forberungen an bas Erzhaus macht.

# 656 XIII. Praliminarartitel, smifchen :c.

betrifft, fo bie einzelnen Unterthanen von einer und ber m bern Seite ju machen haben, fo follen jur Berichtigung to felben Lommiffare ernannt werben.

XIV. Es follen imgleichen Kommiffare ernannt merbn um bie Grangen von Brabant ju etheben, und über guticht Umstaufchungen fich ju vergleichen, Die bepben Theilen er fanbig fem konnten.

XV. Der Traktat von Munfter vom 30. Janner ich bat jur Grundlage bes kunftigen Definitivtraftare ju diene ber in dem Zeitraum von feche Wochen geschioffen werde fou, und es sollen alle Berbindlichkeiten bes besagten mab flettraktate aufrecht erhalten werden, in so ferne fie nicht aufgeboben find.

Die herren Botichofter ber Seneralftacten verlangen, bag bes Traftats vom Jahr 1731, und befondere beffen V. 2) Artifels Ermahnung geschehe; aber ber Graf von Mercy hat nicht geglaubt, diesem Begehren willfahren je feten.

Doffehende Artifel find in Gegenwart Gr eren bet herrn Grafen von Vergennes belden Se Mercheift. Maj. um bas Amt ber Bermittelung zu vertreten, erand baben, verf ffet und von unterferiaten Bericheften witer bem Borbehalt ber Gutheifung Sr. Kaiferl. Mond ber Generalflagten unt richrieb n worden. So pichehen zu Paris den 20. September 17. 5.

\*) Diefer V. Artifel des iter ben 16 Mars ju Bien mich in Rrieden, swifchen bem Raifer, Grosbritten nien und holland, fagt: Es foll von Stund an und auf ewig alle handlung und Schiffarth aus benen Defite reichischen Niederlanden nach Offindien aufbaren und weber von ber Defterreichischen Kompagnie noch jemand anders dawider gehandelt werden, u. f. w. "





#### XIV.

#### Ubriß ber Begebenheiten.

#### Solland.

Gie mit bem Raifert. Gefanten ju Paris abgefchloffenen Praliminar griebengartitel, finben bei ber Provins Seeland, bie befanntlich febr fur ben Statthalter ift, ber auch in ber Berfammlung ber Staaten bon Sceland Die erfte Stimme bat, ungemeinen Biberforuch. Die Staaten bies fer Broving baben in einer orbentlichen Refolution offentlich erflart : ... baß fie fich anf feine Urt in Die Ratinfation biefer Praliminarien mifchen, fonbern bie fchablichen Rolgen und bie Deliberationen berfelben benen Brovingen überlaffen mollen, Die burch ibre Direftion Belegenheit ju blefen laftigen Stipus lationen gegeben baben, ober melche fur gut befinden, fie ju billigen." Die Propingen Solland, Belbern, Utrecht und Obervifel icheinen bagegen feine Schwierigfeis ten machen ju wollen. Die Debrheit ber Stimmen ift alfo ba und bie Ratififation fo aut ale gefcheben. Die Staaten von Sottund baben fich bei ber Deliberation über biefe Friebensartitel als febr gute Defonomen betragen ; benn fie baben befchloffen : . bas Unerbieten bes Grango. fifchen Sofes, für und 4 und eine balbe Million gu bes aablen, ale feinesweges erniebrigend ober nachtbeilig für diefe Republik angunehmen " - Bahrer, achter bols Idnbifder Rarafter. - Die Staaten von Gelbern geben ben Braliminarartifeln ibre eigentliche Benennung: fie nennen felbige barte und ernfebrigenbe Bedingungen und Aufopferuns gen - Die Staaten von Utrecht fagen : bag fie fich gends Siftor. Portef. 1785. 11. St.

# 658 XIV. Abrif ber Begebenheiten.

thiger faben, in bie ierfaufung bes Rriebens ju millier. Billes Rolgen ber , pon ben fogenamnten Patrioten , fo febr be forberten Bereinigung mit granfreich. - Die Statte von Solland, eiferfüchtig auf ihre Converginerargrechte. haben ber Leibgarde, in beren gabnen bieber bas Bapentel Saufes Oranien befindlich mar, neue Fahnen gegebetauf beren einen Geite bas Wapen ber Proping und auf ber anbern ein gemafneter Urm mit einem Schwerd ju feben if. nebft ber Devife : ich fechte fure Baterland. In ber biefer halb ergangenen Refolution fagen bie Staaten : "es botten fich bis jest mancherlei Difbrauche beim Dilitair eingefdie chen, fo bag auch die Ernppen wohl irrig merben tonnten, und ben Gebanten haben, ale ob bie bochte Dacht nur jum Sheil bei ben Staaten bes Lanbes bernhe - es fer auch nichts billiger, ale bag bie Sahnen ber Leibaarde und bie Ringfragen ber Officiere bas Bapen ihres wirtlichen Comes rane führten. " - Biber bie nenen Einrichtunem ber Cras ten pon Solland, baf bie Officiere bei ben Eruppen ber Res publit ben Befehlen bes herrn Erbftatthaltere nicht allemel unbedinat Rolge leiften follen, bat ber Dr. Erbffattbelter is einer, ben Staaten übergebenen Rote feierlich proteffirt, mi porgeffellf: baf ibm nicht nur als Generalgouverneur, fo bern auch als Generalfapitain bas Recht jufame Orbers a Die Truppen und Bachen berfelben ertheilen ju fonner, und bag es ju Bernteibung von Unordnung und Bermirus nothig und nuglich fen , burch ibn ale Generaltaniteis bit Befehle ber Republit volltieben zu laffen."

Der beim Königl. Groebritt. Bofe accreditirte Befein ber Aepublik Benedig, Aitter Lorniello, welcher fich felt wiger Zeit wegen ber bekannten Chomel und Jordanfchen Sache im haag aufhielt, geht nun nach Engeland jurid, ohne die Sache beenbiget zu haben. Die Republik hollen wird biese kaufmannische Angelegenheit übrigens nicht we

# XIV. Abrif ber Begebenheiten. 659

Staatssache annohmen, und fie wird alse feine Gelegenheit zu einem Gruch zwischen beiden Staaten werden. Der here Werbstatthalter hat seit einiger Zeit den haag verlassen, und man weiß noch nicht wenn er dahln jurud tehren wird: ein Ort wo ihm so viel Krantungen wiedersahren sind, und wo man demselben sogat bas Kommando der Garnison nahm, kann unter solchen Umftänden nicht viel reizendes für den Prinz haben. Die Einwohner spuren übrigens die Abwesenz beit des hofes gar sehr, und sind mit den harten Entschliessungen der Staaten gar nicht zusrieden. Auf folgende zwei Schreiben tes Königs von Preussen, war die iest noch keine Antwort im Publikum bekannt.

Brey Schreiben des Königs von Preuffen Majeftat an die Generalftaaten der Vereinigten Niederlande und an die Staaten von Solland und Westfriedland; die Angelegenheiten des Seren Erbstatthalters betrefe fend. \*)

Bir Friedrich, von Gottes Gnaden König von Preuffen zc. 2c. Entbieten den Hochmögenden, Unfern besonders Aleben Freunden und Nachbaren, denen Herren Staaten der vereinigten Niederlande Unfere Freundschaft und was Wit mehr Liebes und Gutes verinögen, zuvorz Hochmögende Herren, besonders liebe Freunde und Nachdaren. Nachdem Wir in dem von Uns autern 29ten Februar vorigen Jahres an Eure Hochmögende exlassenen aussührlichen Schreiben, Weneusselben Umsere Gestrgnisse und Gestinnungen über die unangenehme Umsände, in welche des Herrn Erdstathalzters Prinzen von Nassan. Oranien Liebb. fich seit einiger Zeit versetzt sinden, crösnet, und von Euern Hochmögenden darvauf in Ihrem Antwortschreiben vom zoten August desselben Ax.

<sup>&</sup>quot;) Dach ber Urfdrift in tenticher Sprache.



baburch veranlagt, an bie Berren Staat land und QBeffiriefland, Das in ber abfch baltene Borfellungeidreiben ju erlaffen. mebl von ber Billigfeiteliebe, ale ber Sochmogenben, für bas Saus Maffau D um ben gangen Staat ber vereinigten Die bient gemacht bat , überzeugt balten; fo Sochmogende bierburch infidubigft und fee Gie ben ben gegenwartigen unangenehm Mittel treten , und fich fomobi ben ben 5 Solland und Befffriefland, als auch bi abrigen Dropingen , mo es nothig fenn an menben, bamit bee Deren Erbffatthalte Shnen einnigt erblich verliebenen Borree bog Thro abgenommene wiedergegeben un Ginverftanbnig mieberbergeftellet merbe. Sochmögenben hierburch angelegentlichft Intereffe bes herrn Erbftatthalters, 1 Dicte und Ihrer fo boffnungepollen Ran Gie, in Erwegung ju gieben, und ben Staaten bemertlich ju machen, bas Die

#### XIV. Abrif ber Begebenheiten. 661

Unfere Winfche bierunter erfult ju febn , und verbleiben in folcher Erwartung mit freundnachbarlicher Freundschaft und Juneigung Guren Sochmögenben wohl und jederzeit jugethan.

Berlin, ben joten September 1785.

milleur.

Schreiben Sr. Königl. Majefiat von Preuffen an die Staaten der Proving Solland und Weiffriegland.

Bon B. G. friedrich , Sonia von Dreuffen zc. Unfere Freundschaft, und mas Bir mehr Liebes und Gutes vern de gen , juvor , Ebelgroßmogenbe herren , befonbere liebe Rreuns be und Nachbaren. Dach ben Berficherungen, melde bie herren Generalftaaten ber vereinigten Dieberlande Uns in Ihrem Antwortfdreiben bom zoften Muguft abgewichenen Jahres ertheilet , haben mir Uns verfichert gehalten , bag man in feiner ber vereinigten Provincen meiter baran gebenten murbe, bes herrn Erbftatthaltere, Bringen von Dranien und Raffan Liebb. in bem Benuß und Befine ber ihm einmal abertragenen rechtmäßigen Borrechte einigen Eintrag ju thun. Defto großer ift Unfere Bermunberung und Leibmefen, ba Bir miber alle Erwartung vernehmen muffen, bag man furslich bem Seren Erbftatthalter bas Commando ber Garnifon im Saga abgenommen, meldes bod sonftreitig ju ber Charge eines Erbftatthaltere und erblichen Capitgine Beneral geboret und bağ ce fich alfe aulagt, ale ob man ibm bie mefentliche ften und wichtigften Borrechte ber Erbflatthalterichaft eines nach bem anbern abnehmen, und nichte ale ben leeren Das men und ein Scheinbild bavon übrig laffen molle. Bir finb nun gwar gar nicht gemeinet, une in bie innerliche Angeles genheiten bes bortigen Frenftagts ju mifchen, noch Guren Cheigrosmogenben in ber Musubung 3brer Couverginetatts Rechte vorzugreifen : Da wir aber von 3hrer Billigfeit und Berechtigfeiteliebe überzeugt finb, fo merten Gie une nicht perdenfen, wenn Bir ben bem Schidfal eines Uns fo nate pets

## 662 XII. Abrif ber Begebenheiten.

vermanbten Rurffen und beffen Saufes nicht gleichguitig fen tonnen , jumal ba Bir Uns verfichert balten , baf bes Dem Erbftatthaltere Liebb. nicht bie geringfte Belegen beit noch Urfed bir einer fo barten und fo unberbienten Bebanblung gegebit. fonbern alles mögliche thun, um Ihrer boben Charge mit Burben porgufteben, bas Bobl bes gefammten Stacts p beforbern , und bas Bertrauen und bie Buncigung ber fammb lichen herren Staaten ju verbienen und fich jugueignen, mo lu Bir Gie auch beffanbig und bei ieber Belegenheit ermeb nen. Da wir nun überbem an bem Bobl = und Rubeffent einer fo anfebnlichen und Une fo nabe belegenen Republit, einen fo großen und mabren Antheil nehmen : fo erfucen und ermabnen Wir Eure Ebelgroemogenbe hierburch nedmals in ftanbigft und mit Bejug auf ben gangen Inhalt bes ausfilbe lichen Schreibens, welches Wir unter bem soften Rebran p. 3. an bie herren Generalftaaten ber pereinigten Diebers lanbe erlaffen, baß Gie mit Bepfeitfenung alles besjenigen, mas bisbero vielleicht aus Migverftand ober Ucbereihung pote Befallen, fich mit bes herrn Erbftatthaltere Liebb, auf einer beffern und freundschaftlicheren guß fegen, Die ebemilie glucfliche Ginigfeit und bas benberfeitige Birtrauen niche berfiellen, und bes herrn Erbftatthaltere Liebb. ben ber m bigen Queubung ber ihm und feinem Saufe einmal erblid perlichenen Gerechtfame und Prarogativen von Erbftarthalte. Capitaine und Momiral General belaffen, ibn micht meiter bent fforen, fonbern vielmehr bas ihm abgenommene miebergebes merben. Wenn Eure Ebelgrofmogenbe jum Beffen 3bm Proving in ber Bermaltung ber öffentlichen und innerlice Ungelegenheiten eine baju abzwedenbe Beranberung pornel. men wollen, fo wird es Ihnen nicht fcwer fallen, fich mit bes heren Erbftatthaltere Liebb, ohne Abbruch feiner Berecht, fame barüber ju vereinigen, und berfelbe mirb fich gemif ja allem, mas billig und bem Staat vortheithaft ift , willig fit ben laffen , menn Gie fich nur mit ihm barüber einverdeben mollen.

# XIV. Abrif ber Begebenheiten, 663

wollen. Könnten Wir durch iinsere Vermittelung dazu bentragen und Eure Großebelmögende wollten lind Jor Vertrauen dazunter gönnen, so können Sie versichert senn, daß Wir solsches nicht allein als ein Verwanter des Hauses Nassau. Dranien, sondern auch als ein wahrer und aufrichtiger Freund und Nachbar des Staats der vereinigten Niederlande, mit so vielem Eiser, als wahrer und aufrichtigen Unporteilichseit und Inneigung thun wurden. Wir empschlen also Euren Großebelmögenden nochmals auf das angelegentlichste, alles vorstehende ohne Borurtheil zu beherzigen, und Uns mit einer angenehmen Antwort zu erfreuen, und versichern dagegen, daß Wir bep Ersüllung solcher Unserer Erwartung des nenselben mit der aufrichtigsten nachbarlichen Freundschaft und Achtung zugethan sind und verbleiben ze.

Berlin, ben iften Sept. 1785.

Bintenftein. D. Bernberg.

#### Defterreich.

Der Churfürft von Rölln tam am gten Detober, mit bem Raifer, ber ibm entgegen gegangen mar, ju Bien au. Er bielt fich bis jum 24ften bafelbft auf, und gleng an bem Tage nach Mergentheim jurud. - Der Raifer ift über ben mit Solland gefchloffenen Frieden febr vergnugt, ber auch allers bings bochft portheilhaft fur benfelben, und eben fo nache theilig für holland ift. Der Staatstangler, fürft von Man: nit, empfing bieferhalb vom Reifer 24,000 Dufaten, auch ber Framofifche Staatsminifter, Braf von Vergennes, ift vom Raifer febr reichlich beichenft morben. Die nach ben Dieberlanden abgefenbete Truppen , geben nun burche Reich. nach und nach wieder jurud, und bie angeworbenen Rreps forps werben untergeftedt, mobei mancher Bagabunbe feine Rednung nicht finden wird. - Durch bie Aufbebung ber Ceibeigenschaft in Ungarn merben bie Großen biefes Reichs an ihren Gintunften verlieren : bich erregt viel Digvergnus

EI 4

#### 668 XIV. Abrif ber Begebenheiten.

Mann, und bie Pforte batte ju ber Beit noch mieberheits Befehle jum Marich ber Eruppen gegeben. Die unpermu thete Abichliegung ber Draliminarartifel swifchen bem Reifer und Solland bat gmar biefen Gifer febr gemäßiget, allein und fcheinen bie Dufelmanner, bei ben Raifert. Ronial. Rorte rungen, nicht fo nachgeben ju wollen, ale man ben biefer Geite verlangt. - Der Divan, in welchem Die grofte Bet wirrung berricht, wird nun auch von Framofifcher und beb Idnbifder Geite, megen ber Sanbelefreiheit gebrangt, Die bie Pforte ben beiben Raiferbofen jugeftanben bat : Denn Frant reich und Solland verlangen nunmehr gleiche Rreibeit -Das gewöhnliche Beichen bes Mievergnugens ber Zurfen mit ibrer Regierung , angelegte feuersbrümfte , ift im Gepteme ber breimal ju Ronffantipel gegeben morben : bas Reuer muts be gwar allemal giemlich bald gelofcht, inbeffen murben am aten Geptember gegen 100 Saufer in Die Miche geleut, und einige Tage nachber murben einige 1000 Saufer binnen fecht Stunden ein Raub ber Rlammen. - Dezaffom mit ses ben Gurfen in einen folden Bertheibigungeffand gefet, als wenn taglich eine Belagerung gu befurchten mare. - Ind bier giebt fich nunmehr Franfreich alle Dube , Die Piorte mit bem Raifer auszugleichen : ber Erfolg ift aber noch zweibeit.

#### Scanfreich)

ift iest im Begrif die Allian; mit Holland abzuschließen, we burch benn diese Republik zugleich Defterreichs und Ruflands Bundesgenosse murbe. Da aber eine solche Berdusbung gewisse Ubsichten vorausset, die für ben Menschenfreund bemirubigend sind, so ist zu munschen: daß Frantreich bas Wiener Ministerium auf rubigere Gedaufen bringen, und Friedensstifter bleiben moge. Bor breifig Jahren murbe sich Frantreich für Desterreich nicht so auszeichnend erklart he ben. Desterreicher und Kroat war bamals den Franzosen und Elsassern natürlicher Zeind. Die Gesinnungen bieser Na

fion bamals, und bor 1755 laffen fich febt auffallend bemer-

Dant: und Aufmunterungspredigt, welche ift gehalten worden in der wiedereroberten bischöflichen Residenzstadt Jahern bei Strasburg, von P Antonio Schwab, auf vieler katholischen Christen Begehren zu Troft in den Drud gegeben, da die Ungarn wies der über den Abein zurud gegangen, 1744.

Der eiseige Redner rust allen Chasser un, ihre Ohren ausuthun und zu horen, ihrer Feinde, der Ungarischen Niuthunde, des Höllenschwarms Flucht. — wie sie entlossen, im Rhein ersossen, erschossen, zerhauen und gesaugen worden sind. Er rust ihnen zu, zu vernehmen, wie die wilden Bestien ein Geschrev von Mitternacht gehört, und nicht mehr erwarten wollen, die der muntere Hahn frähet, sondern als eine schüchterne Lerche babe er sich über den Rhein geschwungen, und "weil das Raub und Mordgesind ben der Nocht in unser Land eingeschlichen, so iste auch wiederum so sorte gezogen." Er predigt über Jerem. 30. Bers 16. Und unsersucht:

Der unfere Freffer und Rauber gewefen; und

D herr er will mich fressen — biefer Fisch ift — viels teicht der große Leviathan und fein pfundiges Fischlein gemesen, weil fich der große Bub, der Toblas davor gesurchtet. — Denn daß er nicht mehr flein gewesen, erscheint daraus, weil der junge Lecker bald ein Welb genommen. Ben unshat es auch so geheißen, wenn die Ungarn ale wuthende hunde angesoms men: D herr — fressen; ja wohl fressen, gar viel fressen — hier erzählt der eifrige Pater, mie die Ungarn, im Elfast und ben seinem Zuhörern in Kuchen und Kellern, in Magaaginen und Scheunen gehauset, und endlich kommt er auf seine

feine eigene ausgeftanbene Roth. 3ch babe es erfehren, mit Ungft beift, wie mich Die Sungarifche Eurgen, Die Frefin Die Mengfliger, Die Rauber, Die Planberer in meinem Pfen. baus aberfallen; wie mennt ibr, bag mir ju Durbe geno fen fene? ba nicht nur einer ober imen, fonbern ber game Beufelefcwarm mir ben Cob gebrobet. 3d wills end fo gen , wie mirs ju Duthe gewefen : Angft mar mir , baf id ihnen alles auffperrete, und ließ fie rauben, plunbern und freffen, mo fie mas finben tonnten. Meine lieben Rinbert Gie baben mir nicht nur etliche Duplonen genommen; ad nein : ihr mußt lange opfern , bis iche wieder befomme, und rebe iest nur von Gelb, mo bleibt mein burces Rleifd und ber Bein? Und mer maren biefe Rreffer, Rauber und Dien berer ? - Das ift gmar ohnebem befannt; aber bod folt ibr miffen, bag biefe milbe Art Menfchen auch mollen farboile fche Chriften fenn. 3a, binten binaus tragen Die Benem ben Spies. Leufel aus ber Sollen mogen fie font Ebris ften , wie ber Teufel ein Apoftel. Es giebt gwar and unter Diefen Leuten lutberifche Reger, jumalen mas Die Unnarn feon , bei benen nicht fo grod ju verwundern mare, well fie une feind find, benen fo fich fatholifch nenmen. Bicberun giebt es Suffaren, Rroaten, Panburen, Raigen, Colpatides. Oflavonier, Warasbiener und Saulimmel, welche meber Sto ligion noch Gefene baben. - Ber foll nun pergeiten? -Theil a; die, bet benen gefreffen, geplunbert, geraubet met ben. Die Elfaffer und Abeinftromer. - Benn unfer Merchriftlichfter Bonig einen Aufgeboth ergeben laft. baf ihr neben ben obligaten Golbaten, bie Mengfliger und Breffer angftigen belft , und ihnen nachjaget , alles mas Do gen und Blinten tragen fann, euer jeben werben bunbert und bundert werben taufend jagen - jaget ihnen nach bil in ihr Land ; ihr fend Deutsche, fo tonnt ihr in Deutschland beffer Rrieg führen; ihr verftebet bie Sprache, miffet che

ben Beg. Bebret euch ihr Elfaffer, ihr Gunbgauer, ich will es mit Beten thun, und ber Beit aber eure Beiber verfeben und troften. - Auf jum Biebervergeiten , allen bie uns geangftiget haben ! nur balb baju gethan, und fürchtet euch nicht, benn ihr fommt ju ben Dreuffen, bie belfen, bie Toffet pornen geben , ibr binten brein ; ce muß une Gott ges nabia fenn. Die Preuffen find Leute, wie vor Aftere bie Riefen , baben Spiefe bie etliche und funfifg Pfund fcmer, beren Schoft wie ein Beberbaum ift, find Rerle mie bie Baren, ein fold Comeiger Mildmaul ift nur ein Dr ... Dagegen. - Dacht euch fertig, mit ben Preuffen babt ihre aut, fie find groß, tonnt euch binter fie verfieden. - 56. tet euch aber, bag ihr ben milben Beflien, ben Ungarn nicht ju nabe fommt, baß fie euch nicht mit dem Gabel erlangen , fouft geht es end, wie unfere Glodners Rane .-Gegnet euch mit bem beil. Wenbmaffer, machet es nicht wie bie Ungarifden Sunbe, welche bas beilige Baffer ihren Rloppern ju faufen geben und mit bem beiligen Del ihren Bifchma geidmiert." - Unfere ernfthaften Lefer werben une biefe fleine Musichweifung verzeiben; man flebet boch bate que, mie bamale auch tatholifche Brebiger bachten.

Die Arbeiten an dem Safen von Cherbourg banern noch immer fort, und man hoft 1789 bamit fertig in fenn; es werben iest gegen 8000 Menfchen bei biefer Arbeit ges braucht.

Die Sache bes Barbinal, Dringen be Nohan, mesen bes Saleichmuckes, in noch je gang in Dunfel gehaut, bas man bis iest nichts Wahres barin erbliden tan. Die Nelme be bes D. Karbinal behausten inbeffen bach ichen; bas bestelbe nicht gang unschulbig, und bas es nambalich fer, ele nen Raun wie er, ber bie Lonigta perfeulich fo auf tennt,

auf eine solche Art zu hintergeben: daß er habe glauben the
nen, die Königin selbst an bem Abend, auf der Terrasse mu
Berfailles, gesprochen zu haben. Wenn man aber überkeit daß die listigse Kabale, die vielleicht jemals bestanden hat, it Abenddämmerung midlte, und daß der Kardinal in bem In genblick der Annäherung zur Königin, die eben ein verbirdick Kompliment ansing berzusprechen, der vermeinrticke Gus Arrois, die Unterredung störte; so läst as sich desenion daß der leichtgläubige Kardinal, der seit langer Zut die Ungnade der Königin batte, und iezt trunken vor Freuden, di schmeichelnder Hössling sich näherte, konnte verblender wir den. Man fand nach seiner Gesangennehmung mur son se ver in seiner Kasse; dagegen aber in seinen Etällen 4-2 Pserde: in Strasburg unterhielt derselbe ebensals gren 100

#### Brogbritannien.

Service Do William Co.

Da fich ber Frangofifche Sof, wegen ber Streitinfeiten in Mfrita am Gambiafing, mo ein reicher Gummibantel te. getrieben wirb, fich gegen bas Englifche Minifterfum qui bis freunbichaftlichfte Art erflart bat; fo ift bie flarifte Dofnut ba, bag alles ohne Unruhen beigelegt werben wird. - Reb genbe Nachricht giebt einen guten Dafftab jur Beurthe jung ber Berbefferung ober Berfchlimmerung ber Gitten it London. 3m Jahr 1780 murben in London 49 Menfon aufgehangen, bod maren barunter, megen ber bamaliga öffentlichen Unruhen, 26 Aufrahrer befindlich. 3m Jahr 1782 farben 74 am Galgen, und in ben neum Monagen bit fes Jahres haben fcon 93 ihren ehrenvollen Cob in ber Dobe gefunden. Muf bem Lande nimmt bie Bahl ber Berbredu ebenfalls verhaltnismäßig ju, fo mie bie, jum Eransporte ren Berurtheilten fich auferorbentlich vermehren. - De Mangel an Befchaftigung, treibt bie allermeiften Denichen

ju Lanbe, jur Strafenranberei ; Die Menge ber Urmen mt idbrlich ju, melches auch barque erhellet: baf feit Jahren, bie Armentare um 100,000 Pfund bat ethos werben muffen ; und bag bie Unterhaltung ber Urmen, in Engeland, labrlich brei und eine balbe Dillion Dfund rling ber Ration toftet. - Die Anjabl ber aus Enges , Schottland und Ireland feit gwei Jahren ausgemans ten armen Einwohner, belauft fich, nach ben Buchern Einfubr in Nordamerifa fcon auf 40,000. - Die tlifchen Blatter machen babei bie Unmerfung : bof ein lidbriger blutiger Rrieg Engeland faum fo viel Menfchen en, und bagegen eine Menge lest mußiger Sanbe beftigen murbe. Birflich icheint auch Engeland feinen ngel an Menfchen gu baben, und ba ber Rredit Grosbris niene noch unwandelbar ift, fo fcheint ein Geefrieg fur bie-Reich eber nunlich als ichablich ju fenn. - Bei ber ienis Unthatigfeit Des Parlaments, welches bis jum ifien Des iber ausgefest worben, fuchen bie Englifchen Zeitunges eiber ibre Blatter mit mancherlen politifchen Prophes ungen und Berechnungen ju fullen. Gin Lieblingethema Britten, fic mit bet Ration öffentlich ju unterhalten, "Berechnung ber Mationalfchuld." Giner biefer ren batte fich neulich bie Dabe gegeben, wieberum hjurechnen , wie lang bie Linie merben mußte, wenn n bie im Jahr 1783 feftgefeste Nationalfchulb von 280 illionen in einer Reibe mit Buineen bingablen wolte? b finbet, baf blefe Linie 4,300 Englifche Meilen betras mußte: bagegen murbe, wenn bie ungeheure Gumme Gilberffangen bezahlt, und biefe auf Wagen gelaben eben folten, man 60,400 Pferbe nothig baben, wann n iebes Pferd 1,500 Pfund gieben liefe. -

## Morbamerica,

Die Erbitterung ber Mordameritanen, gegen bie Entit Regierung wegen Ginfchrantung ibrer Sanbtung mich bi Englisch : Deftinbischen Kolonien bauert noch fort, was ber Boffon : Sagette bom isten Auguft biefes Jahre, mit bas Berbot ber Staaten von Maffachufete und Meubann baß allen Brittifchen Schiffen bie Einfubr in ihre Safen fin ge verboten fenn foll, fo lange Engeland ben Amerit Topp gen ben Bugang ju ben Beftinbliden verfagt, mit auferste licher Freude und Domp angekundiget. - Die Prous Co Jerfen bat ihre Safen ju Frenhafen fur alle Matien flart. - Der Englische Rapitain Stanbore , bet mit Bregatte Mercury ju Bofton ankam, um Lebentenia lebenbiges Bieh einzufaufen, wurde, ba er in feiner me mit einigen feiner Leute ebenfals in Brittifche U-Pleibet, bem Gouverneur aufmarten molte, von be aufe bachfie infultirt, fo baß er mit Lebensgefab: med erreichte. Dagegen betragen fich auch bie Engel Mordamerifa nichts weniger als freundschaftlich un vereinigten Staaten, ba fie ohne Unterlag bie beite ben Bolferichaften wiber die Ginpohner Des neuen 30 aufwiegeln, Die auch immer bereit find, Die fchrei Scenen des Raubens, und Mordens gegen unbeweb bauer auszuüben. - Der berühnte Sere Doll. welcher bie Ungelegenheiten Nordamerifa's am Er Soft fo lange Beit aufe Befte beforgte, ift enblich Geptember in Philabelphia jurud angelangt, un fer Achtung und Freudensbezeugung empfaugen n Diefer murbige Greit, ber nun fein Leben bier will, fo febr verblenter an dung an S 11.7272 PAR

#### Spanien.

Begen Algier ift immer noch nichts gewisses festgeseit; eiden Agenten bes Dep von Algier, die an den Spanlhof gesant waren, um die Friedensbedingungen in
ung zu bringen, sind nach Algier zurück gereiset, ohne
ung zu einem förmlichen Schluß mitzunehmen.

den neuesten Nachrichten sind die neu entbeckten Goldsin zu Senora in Neugndalusien in Sudamerika, ausersatlich reich; an einigen Stellen barf nur zwei Juß tief ben werden, um die Goldkörner zu sinden.

Der nische Gesante bei den Staaten von Nordamerika hatte
bestember seine Antrittsaudien; bei dem versammelten
reß mit vielem Vonn : in dem Geglaubigungssschreiben
te der Autholische König die Bereiniaten Staaten "seis
roßen und wohlgeliebten Freunde."

#### Stalien, word Stalien, worden in der feit veit

in Rom empfand man am oten October ein ziemlich eilerdeben, welches die Häufer dergestalt erschütterte, der größte Sheil der Einwohner sich zu retten suchte, in der heilige Bater wurde, im Quirinal, durch die ütterung aufs bestigste erschreckt, so daß er eilig nach Privatkapelle sich verfügte, um Messe zu hören, worsich berselbe in sein Immer wieder zurück begab. Zu eto, Bieti und Terei, waren die Gewegungen so hefe des Schorsteine einstürzten und einige Häuser zusamsfielen.

benebig betreibt ble Juruftungen jur Gee und auch bei andarmee mit bem groften Eifer. In verschiedenen i Linienschiffen wird fleißig gearbeitet, die andern aus-Dp 3 gebeffert,

to a secondary on the second with

gebeffert, bewafnet und bemannet, als wenn bie Republit täglich einen Seefrieg ju fürchten hatte. Truppen und Mu nition werben haufig nach Dalmatien eingeschift, und mas arbeitet an einem Plan, die Landvölfer ber Republik auf ben Tuß ber regulirten Eruppen ju seffen.

#### Deutschland.

Churfurstliche Verordnung: Im Betreffe der Freymanrer und der fogenanten Illuminaten. Dat, Munden ben ieten August 1785 \*).

"Man weiß höchster Orten gan; gewiß, und zwerldsig, baß die Freymaurer und Jumminaten, ihr schabliches Hande wert durch beimliche Jusammenkunfte, Kollekten und Answerbungen neuer Mitglieder gegen wiederholt landesdern liches Berbot noch immer forttreiben, und sogar in den Justig und andern Kollegien, wo solche am wenigsen Eingang sinden solten, sich so welt verbreiten, daß sie in einigen der selben schab die Oberband und Mehrhelt der Stimmen etweicht haben. — Gleich wie aber seine Kurjürkl. Durchl auf Ihrer dierin ergangenen Generalverordnung gang under weglich bestehen, so fort solche niegend mit größer Genauspkeit, als den Ihren Kollegien und Gesendewahrern gehorsamt befolgt wissen wollen, so ergeht auch hiermit der weitert ernsthafteste Besehl, daß sich

r. alle und jebe biefer Selt noch anhangende Borftande und Mitglieder ber Kolleglen langft inner acht Tagen ven Beit der in plena festione beschehenen Publikation schriftlich, und

4) In rei memoriam aus bem Aurpfalzbaierichen 3m telligenzblatt, 47 St. vom 25ften Luguft 1785.

und swar die Borfidnbe unmittelbar bei ber hochsten Stelle, die andern Mitglieder aber entweder ebenfalls allbort, oder bei ihrem Borftand sich angeben und manifestiren solen, mit der Ertldrung, daß sie von dieser Seft ganglich abstehen, sohin weber ihre Winkelkonventikula mehr besuschen, noch andere dazu verleiten und anwerben, oder dabin kontribuiren: viel weniger sich bei auswärtigen Logen engas giren wollen und werben.

Wer sich nun 2. von den noch erifitrenden Fremmaurern und Junminaten dem Kurfürfil. Befehl in allem gehorsamst fubmittiren, so sort die Manischation und Erklärung inner dem geseiten peremtorischen Termin abgeben, und jenen begangenen Fehltrit bereuen wird, dem wird man solchen auch vergeben, und die verdiente Strase nachlassen; zene hingegen, welche

3. bas Generalmandat weiter übertreten, teine volftandige Parition leiften, ober obigen Termin ohne verftandener Manifestation und Erklarung verstreichen lassen, und erft nach ber Hand entbedt wurden, sollen nicht nur ipso facto cassiet sen, sondern auch mit ergiebiger Gelb ober anderes empfindlicher Strafe belegt, die Denunzianten aber recompensire und in Geheim gehalten werden.

Bu Frankfurt am Mann hat ber an bie Chur, und Jufftliche Deutsche Hofe geschiefte Königl. Preuss. Gesandte von Böhmer, vor der hand seinen Ausenthalt genommen, thut aber von da verschiedene Reisen an die Chur, und Fürst. Höfe, und man versichert, daß er durch seine Geschieklichkeit den Beptrit des Churmalnisischen und helsen Casselschen Hofes zu der zu Berlin geschlossenen Association bereits zu Do 3

Stende gebracht, und es mit bem Befuch an anbern Sofia

Diefer gefchidte Staatsmann heifiet George Friedrich pon Bobmer, ift Ronigl. Dreuff, Bebeimer Legationerath. und ftammt von gwen großen Rechtsgelehrten ab. Senning Bobmer , welcher 1749 ale Ronigl. Breuff. Be Beimer Rath und Regierungstangler bes Bergogthums ERay beburg ju Salle ftarb, war fein Grofvater, ber 1771 als Gu beimer Rath und Direttor ber Univerfitat Rrantfurt en bit Dber, geftorbene Johann Samuel Friedr. von Bobmer, erzeugte ibn mit Batharinen Louifen Charlotten, bet Ronigl. Breuff. Sofrathe und Leibmebiei , D. Stabl , pori ten Cochter, bie ibn am riten Julius 1739 gu Salte geiehren. Nachbem er von 1758 bis 1763 ben ber Magbeburgifden Res gierung und bem Rammergericht ju Berlin engagiret genes fen , marb er 1763 mit bem Minifter Frenheren von Thob an ben Raiferl. Sof gefchiett, mo er mit bem Brabicat eines Bebeimen Legations - und Regierungerath bis 1773 ale Ron. Breuff. Refibent accreditiret mar. 1773 , im Dary marb et abberufen und als Ronigl. Dr. Stellvertreter und Gtimme führer ju ber Reichsbeputation ju Beplar accreditirt, mele che bas Reichstammergericht vifitiren follte, aber 1776 be fanntlich jerriffen warb, und feit bem lebte er auf feinem Rittergut Dieber: Giegereborf in Schleffen. fand erhielt er 1770 jugleich mit feinem Bater und feinen wen jungern Brubern , Juft Ernft , Rittmeifter bes Leib Darabinierdregimente, und Chriftian Wilhelm, Dberamthe regierungsrath ju Breflau.

Schlefifcher Zeinewandhanbel.

Nach ben Schlesischen Provinzialblättern, September S. 261, find in bem legten Rechnungsjahre, nemlich vom aften Junius 1784 bis jum legten Man dieses Jahres, mach ber Angabe ber Bersender beim Accifes und Bollamt ju Sirschberg, an Leinewand und Schleper, aus Sirschberg ins Ausland bersendet worden für

1,982,899 Stblr.

wovon etwann 182,899 Athlie, abzuziehen find, die nach Bobe men und Sachsen, fur die von baber gezogene und jum ause wartigen handel erforderliche Leinewand ausgegangen find. — Im vorigen Jahre betrug die Ausfuhr nur

1,360,610 Mthir.



Babrbeit unterscheiben zu lebren. - Much mean f Eltern, Ergieber, und überhaupt Perfonen aus Standen, bie, ohne einander gu fennen, in et Stadt aufammen ober entfernt leben, burd te Blatt ihre wichtigften Borichlage und Entbedune bas Bobl ber Denichheit betreffend. und über bie angelegentlichften Dinge, bie nur mit ten gur Oprache tommen, ihre Bedanten erbfues -Den Berfaffern, beren Damen bem Publifum, fon aus andern Schriften, von einer vortheilbaften Ca befannt find, merben Beitrage in jener Ridfict u. tommen fenn, fo wie überhaupt Winte und Burd! weifungen von Perfonen aus allen Stanben, bem Diefe Cache nicht unwichtig fcheint, und beren Belde rungen fie ihrem 3mede naber fabren. Die Goe ju biefem Unternehmen lange bei fich rofen laffen, und hoffen, daß bie Ausführung beritten mit ohne Mußen fevn merbe.

Jeden Dienstag erscheint von dieser Schrift m Bogen. Das hiesige königliche Zospostann is hievon die Versendung übernommen, und Name Auswärtige, die dieses Blatt gern wöchentlich less möchten, sich an ihr nächstigelegenes Postamt werden Der Preiß jedes Stücks ist i Gr. Der Jahrenst kostet 2 Thaler. Für Güte des Drucks und Parint werde ich Sorge tragen. Berlin, den iten Norme ber 1785.

byst Scholm pers leg-

3. 3. Unger,





#### Unfunbigung.

Roman, walcher mit lebbaften Rarben menfch. orbeiten und Echmachbeiten, fo mie fie tage Leben porfommen, fchilbert; bas Eble unb auf eine treffenbe Beife, gegen ban Diebrige meine in ben Beffrebungen ber Menfeben abund, obne ibealifche Hebertreibung, und bie in ibrem reintfen Glange feben laft, ift, bret bes Difbrauchs, welcher in unfern Sabiefem Smeige ber Lieteratur gemache mieb. eine febr nubliche Leteure, ju beren Berbreis an mir geren Bewiffen bie Sanb bieten fann. er Rudficht babe ich bie Heberfebung eines ben Momans übernommen, ber eben ist un-Titel Daria in London erfebienen iff, und re megen ber treffenben Schilberungen aus flichen Welt, und weil er ben Mobethorbeier überipannten Empfinbfamteit, und ber nben Affetration von Big und Laune entgegen . Mufmertfamteit perbienet.

Morig, Prof.

efer Roman wird in meinem Berlage noch in Jahre erfcheinen, und ber Druct foll auf gus ier gescheben. Berlin ben 20. Ditob. 1785.

3. S. Unger,





mit einem Aupferstich eines Re
ober Kriegshelben, Gelehrten : Auch Canobarten jur Erlautern
schichte, soll bas Porrefeuille lie
thig und thunlich ift. Landkarte
sich entweder durch Reubeit,
Busammenstellung und Brauchbar
und Beurtheilung jehiger mertwu
ten ober Entbedungen empfehien

Das halbe Jabr, welches i ausmachen wirb, toftet a Thir. of

Wie werben bafür forgen: ba mit Ende jedes Monats in den handlungen Dentschlands sey. B lagen davon sind: in der Orellsch in Jürch; in den Buchbandlunge bolph Gräffer in Wien; Johan ner in Frankfurt am Mayn; heinstus, in Leipzig; in Dresd schen hofbuchbandlung; in halle b rach und Posidirector Madeineis

#### Unfunbigung.

Roman, melder mit lebbaften Rarben menfch. vorbeiten und Edmachbeiten, fo mie fir tag-Leben porfommen, ichilbert; bas Gole unb auf eine treffenbe Beife, gegen bas Diebrige meine in ben Beifrebungen ber Menfichen abund, obne ibealifche Hebertreibung, und bie in ihrem reinifen Glange feben laft, ift, bret bes Digbrauchs, welcher in unfern Inbiefem Breige ber Litteratur gemacht mirb. eine febr nintiche Letture, ju beren Berbreis an mit guten Gemiffen bie Sanb bieten tann. er Rudficht babe ich bie Heberfebung eines ben Romans übernommen, ber eben ist un-Tirel Maria in Conben ericbienen iff, unb s megen ber treffenben Schilberungen aus flichen Bele, und weil er ben Moberborbet er überfoannten Empfinbfamteit, und ber nben Affeftation von Wig und Laune entnegen Mufmertfamteit perbienet.

Morig, Prof.

efer Roman wird in meinem Berlage noch in Jahre erscheinen, und ber Druck foll auf gunier gescheben. Berlin ben 20. Ditob. 1785.

3. S. Unger,



## Innhalt bes zwolften Stucke.

1. Befdreibung bes Bogelfanges auf ben Detabi fchen Infeln, aus bem Englischen bes Bennent nen überfest

II. Bon ben Dichterinnen und Tangerinnen if Egupren; aus bem Frangof, bes Gavarp net überfent

III. Stachricht von einem Manufcript, weiches bi Geschichte ber Wiberraufer von 1524 bis 1654 erzoble; ein ungebructer Auffan

IV. Madrichten von ber Jufel Gt. Barthelemp; ein Schreiben von baber unterm 12. Map 1785 Mus bent Schweb, überf.

V. Urber bie Bertaufdung Teutfder Reichslande,

eine ungebrufte Abbanbl.

VI Rurge Machrichten von ben vier Staatsminiflern, welche bie Pralim. Friedensartitel, ami feben bem Raifer und holland ju Paris unten geichneten. Gin ungebrufter Auffan

VII. Ueber bie naturt, Beschaffenbeit und Benotte rung von Aragonien; aus bem Tatem ber Gry

Ctograph. Arragon, 1784 uberf.

VIII. Racht, von ben Wirfungen eines Bilgfirabl ju Goteberg in Schleffen, nebft ber Rur eine bavon getroffenen Rrau

IX. Abrif ber Begebenbeiten X. Genealogifche Rachrichten

Begifter ber mertwurbigften Sachen und Rat men im Jahrgang 1785.

#### Rupferftid.

Ifbilbung bes Dogelfanges auf ben Orkroffcen Infelm, ner fchat man auf 33,000 Geelen.

Siftor. Portef. 1785. 12. Gt.



mal historisches with 1

# rtefeuille.

is Jahr 1785, zwelftes Stud; Monat December.

figurations areas the li

the establishment of the estab

ung des Bogelfanges auf den Or-

te neulich herausgekommner Arctic Zoology \*).

er Einwohner ber zahlreichen Orfabischen ein of nahren sich eine Zeit des Jahres urch von den Evern der Bogel ber Felspen. Die Art sie zu gewinnen ist so gesaß sie ein Bepspiel abgiebt, zu welchen ungen die Menschen aus Mangel an Legetrieben werden. Copinsha, hunda, a und Noß head find die berühmtesten

rop. Magaz, for May, 1780. S. 319.
egen auf der oftlichen Rufte von Schottland; as in find nur bewohnt, die Anjahl ihrer Einwohnlit man auf 33,000 Seelen.

ortef. 1785. 12. St.



ber fcbminbellofe Bogelfteller, gebt aum andern über , boble bie Guer und aus, und fleigt mit berfelben Gleicha berab. Un vielen Orten wird ber 21 gethan. Gie fahren von bem feifen be berab, an einem Geil, bas jume gebrebet, juweifen von Schweinebo iff. Gie gieben lettere felbit ben ba por, ba fie nicht wie biefe, burch bie ber Relfen gerichnitten merben; bie winden fich leichtlich aus. Gie ver einen einzigen Gebulfen, ber feinen @ lafft, und bas Geil balt, bas blos por abbangt. Dit verlaffen ibn aber fei bann wird ber verwegene Jager fid gerichmettert, ober in bem unten flief fauft. Das Ceil wird oft pon einer bern gezogen, mit bem gamen Gemi

## annf ben Orfabifden Infeln. 1 683

be bee Felfens abfidft, um ber Berletung von ben bervorftebenben Ecten vorzubengen.

Aber bie fonberbarfte Urt bes Bogelfanges ift auf bem Giland Dof, einem ungebeuren Relien, pon ber grofferen Infel Doff abgeriffen, und nur erma fechgebn Raben bon ibr entfernt. Er ift von berfel. ben ungebeuren Sobe, ale ber gegenfeitige Abffurt. und amifchen ibnen ftromt bie mutbenbe Gee: fo bat Die trennenbe Rluft Schrecten und Braufen verurfacht. Der vermeffene Rietterer erreicht ben Relfen in einem Boote, gewinnt bie Bobe, und fucht perfchiebene Pfable in bie menige Erbe, bie oben porbanben ift, gu treiben ; gegenfeitige Pfable befinben fich an ben Eden ber gegen überftebenben Rlippen. Un biefen Dfablen befeftigt man ein Geil , woran eine Dafcbine, Die fie eine Biege nennen, bin und ber gleitet: und burch Bulfe eines paraffelen Geile. bas auf biefelbe Beife befeffigt ift, fabrt ber fühne Tager binuber und febrt mit feiner Beute mieben aurud. wohit buil er ment

Die Art bes Bogelfanges auf ben Ferveinfeln ift fo fonderbar und gefährlich, baß ich die Beschreibung besselben nicht vorben laffen tann. Die Roth treibt die Menschen zu wundervollen Unternehmungen an. Die Rlippen, die den Segenstand ihrer Nachsuchungen enthalten, find oft prochundert Faben boch, und werden von oben und unten angegeiffen. Im ersteren Fall versehen sich die Bogelfänger mit einem achtzig ober hundert Faben langen Seil.

MA

21

Giner

## 684 I. Befdreibung bes Bogelfanges

Giner berfelben befeftige bas eine Enbe um feinen Leib und amifchen feinen Leuben , empfiehte fich bem Schut bes Milmachrigen und wird von feche anbern berabgelaffen, melde ein Stud Soly ober Brett en ben Rand bes Relfens fellen, um gu verburen, bet Das Geil von ber icharfen Ede nicht gerrieben merte. Gie befeffigen überbem eine Schnur an bem Leite bes Abentheurers, womit er Beichen giebe, ibn mehr berunter au laffen, in bie Bobe jn minben pober ibn pon einer Grelle jur anbern ju gieben. Die lente Arbeit ift mit vieler Befahr verbunben, weil eft. Seeine loggeben, die ibm leicht auf ben Ropf follen, und ibn unfeblbar tobten murben, menn er nicht mit einer biden farten Rappe verfeben mare; aber and bie fann ibn nicht fchugen, wenn großere Relfenfin. ce fic losgeben. Die Bebenbigteit Diefer Leute if erffamilich ; fie fegen ibre Rufe gegen ben fteile Relfen ; und werfen fich einige gaben von ibm men. befchauen mit tublem Blic bie Grellen, wo bie Bigel niften, und ichiefen bann in ibre Lager gurud. In einigen Orten wohnen Die Bogel in trefen Rluften Der Jager fleigt ba ab, macht fich bon feinem Geife tos, befeftigt es an einem Gein, und bemache tigt fich mit Dufe feiner Beute, frupft fie an feinem Burret, und nimmt bann feinen femebenben Gi wieber ein. Bu Beiten fpringt er wieber von bem Relfen ab, und fangt in Diefer Stellung, mir einem Bogelnes, bas am Enbe eines Grabes befefligt ift. Die alten Bogel, bie bep ihrem Refte ab - und juffie rank's

gen. Wenn er fein abentheuerliches Geschäfte vollbracht bat, so giebt er seinen Freunden oben ein Beis den, die ihn wieder aufziehen, und die fauer erworbene Beure mir ihm theilen. Die Federn werden fur die Aussubr aufbewahrt: bas Fleisch wird jum Theil frisch gegeffen, aber bas mehreife wird jum Binterporrath gedoret.

Der Bogelfang von unten auf bat nicht minber feine Gefahr. Der Trupp gebt in einem Boote bins uber; und mann er ben Rug bes Relfens erreicht bat, befeftigt einer ber fubnften ein Geil um ben Leib, perfiebt fich mit einer langen Stange, an bes ren einem Enbe ein eiferner Saafen ift, flettert entmeber , ober mirb von feinen Gefahrten, bie ibm eine Stange unter bem Sintern fegen, ju ber nachffen Stelle, wo er Rug faffen tann, binauf gefcoben oder geworfen. Er bingegen, sieht burch Bulfe bes Geils einen pon feinen Befahrten binauf; bie übrigen merben auf biefelbe Urt aufgemunden, und ein jeber ift mit feinem Geil und feiner Stange verfeben. Gie perfolgen ibre Reife auf biefelbe Beife aufwarts, bis fie in die Region ber Bogel gelangen; und manbern bann um ben Abfturg bes Felfens, fie aufzufnchen. Run jagen fie paarweife; ber eine befeftigt fich an bem Enbe bes Geile feines Befahrten, und lagt fic an ben Stellen, mo bie Bogel unter feinen Gugen niften , berunter , moben er fich blos auf Die Ctarte feines Gebulfen verlaffen muß, ber ibn auch mieber aufliebt. Aber es gefchiebt auch bier, bag

31 3

biefer

### 686 II. Bon ben Dichterinnen

minima abus and the forms and a will

biefer von bem gu fchweren Gewichte, übermaltigtt wird, und bann find beude unvermeiblich verlorm. Die gefangnen Bogel werben in bas Boot geworfen, welches ihre Bewegungen beobachtet und die Bent empfängt. Gie bringen oft fieben ober acht Lage ben diefer fürchterlichen Jagd ju, und halten ihr Wohnung in ben Spalten der Felfenwande.



#### and multiple and the property

Bon ben Dichterinnen und Tangerinnen in Egypten.

Mus bem Frangofifden bes herrn Cavary : Griefe übtt Egopten. Bierjehnter Brief.

Gappten befigt, so wie Italien, Dichterinnen and bem Stegreife. Man fie nennt fie Ulme, ober bie Gefehrten. Diesen Ramen giebt man ihnen, weil fie eine forgfältigere Erziehung, als anderes Fraueuzimmer genießen. Gie machen eine im Landt terühmte Gesellschaft aus. Um in bieselbe aufwnommen zu werben, muß man eine schöne Stimme haben, seine Sprache gut reben, die Regeln tu Dichtlunft kennen, und Gedichte, die ben Umflit ben angemessen find, and bem Stegreif machen ton

## und Tangerinnen in Egopten. 68

nen. Die Ulme miffen alle neue lieber auswendig, Ibr Gebachtnis ift mit ben iconften Moals (Erquergebichte) und artigffen Ginfallen ausgeruffet.

Rein Fest wird ohne sie begangen, und es giebt teine Feierlichkeit, beren Zierde sie nicht sind. Man weiset ihnen einen Plat an einem erhabenen Orte an, von welchem sie mabrend der Mablgeit berabsingen. hernach begeben sie sich in den Saal, und stellen in demselben Tanze an, die den unstigen gar nicht abn-lich sind. Es sind pantomimische Ballette, wodurch sie im gemeinen Leben vortommende Handlungen, vorstellen. Die Scheimnisse der Liebe geben ihnen gemeiniglich die Ausritte bazu an die hand.

Die Befdwindigfeit ibres Rorpers ift unbegreif: lich. Dan muß uber bie Beweglichteit ibrer Befichteguge erffaunen, mit welchen fie nach Befallen alles ausbructen, mas bie Rollen, melche fie fpielen, erforbern. Die Unanffanbigfeit ibrer Stellungen gebet oft bis jur Musichmeifung. Die Blide, bie Beberben, alles rebet; aber bermaffen beutlich, bag es nicht moglich ift, fich barinn ju irren. Bu Infang bes Tanges legen fie mit ihrem Schleier auch bie Chambaftigfeit ibres Befchlechts ab. Gine lans ge febr leichte, feibene Robe gebt ihnen bis auf Die Rerfen berab, Die von einem reichen Gurtel nachlagig angezogen wirb. Ibre langen, ichmargen, eingefiochtnen, mobiriechenben Saare, fdmeben ihnen uber bie Schultern binab. Ein wie flor burchicheiges bembe verhullt ihren Bufen nur febr menig.

Drach.

Rach bem Maaß, wie sie sich in Bewegung ben, scheinen sich bie Umriffe ihrer Rorper nach nach zu entwickeln. Ihre Schritte messen fie bem Schasse ber Klote, ber Rastagnetten, ber I ten. Trommel und ber Zimbeln ab, und beid nigen banach im Tanze ihren Gang ober verzichn. Die ben Auftritten von dieser Gartung a meisenen Worte begeistern sie oft so febr, baf i Laumet ber erhizten Leibenschaft Bacchantinnt sewn ichenen. Sie vergessen alsbann alle Ju haltung, und überlassen sich ganzlich ihren unor lichen Empfindungen; und ein Bolt bas teine Gefühle hat, bem nichts, was verhüllt ift, ge verdoppelt bierbei seinen Beifall.

Die Alime' werben in alle harems gerufen. lehren die Frauen die neuesten Lieder singen; sie e len verliebte Geschichte, und sagen in ihrer G wart Gedichte ber, welche für sie um so reizender da sie immer ein lebendiges Gemälde ihrer E darstellen. Sie weihen dieselben in die Gehein ihrer Kunst ein, und geben ihnen Unterricht it len Lanzen. Der Umgang mit diesen Madger ren Berstand gut ausgebildet wird, ist übrigene angenehm. Sie reden ihre Sprache rein unt lich. Ihre Bekantschaft mit der Dichtkunft ihnen die sanstellen und wohllautendsten Aust geläusig. Daher sagen sie die Gedichte mit Anmuth her. Im Singen ist die Ratur allein Führerin. Ich habe sie muntere Lieder in

## und Tangerinnen in Egopten. 689

chten und lebbaften Satte, wie in Frangofifcben rietten fingen boren; allein ibr Salent geigt fich benbers im Datbetifchen. Benn fie ein Mont im Ro. angentafte beflamiren; fo floffen bie fortbauerben etlichen, rubrenden und flagenden Tone eine Mrt m fanfter Melancholie ein, Die unvermerte gunimmt, ib fich endlich in gartliche Ebranen veranbert. Die urfen felbit, Die Tarten, biefe Reinbe afler Runfte, ren ibnen gange Rachte lang ju. Bismeifen fingen Do Berfonen mit einander, aber immer mit gleichen timmen. Gben fo verbalt es fich mit bem Drches er, mo alle Inffrumente in einem Zone fpielen und nerlei Bartbie ausführen. Affompagnement ten. n fie nicht. Bolter beren Empfindungsvermogen übter iff, ale ibr Berffand, find nicht wohl berme. nd ben Reis ber Sarmonie ju fublen ; fie boren lies r nur einfache Tone, beren Schonbeit gerabe ans eri gebet, obne bag man nachzubenten braucht, um au empfinben.

Die Alme' find auch bei den Beyrathsteremonien igegen, und geben auf Instrumenten spielend vor ir Braut ber. Sie stellen sich auch bei den Beerdiangen ein, und begleiten bas Gefolge mit Trauergesingen. Sie floßen laute Seufzer aus, laffen Klagen ichallen, und aufern alle Zeichen bes Schmerzens no der Verzweislung. Diese Mabgen laffen sich sehr jeuer bezahlen, und stellen sich nur bei großen hersen und reichen Leuten ein.

DE P

## 692 III. Nachricht von einem Manuscript,

fchichte fonnten biefe und andere bier ju gedentente Banbichriften noch vieles beptragen, wenn man ihrt jegigen Gigenthumer mußte, bie jedoch noch wohl ausfindig ju machen maren.

Man muß hier feine umffandliche Nachricht von ben Begebenheiten mit ben Biebertaufern erwarten, indem dies schon viele Gelehrten in gedruckten Schriften und größtentheils mit Bepfall geleitfet baben: meine Absicht ift nur einer besondern Getre unter ihnen allhier zu gedenken, und beren Urbeber turz anzuzeigen, so wie es wir bas bald zu nennende Manuscript an die hand geben wird.

Es trat namlich im Jabr 1528 ein gewiffer Jacob Butter, ber feines Sandwerts ein Buter ober Sutmacher mar, (mopon er auch ben Ramen betom. men baben foll.) gu ben Biebertaufern in Dabren. Er mar geburtig von Daffein, eine balbe Deile pon Braunecten im Buffertbal, anbre fagen aus Cole. fien, und murbe megen feiner Beichidlichkeit nach Mufferlig, einer Stadt im Marfaraftbum Dabren. gefdict, mo er nebft Sigmund Schiningern und ibren Befahrten fich mit ben Melteffen ber Gemeinbe unterrebete, melche benn balb fanben, bag er mir ib. ren lebren übereinstimmete. In ben folgenben Jab. ren befam er immer mebr Unfeben, und 1533 breis tete er fich fo aus, bag er gebachten feinen ebemalis gen Freund Sigmund Schiginger , nebft vielen ans bern, um bes ben ibnen bemerften Eigennunes, aus

## welches bie Gefch ber Diebertauf. erg. 693

ver Gemeine ausschloß. Eben bies begegnete auch in demselben Jahre den Anhängern des Philipps und Gabriels, mit welchen er in Uneinigkeit gerieth, die er zwar enrscheiden wollte; da aber der Gegentheil solches nicht annahm, sonderte er sich von ihnen ab, und behielt eine eigene Gemeinde. Man stellte diesem Jacob lange nach, die er endlich zu Clausen, einem kleinen Flecken in der Grasschaft Tirol, am Fluß Eisach, zwischen Briren und Bogen errappet, nach Inspruck gefänglich eingebracht, und 1536 daselbis, nach ben entsestichsten Arten der Markter, verbrannt worden.

Dieser Jacob Butter ift es bennach, welcher ber Urbeber ber sogenannten Hutterischen Gemeinde geswesen; deren Schickfale das Manuscript erzählet; wie es benn unter dem Jahr 1533 daselbst ausdrücklich also heißt! Nach demselben (nämlich dem oben gemeldeten Streit) bat der Jacob Jutter die wastre Gemeinschaft durch die hilf und Gnade Gotztes in ein ziemliche Ordnung gebracht, daher man uns noch hent die Jutterischen nennt und baist.

In bes berühmten vormaligen Confistorialrath Reinbect ju Berlin Betrachtungen fiber die Aug-

<sup>21.</sup> Cap. 34.5. wird eine Lebensbeschreibung von diesem Mann also angesubert: Gabriel Rirschner, (an einem andern Orte habe ich ihn Aiescher genannt, gesunden). Leben Jacob Sutters ap. Ottium Annal.

## 696 III. Nadricht von einem Manufer

tegung so einraumte, daß er diese Lehre nur öffentlich vertheibigen follte. Er gerietb abe nach unter die Socinianer, begab sich nach Abam, wo er sich durch verschiedene Schriften kannt machte, und daselbst Anno 1678 fein beschloß. Man sehe von ihm und feinen Schr Sandii Bibliothecam Anti-Trinitatiorum. Enolds Kirchen: und Regerbistorie Th. II. B. X C. XIII. §. 19. G. Vogtii Catalog, libr. rar. Zwicker.

Bermuthlich wird man nun bem Titel dieses nuscripts mit Berlangen entgegen seben; er l genau also: Chronickel oder Denckbüechel, d nen mit kurzen Begriffen, was sich vom Jar: bis auf gegenwärtige Zeit in der Ger de zugetragen, und wie viel trewer Zeugen Christi die Wahrheit Gottes so riterlich mit Bluer bezeugt. H. 1637. H. \*\*). Unten ist u Heilandes Ausspruch Joh. XVI, v.2. gesett. Es to die Zeit, daß wer euch tödt, wird mainen, er Gott einen Dienst daran.

<sup>(\*)</sup> Conberlich gehöret hieber fein Irenicum Irenic 1658, 8vo. und Irenico maftix perpetuo conv Amit, 1651, 8vo. in welchen beiben Buchern et Glaubensbefenntnif abgelegt hat.

<sup>\*\*)</sup> In ben gedachten Baumgarrichensentalogus, m. DBref im zeen Und. des iften Th. a. b. 83 G. 1 aufgeführet worden, ift burch einen Dructfebler Babt 1737 gefest.

## welches bie Gefch, ber Biebertauf. erg. 697

Gleich hinter bem Titelblatt find fechs Spruche ans bem Reuen Teffament von Wort zu Wort angeführet, nämlich Joh. VIII. 40. XV. 20. Matth. X. 17. 18. 1 Timoth IV. 10. 2 Theff. II. 7. wo es in diesem Manuscript beißer: Allein halt ein yedlicher steif an bis daß er hingenommen werder. Wogegen aber Luthers Uebersetzung sich also ausbrücket: Ohne das der es jezt aufhält muß hinweg gerhan werden. Endlich beschließet der Spruch Matth. X. 24.

Auf diese jest angeführte Sprüche folgt ein Alphabetisches Register: mit folgender Ueberschrift. Register über disses Buechleu, an welchem Blat ein vedlicher Mamen auff das beldeste zu finden, ordentlich nach dem Alphabet gestellt. Und nach bessen Beschluß fängt sich die Erzählung selbst an.

Mußer diesen hier gedachten zwey zur Geschichte ber Wiedertaufer gehörigen Handschriften, sind mir noch zwey andere bekannt geworden. Die eine habe ich in den Catal. der allbier 1768 verkauften schönen Bibliothek meines vorlängst abgestorbtnen, aber unvergestichen Freundes, des gewesenen Oberconssistorialraths und Probsis, Ioh. Pet. Güßmilch, unter seinen vielen wichtigen Handschriften Num. 32. a. d. 490 S. also aufgesübrt gefunden: Joh. Hurts, eines im Jahr 1529 verbrannten Wiedertäufers, Denckbuch oder Chronikon. 1647. 182Bl. in 4to, und die andere Germann von Kersenbraik Historia histor, Portef.1785.12.St. Aaa belli





## Rachrichten von ber Infel St. Barthelemp.

۲.

Ein Schreiben des herrn Swen Thunborg, Paffor ben ber Schwedischen Niederlaffung auf St. Barthelemn, an ben herrn Probst Joh. Bernh. Wolff, Paffor an der Deuts schen Bemeine ju Carlderoua: Dat. St. Barthelemy, ben 12ten Map 1785. \*).

Den offen December vorigen Jahres giengen wir auf der Kriegsfregatte Sprengtporten unter Seegel; und nach einer brepmonatlichen Seereise langten wir den often Marz dieses Jahres in unserm kleinen Schweben, St. Barthelemy (oder St. Barztholomaus) an \*\*). Zwey Tage nach unserer Anstunft allhier, ben Sten Marz, wurde die Jusel von bem Französischen Rommendanten zu St. Martin, unserm Gouverneur, Baron von Stapalin, mit den bep solchen Anlässen gewöhnlichen und schicklichen Feperlichkeiten übergeben. Die Freude, mit welcher

<sup>\*)</sup> Mus Upfoltrings - Sålskapets Tidningar, N. 64. Stockholm d. 25 Aug. 1785. überfeht.

<sup>\*\*)</sup> Die Karte von Westindien im histor. Portef. Jan. 1783 leigt die vortheilhafte Lage biefer teinen Infel.

fammtliche Einwohner der Infel ibr Schwebifches Oberhaupt aufnahmen, und ber Dienfteifer, fo mie bie Liebe, die fie feitbem je mehr und mehr an Tag gelegt baben, geben beutlich genug zu erfennen, baf fie fich von biefer neuen Regierungsveranderung eine gluckliche Infunft für ihre Infel verfprechen.

Diefest fleine Epland, welches wegen feiner na turlichen Lage fomobl, als feines gefunden Rlima und vieler ficherer fleiner Geebafen fur ben Sanbel poranglich begnem ift, murbe von ben Framofen alle aufebr pernachläßiget. Denn es bat feit mebr als funfgig Jahren einen orbentlichen Sanbel, ber bas Peben eines Staates ift, Dermiffet. Ginige menige non ben wobibabenbern Ginmobnern trieben ein muchernbes Monopol mit ben menigen Musfubrartis feln, melde Die Infel barbietet, und mit ben nothe wendigften Bedurfniffen bie eingeführt merben. Bo. burch benn bie Rultur und Aufnahme bes Panbes felbit ungemein gehindert, und die Urmurb unter bem Bolle beforbert murbe. Huch mar bie Infel ohne einen eigenen Befehlsbaber. Der Rommen bant auf St. Martin, bielt fich gewöhnlich nur ein ober zwenmal bes Jahres bier auf, um Gericht ju balten, und feine Freunde ju befuchen, namlich bie permogenberen Ginmobner, welche unter feinem Coupe Die Mermern nach Belieben brudten. lich, fo ift biefe Infel mabrend mebreren Rriegen meift allezeit obne binreichenbe Bertheibigung gelaffen worben. Die Bemittelten fluchteten fich alebann

an einen ficheren Ort mit ihren Rapitalien; ba bingegen bie minter Reichen mit ihren Regeriflaven und ihrem fleinen Eigenthume ben Englischen und andern Kapern ausgesest blieben.

St. Barthelemy ift eine von benjenigen Antiblen, die man die Caraibifchen Inseln nennet. Sie liegt zwischen dem 17 und 18 Grad der nördlichen Breite \*), und zwischen dem 65 und 66 Grade der westlichen Länge, von dem Pariser Mittagöfreise an gerechnet. Die zunächst Regenden Inseln sind: St. Martin, zwey Meilen im Nordwest; Saba, acht Meilen im Westen; St. Enstachius, sechs Meilen sudwestlich; St Christoph, acht Meilen in Süden; und Barbouda, ohngefähr zwölf Meilen südöstlich: alles nach schwedischem Maaß.

Die Anzahl ber Einwohner auf der Jufel gebet etwas über 800 Seelen, von welchen etwa 500 weife, frepe, und sogenannte Habitans find: die übrigen sind Mulatten und Neger, meift sammtlich Stlaven. Die weißen stammen mehrentheils von vier oder fünf Franz. Familien ab, die anfangs sich bier niederließen, und die Insel unter sich theilten; deren Kinder u. Nachtommen, nunmehro, indem sie sich vermehrten, ihrer Bater Besigungen dergestalt zerstückelt haben, daß jeder Habitant jest sein kleines Guth besigt, und nach Maaßgabe seines Fleißes und Bermögens mehr

<sup>\*)</sup> Dieg fimmt mit unferer genannten Starte febr genau.



Frangolisches: eine Sprace die mar indien, das Creoliche ober das Reginennet. Sammtliche Einwohner be genwärtig zu der Romisch Ratholiund haben auf der Insel eine fleine Riwiffen Zeiten von einem eigenen Cur de; nun ift aber diese Gemeine seit von einem solchen Priester von St. Ur worden, welcher alle Bierteljahr kommt, um Meffe zu lesen, und wah gen Tagen, die er hier bleibt, seine obliegenheiten zu verrichten.

Die Insel ift 14 Schwedische 2 3 Meile an einigen Orten breit. Sin ber Lange von Sudost nach Rordn ein ablanges Polygon mit vielen is Buchten. Auf ber Bestnordweft Seit nehmste hafen, Carinage genannt, und westlich von vielen Landzungen

#### bon ber Infel St. Barthelemy. 703

können barinn vor Anter liegen, und inwendig schließ fet die Rhede ein ovale Bucht ein, wo funfzig kleine Fabrzeuge, selbst ben ftarkem Sturm, mit 6 bis 9 Ruf Baffer ganz ficher liegen konnen.

Schon por unferer Unfunft allbier maren gween reiche Burger von St. Luftachius, nebft einigen minber vermögenben, bieber gezogen, bie nun alle fich bier nieberlaffen und anbauen. Das Sanbelsa fcbif bie Gintracht, von Stocholm, ben herren Schinkel und Compagnie guffanbig, mar auch anges Tommen, und batte gwen junge Raufleute, Die Berren Robl und Sansfon bieber gebracht, Die fich bereits ein fcbones Saus gebauet batten, und entichloffen waren bier gu bleiben. Zaglich tommen Ranfleute und Sandwerfer von ben umliegenben Infeln und fegen fich bier an; auch gebet fein Sag vorben, bag nicht fleine Fabrzeuge ein . ober auslaufen, feits bem ber Safen vor ber Sand fur alle Mationen als frey und offen ertiaret worben. Legten Montag langte ein Schif (Brigg) von Gothenburg, meldes ben herren Arvidsfon uno Rare jugeboret, und im legten Februar, jugleich mit ber Rronjactt Triton, von Schweben abgereifet mar, an: Diefe lettere ift noch nicht angefommen; wird aber taglich erwartet.

Die Ansicht von St. Barthelemy ift fo wie ber mehreffen Beflindischen Infeln: boch, buglicht und an einigen Orten gebirgicht. Ungemein bobe Sugel Aaa umgeben ben Stranb. Aber bas innere bes Lantel ift auf ber fubofflichen Geite mebr eben , und an to nigen Stellen findet man bie iconffen Thaler. Das Erbreich ift nicht von ben beften: auf ben Unboben iff bie obnebem bunne fcmarge Erbe mit Canb unt vielen fleinen Steinen vermifcht, und bie Thaler fint mit einem fanbichten Letten bebecft : jeboch mirt. mas bem Boben an Gute abgebet, Durch bas milte und treibenbe Rlima erfest. Dem obngeachtet ift nicht mehr alf & ber Oberflache ber Infel angebauet. und zwar einzig und allein mit Baummollepflomun: Bieber batten bie Einwohner meber guft noch Bermogen, Raffee und Buder ju pflangen : man bol fet aber, fie merben nun bamit einen Urfana maden. Brifchen brey und vierhunbert Ballen Baum. wolle, jeben ju 80 bis 90 Thaler Spec, gerechnet, maren bie bauptfachlichfte Musfubr, fammt eine Menge Biegen und Dofen, bie mit Bortbeil auf ben umliegenben Infeln abgefest murben. Die Baum wolle bie bier machfet ift bie feinfte und beffe in gam Beffintien.

Die unangebaueten Gegenden ber Infel find mit Opungien und Cactus, wie auch mit Mancanilla und andern Dorn und Diffelgeftrauchen bergeftalt be wachfen, daß teine andere Rreatur als Biegen, ober die hier sogenannten Cabuts sich burcharbeiten ton nen. — Eine bem ersten Anschein nach febr großt Unbequemlichfeit, die St. Bartbelemy mit ben um liegenden Inseln gemein hat, ist ber Mangel an frie

### bon ber Infel St. Barthelemp. 705

dem Baffer: allein biefe Schwieriafeit wird burch binreichenbe und gute Giffernen ober Bafferbebalter leicht gehoben, in benen bas Regenmaffer von ben Dacbern und Sugeln, in Menge gefammelt mirb. Gebr ofte regnet es bier überaus fart, und bas ganger gwolf Tage binter einander. Geit unferm hierfenn find icon grenmal folde anbaltende Regen gefallen; und auferbem giebt es oftere Eleine Megenschauer.

Belchen Rugen und Bortheil tann Schmeben pon biefer finfel fich perfprechen ? bies burfte in Schweben eine wichtige Frage fepn, bie aber nur pon ber Butunft tann erortert merben. Mittlerweile aber bat man Urfache vieles in Abficht ber Sand. lung fich bapon ju verfprechen. Raffee und Bucter. Die feiber! nunmebro Mothwenbiafeitsmaaren in Schweben geworben find, tonnen bie Schwedischen Raufleute bier aus ber erften Sand baben: um fo mebr ba bie Bewohner ber umliegenben Spanifchen. Frangofifden, Englifden und Sollanbifden Infeln menn fie ibre Baaren reblich bezahlt erbalten, gerne mit Rremben banbeln - und im Rall ein Rriea amifchen ben fo eben gebachten Dachten ausbrechen follte, und mir glucflicher Beife neutral bleiben, fo fallt ber Bortbeil bes gangen Beffinbifchen Sanbets in unfere Banbe. Satte Schweben icon vom Uns fange bes letten Rrieges an St. Barthelemy befef. fen, fo mare biefe Infel icon langft eine ber blubenb. ften Rolonien in Beffindien, und unfer Baterland murbe Maa 5

murbe baburch brepmal fo viel gewonnen baben, als mas fonft fein Geminnft mabrent Diefes Rrieges ge mefen ift. Aber ingwischen wird es allemal aut fenn, bag wir bier auf einen Bufall biefer Urt alles in Drb nung und Bereitschaft baben, wenn etwa balb mie berum ein Rrieg ausbrechen follte. Bir baben bit bochffe Urfache, auch bierinnen unferes großen unt meifen Roniges tiefburchbachte und weitausfebente Murforge fur fein Reich gu preifen, welche uns alle, jeben in feinem Rache, anfpornen foll, gur Erfullung feiner lanbesväterlichen 21bfichten bas feinige bep. gutragen. Unfer Gouverneur wibmet fich gang und gar bem wichtigen ibm anvertrauten Gefchafte. In al-1em, mas bas Beffe ber Infel und bes Schwebifdm Sanbele beforbern fann, ift er unermubet : er giebt fich alle Dube unter einem niebergefchlagenen und balb vermitberten Bolte Drbnung, Inbuffrie unb Rleif aufgubringen, und bas Butranen und bie Ich. tung ber Mustander fur bie Schwedische Mation, Die ibnen juvor taum bem Ramen nach befannt mar. ju gewinnen. Bir anbere, bie wir bas Glud baben unter feinem Befehl ju fteben, beffreben und ebenfalle ale getreue Schwedische Unterthanen, jeber in feiner Stelle und feinem Birtungefreife, feinem iconen Bepfpiele ju folgen. Man mirb mobl in Schweben benfen, baf mit 5 bis 600 Thaler jabrliche Befolbung unfere Dube recht gut bezahlt fen; man burfte aber anbern Ginnes werben, wenn man bie biefige Theurung in Betrachtung giebet, Bier iff

#### bon ber Infel St. Barthelemp. 707

3. B. ber gewöhnliche Preis für ein hubn i Rible, für eine Ralekutsches huhn 2 Rible, für eine kleine Biege ober ein Cabrit 3 bis 4 Rible. für einen Ochsen 70 bis 80 Rible. Ein Pferb 100 bis 150 Rible. Ein paar Schuh 2 Rible. Ein hemd 8 bis 9 Rible. alses nach Schwedischen Species (Silber) Geld gerechnet. Können wir nicht das Vergnügen baben unserm König und unserm Vaterlande ohne Verlust zu dienen, so können wir noch weniger von unserm Lohne etwas ersparen und zu Vermögen kommen und so weiter.

2.

#### Anhang von St. Barthelemy \*).

Bu ben bereits gegebenen Nachrichten von Schwe. bens neulich erlangten Besitzung in Westindien ton. nen wir ein und andern Umftand bepfügen, und zwar zum Theil aus einem Briefe von dieser Insel vom legten gren May, ber in dem Gothenburgschen Merley (18) N. 67 und 68 abgedruckt ftebet.

Der Abt Raynal hat in seiner Histoire des Etablissemens aux Indes in 4to. T. III. p. 403. 404. \*\*\*), nicht

<sup>\*)</sup> Aus ben obgedachten Zeitungen ber Schwedischen Ers giehungsgefellichaft , D. 68. ben sten Gept. 1785.

<sup>\*\*)</sup> Gotheborgs Allehanda.

<sup>\*\*\*)</sup> Ober T. VII. p. 89. der neuen Genfer Ausgabe 1787. in 8. Die gange Befchreibung beträgt nur eine Seite, wovon die Salfte Declamation ift: Deutsch tann man

nicht Unrecht, wenn er bie Ginmobner auf Gt. Ban thelemy als arm befchreibt; unrecht aber, menna bie Schuld auf bie Infel mirft, ale mare ibr Boten mager und zu feiner portbeilhaften Unpflanzung taus lich ; in welcher Befchreibung ber Infel auch aufen bem mebrere gebler fich eingeschlichen baben. Diek unfere Infel bat gleichen Boben, und lieget unter bemfelben Rlima, als bie Frangofifche Tufel Gt Martin, Die Bollandifche St. Enftachius und tit Danifden St. Thomas, Et. Croir und St. To. bann, die nunmebro fammtlich gut angebauet find, und in Menge Buder, Raffee, Baumwolle u a. m. berporbringen, ob fie gleich im Unfang, ober ba fie querif von Europäern befest murben, nichts als mie fte Beiben maren. St. Euftachius ift mobl ibret natürlichen Beichaffenbeit nach bie armfeliaffe und fleinfte von allen, und nicht viel mehr als eine runbe auf ber Gee bervorragente Rlippe ; allein nichts befto weniger ift fie mit iconen Pflangungen perfeben ; nicht ju gebenfen, baf ibre Lage groffchen ben Infeln anderer Marionen, in Beffindien, und ber Soffanbifche Sanbelsgeift, fie ju einem Dieberlaas.

fie lesen in ben geoge. bistor. ftatist. Beluftigungen, Leipzig 1782. IV. St. 45 S. Eine chronologische Gesschichte bieser Insel vom Jahr 1629 an, mit einer aus mehrern Schriftstellern gezogenen leboch minber erheblichen Beschreibung berselben findet man in Bernoulli's Samml. kurzer Reisebeschreib. 1 B. 391 — 406 S. (A. d. Uebers.)

#### bon ber Infel St. Barthelemy. 709

iforte ber Beffinbifchen Produtte, und ju einem arfrolagt gemacht baben, befonbers in Rriegszeis 1. melder Umfand unglanbliche Summen abgerefen bat. Desaleichen bat Danemart einen bochft rachtlichen Gewinft von feinen brev Infeln gego. n, welche aus ihrem anfanglichen oben Buffanb te in einen blubenben permanbelt, mit Stabten. garennieberlagen, Diffionsmobnungen und Plangen, eine an bem anbern bebectt finb: mie man pobl aus ben Charten, als aus ber Befdreibung fer Infeln abnehmen fann, Die von herrn Job. ic. Boffart, Lebrer an bem Gemingrium ober ber ben Schule ber Brubergemeine ju Barby, im ibre 1777 berausgegeben morben "). Die Infel t Croir, Die von ber Danifden Regierung mits if eines Raufes von Franfreich im Jabre 1733 mit m Reiche Danemart verbunden worben, mar baals in einem weit geringern und verfallenern Qunb. als St. Barthelemy nun noch neulich mar, b herr Boffart brudt fich baruber in bem I. 3b. 49 feines Werfes folgenbermagen aus:

"Die

<sup>\*)</sup> C. G. A. Oldendorps Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den Caraibischen Inseln St. Thomas. St. Croix und St. Jean. Hersussgegeben durch J. J. Dossart, zwen Theile in 8. ist ziemlich aussührlich recensirt in Büschings wöchentl. Tachr. 1777. S. 217 — 222. Wir lassen des Schwedisschen Schriftsellers Auszusge siehen, weil das Wert selbst nicht in vieler unserer Leser Handen sepn wied.



Summen abmirft: fo wird auf bie Relb bas ju Mider und Biefen benu troffen : und blos baber rubret ber at unfern Rationalproduften und Rabe Die große Theure gemiffer Arritel, bei Thunborg in feinem Briefe ermabnet melches alle Weftinbifche Infeln trift belomann meniger empfindlich falle bort in einem Umte ftebet. Den beff portbeilbaft eine Dieberlaffung auf my fen . giebt bie Bemerfung : baf ber bieber gezogen finb, und zwar fel befannt worben, bag Schweden bief nehmen murbe. Unter Diefen Unfom fonberbeit zwen febr reiche Raufleute dius : die Berren Godet und Blode welche icon por unferes Gouverner allbier niebergelaffen baben. 211fo fe unfere eignen Lanbsleute es magen b und fich bier niederzulaffen um bie r Ernbte mit ben Sandelsleuten anbei theilen. Fur bas übrige forget unfer Ronig, welcher unaufborlich auf Schipebifchen Ration ein machfames

Man

Betrachtungen über Vertauschung Deutfcher Reichslande, nebst wahrer Erlauterung Artifels XVIII. des Raftadt. Baabischen Friedens.

as Deutsche Reich beffehet aus Reichsleben und Allodien, ober Erbberrichaften; melche theils nach bem Berbaltniffe ibrer Befiger gegen bas Deut= fche Reich, theile nach ben Gitten und Nationalgemobnbeiten, bes mittlern Beitalters, Titel und Benennung von Churfurftenthumern; Surftenthumern, und biefen legtern gleichgeachteten Landgrafichaften, Martgrafichaften, Dfalggrafichaften, gefürfteten Graffchaften, fo wie von Graffchaften und Stanbesberrichaften, ju verschiedenen Beiten erbielten. Ben aller Duntelbeit unferer Gefchichte und bes Staatsrechts ber mittlern Zeiten, wird man bennoch nicht bestreiten tonnen, bag bie machtigften Bergogthumer und Deutschen Reichstanbe ibre befonbern Rechte und Borgige batten; beren Erhaltung, felbit in wenig aufgeflarten Beiten, jur Sicherheit bes gangen Deutschen Reichs, als mefentlich betrachtet murbe. Bu biefen Reichslanben geborten unter anbern, in ben alleralteffen Beiten : bas Bergogthum Bayern.

diftor. Portef. 1785. 12. Gt.

### 714 V. Betracht, über Bertaufchung

Man findet bier geitiger bie Erbfolge, fo mie Gebrauch und Ausubung ber vornebmiffen Majeff rechte, als in andern Dentichen Reichstanben; gleich aber entbectt man auch bie anfebnlichften S te . welche bie Lanbitanbe unter bem Mailolfingifd Carolingifchen, fo wie unter verfcbiebenen Gi men von 554 bis 1179 ausgeübet. Es ift allger befannt, bag bie Bergoge von Bapern, nach Abe ber Cavolinger großere Rechte ber Landeshobeit : übten, als irgend ein Deutscher Reicheffagt. lieffen t. B. aus landesberrlichem Rechte Menulf Berchtold Munten feblagen, welche Die erffen Til lichen Mungen in gang Deutschland find. Das Gt recht aber bebaupteten fie mit ihren Landffanten. ben Babitagen von 920, 936, 983, 1002 unb 10 Urnulf begleitete fogar 036 bas Eramarichalle fo wie Seinrich ber Ite 985 bas Erstruchfeffena mitbin erwarben fie bem noch regieren ben Bay fchen Saufe felbft den Borgug bes Alterthums in Churrecht vor allen Saufern Deutschlands: I Pori Chronologifcher Auszug der Befdichte : Bayern erfter Theil, Munchen 1782 8. 266. 2 Macht und innere Starte ber Baperifchen ganbe t te gar bald bie Giferfucht und Sabfucht ber Rai Schon Otto ber erfte entwarf ben Plan, Diefe Die ber Bergoge, ber Landftanbe und Ration gu fch chen, Er jog bie Clerifen in feine Staatsabiich und machte felbige jum Nachtheil bes regierenben & fes machtig, rif viele Rammerguter an fich. 11

entfernte Derfelbe bie urfprungliche Familie, und ig ben Baperifchen Lanben feine eigne auf. Gei-Rachfolger Otto ber zwente, und Otto ber britte. n biefen Dlan mit gludlichem Erfolge fort, und nten bas beutige Bergogthum Karntben von beit verifchen ganben. - Doch weit bartere Schickerfubr Bapern, unter ben Schmabifchen Raifern rad dem britten und friedrich dem erften. grad ber britte entfeste Beinrich ben neunten 2 bes Bergogthums Bapern, und gab es feinem efbruber Leopolden, Martgrafen von Defferreich. polde Bruber. Seinrich der gebnte Jafenur tt, mußte awar, nach bem Urtheil Raifer Gries b bes erften, Beinrich dem eilften, Bapern ictgeben, allein in febr veranderten Grangen ; unter ern murbe gang Defferreich bavon getrennet 1156, jum Bergogthum erhoben. Dier endigten fich nicht die Schicffale biefer Lande. Denn im Jah-180 murbe, diefer Bergog Beinrich ber eilfte in Reichsacht erflaret: und erfubr alle Birfungen Rache ber Schwabischen Kamilie. Die allgene Berfplitterung feiner Reichslande, beren Bert= ift fich von ber Offfce bis an bas Mittellanbifche er erfrecte, und in ben Welfischen Stammgun in Schwaben, ben Bergogthumern Bayern und chfen , ben Billungifchen Erbgutern in Gachfen, Braunschweigischen , Nordheimischen und ipplinburgifchen Allodialgutern, fo mie aus fcana beffund; übergeben wir gang mit Gtills 2566 2 fd)wei=

# 716. V. Betracht. über Bertaufchung

febweigen, Das Bergogtbum Bayern, nachbem ein ge Stude, ale bie Sauptifabt Regenfpura und baf beutige Eprof bavon waren getrennt worden, erbielt Otto ber große von Wittelsbach, Bfalggraf in Bapern, ber Unberr bes jest regierenben Diale Baverifchen Saufes. - Hebrigens gab eben bick bentmurbige Begebenbeit, an welcher Leibenfchaft und Wolftif mebr Antbeil hatten, als Berechtigfeit, au ie nem Saf bepber Familien, ber Welfifchen und Schmablichen bie Beranlaffung; welcher beftanbige Greitigfeiten und Rriege fomobl in Deutschland, als auch in Stalien berbor brachte. Bur beffern Beur theilung biefer Betrachtungen, will ich nicht fur ben Renner, fonbern fur bas Bublifum, Die Reibe be herzoge von Bayern von 907 bis 1255, auf to herrn G. R. Badmann: Betrachtungen über bie Grundfefte des gaufes Pfalg Bayern, Mannbein 1780. 4. G. 7 und 8, benfugen,

Die Reihe ber Berzoge binnen folcher Zeit iff biefe: Luirpold + 907.

I. Mernulf , Sergog,

II. Berthold , Heriog,

Eberhard wird vertries ben.

Arnulf, ber lungere, werd Pfalp graf in Baberti, restdirt in Scheiern, bessen Nachtommen verlegen ihre Residem nach Wittelsbach. Bon ihm fammt

Orto, Pfalggraf ju Wittelsbach, ab, welcher 1180 Ser

Made

Mach Bertholds Tob befommt bas Berjogthum :

III. Seinrich I. Raifer Seinrichs hungfter Cobn , + 955.

IV. Seinrich II. ber Banter, bes vorigen Gobn, wird bers trieben 976; wieder eingefest 983, + 995.

V. Otto, Berjog in Schwaben, wird herzog in Bapern 976. + 983.

VI. Zeinrich der III. herzog heinrichs bes II. Sohn, folgt feinem Bater 995; wird Kaifer 1002; beffen Bemahlin mar Aunigund, Grafin von Luxenburg. Er tritt 1002 Bapern ab an;

VII. Seinrich V. Grafen von Luvenburg. Diefer wird abgefest 1008; wieder eingefest 1017. + 1027. 36m folgt:

VIII. Seinrich der V. Kalfers Conrad des Franken Sohn. Er wird Kaifer 1039; behalt Banern ben bis 1042; ba er foldes an

1X. Seinrich ben VI, abtritt. Diefer + 1049. 3hm folgt X. Conrad, beffen Geschlecht unbefannt ift. Er wurde abgefest 1053,

XI. Geinrich der VII. Raifers Beinrich des III. altefter Cobn, wird herzog in Sapern 1053; wird Raifer 1056; tritt im Jahre 1054 Bapern feinem jungern Bruber

XII. Conrad ab. Diefer ftirbt 1066.

XIII. Agnes, Bergogs Conrad Mutter, führt bie Regierung fort bis 1061. Eritt folde in biefem Jahre ab an:

XIV. Otten, einen Grafen von Northeim aus Nieberfachfen. Diefer wird abgefest 1070. Un feine Statt tommt :

XV. Welf I. Graf ju Altborf und Navensburg. Er wird abgeseit 1071; wieder eingesest 1096. + 1101. 3hm folgt:

XVI. Welf II. beffen alterer Cohn. + 1120.

XVII. Seinrich VIII. ber Schwarze, Belis bes I. zwenter Sohn. + 1126.

XVIII. Seinrich IX. ber Stolfe, fein Sohn, biefer erheistrathet mit Raifer Lothare Erbtochter, Gertraub, bae Ber- Sbb 3 jogthum

# 718 V. Betracht. über Bertaufchung

joathum Gathfen 1127; wird vom Raifer Conrad III. be Berjogtbums Bapern entfett 1138. Daffelbe tommt : eben biefem Jahre an :

XIX. Leopold, Markgrafen ju Defterreich, Ruffet Co

rab III. Stiefbruber , (userinum). + 1141.

XX. Seinrich X. Jasemer Gott, Markgraf ju Deftenet Leopolds Bruder, folgt diesem im Bergogthum Bavern un heprathet in eben diesem Jahre Beinrichs bet Etitan Herzogs ju Sachsen und Bapern Wittene, wird burch So fers Friedrich I. Urtheil 1156 Bergog ju Defterreich, wi tritt Bapern seinem jugebrachten Sohne, Heinrich ben Lowen, wiewohl in gar veranderter und vereugter So falt, ab.

XXI. Seinrich XI. ber Lowe, Bergog gu Gachfen, bens in Bapern 1156; wird in Die Acht und des Bergentund

Bapern verluftigt erflatt 1180.

XXII. Otro ber altere, auch ber Große, von Winditche Pfalgraf in Bapern; wird mit bem Berjogehum ben von Kaifer Friedrich bem I. auf bem Reichstag ju Rom fpurg belehnt ben 29ften Junius 1180. + 1183.

XXIII. Ludwig der I. folgt bem Bater. Bird bom fait Rriedrich II. mit ber Pidlgifchen Churmurbe belehnt in

+ 1271.

XXIV. Otto ber Erlauchte, folget bem Bater, betient burch feine Bermablung mit bes abgefesten Pfalgand Heinrichs Cochter, Agnes, 1225 bie Pfalgifchen Patriment lande, + 1253.

Obgleich Otto ber altere von Wittelsbach to Baverischen Churlande nicht in demjenigen Umfant 1180 erhalten batte; wie sie Zeinrich der eilfte to sage: so waren selbige bennoch ein machtiges Reicht land, welches nachher 1225 mit ben Pfalzischen pa

trimoniallanden vergrößert murbe. Diefe innere Macht ber Baperifchen Reichslande, murbe in folgenben Beiten fich nicht allein erhalten, fonbern auch gar febr ausgebreitet baben, mofern felbige immer unter einem Bergog geffanben batten. Die bamale aber in gang Deurschland, noch menig bestimmten Brundfage ber Erbfolge in ben Surftlichen Saufern, fo wie eine an ben Sofen tum Bortbeil ber Nachgebornen Pringe berrichende, ber Broge bes Ctaats jeboch mis Derforechende Billigfeit; führten auch in ber Baneris fcben Familie gar bald bie Theilung von Land und Leuten ein. Denn Dtto bes erlauchten Gobne Qub: wig der ftrenge und Beinrich theilten 1255 bie vaterlichen ganbe unter fich. Dach bem Inhalt Diefer Theilung, blieb eine Gemeinschaft gwischen bevben Brubern und beren Rachfommen. Es ift gwar mabr, dag die Theilungsurlunde, und gleichzeitige Lehnse briefe feblen: Die von bepben Brubern und beren Rachfommen aber gemeinschaftlich fortgeführten Lis tel, Wappen', Dormundichafterechte, Wabirecht, Beerbungen, fo wie fpatere Bertrage, feBen biefes Recht ber Bemeinschaft außer allen Zweifel: Dorles gung ber Sideicommiffarifden Rechte bes Churund Surftlichen Saufes Pfals: 3weybruden 1778. Erfter Abidnitt, dritter Ban, 6. 54 - 63.

Diefe Theilung von 1255 war benben Familien augerft fchablich und nachtbeilig; fie jog noch mebrere Theilungen nach fich, entfernte bie notbige Sarmonie, unter fo naben Unvermanden, grundete ein gant

#### 720 V. Betracht. über Bertaufchung

perichiebenes Intereffe, und gernichtete manche in bu Rechten febr gegrundete Bergroßerung. Rach vide Beranberungen, welche nicht mittelbar ju Diefem Geges fant geboren, vereinigten fich beube Saufer, bas Pfall fcbe und Baperifche im Jabre 1329 auf bas genauelt mit einander. Es errichteten Raifer Quowig naf feinen Gobnen und Erben, mit ben binterlaffend Gobnen feines verftorbenen altern Brubers Rudell Molfen, Rudolf dem zwepten und Rupert den erften und beren Erben ein mabres Deutsches Sibel commis. Man muß weber biefen Ramilienvermit in ber richtigen Abschrift, noch auch bie fonnentlaren Griauterungen beffelben gelefen baben, wenn man ent fo unrichtige Muslegung machen will, als in bes be Sofrathe Schmidte Befdichte ber Deutschen, mib ter Theil, G. 508 und 500 ffebet :

"Ludwig schloß zu Bavla einen Bertrag, mit den noch gelassenen Sohnen seines Bruderd Rudolf, weil diese mit "allein die Herandgabe ihrer vaterlichen Länder fart beniv "ben, sondern auch Auprecht, der den Ludwig begleinn "bereits mit dem pabslichen Legaten in Unterhandlungun getreten war. Bermöge desselben ward eine förmliche Aber lung gemacht, und genau bestimmt, was von Oberdarm "ber untern und obern Pfalz Ludwig oder seine Fruden "Söhne haben sollten. Bon Niederbapern war feine Fruden "weil eine besondere Linie im Besig davon war. Damit "nichen Grundsähe auf Gapern anwenden möchte, die Ludwig noch nicht lange auf das Aseanische Haus in Anseans "der Mark Brandenburg angewandt hat, so ward in den Bunde

" Bertrag eingerudt, bag wenn ein Theil ober feine Erbent " ohne Erben verfahren follten, alsbann feine Land, Leute und Servichaft , fo wie auch bie Churftimme auf ben an-"bern fallen folle. Much brauchte Ludwig bie Borforge, " bemfelben einzuverleiben, bag fein Cheil feine Serrichaft, " Deft und Bur, lemanden geben oder verfaufen, und menu .. er je etmas verfaufen muffe, es niemand anbers, als bem , anbern Theil ju faufen geben folle."

"Das Benfpiel ber Mart Brandenburg, " Ludwinens Rachtommen veraußert worben, ohne bie ge-" ringfte Einwendung von Geiten bee Pfalgerhaufes, jeiget , beutlich , bag ber Bertrag an fich fomobl, ale auch biefe "Unordnungen inebefondere nicht von allen Lanbern, Die 2ubmig bamale befeffen, und noch meniger von benen, bie ger erft in ber Rolge ermerben murbe, ju verfteben gemefen. "Uebrigens batte biefer Bertrag bas Schicffal, ber meiften " Bertrage ber bamuligen Zeiten, baß fich namlich bie Dach= , folger berjenigen , Die ibn gefchloffen , wenig baran getebret. Die Rurften mußten nichts, und befummerten fich auch wenig baram, ob, ober mas ibre Boreltern baben nieber-"fcreiben laffen. Gie batten auch noch feine formliche Col-"legien von Staaterathen, burch melde gemiffe Sausmari-"men und bie Renntniffe ber Sausvertrage mare erhalten " und fortgepflangt morben; und fo gefchah es, bag ihre "Sanblungen blos burch bas gegenmartige Intereffe be-"fimmt murben, und baf man einiges Bortheiles megen "fich uber alle Bertrage binausfeste, meiftens auch biefelbe "in Bergeffenheit geriethen." -

Alfo foll von Miederbavern im Davifchen Bertrage nicht die Rebe fenn? Gegen es nicht folgende Borte ber Staatsurfunde außer allen 3meifel? "Und ob wir ober unfer Chind (Rinb) an (obne) Erben ver-The Thin Alberta

# 722 V. Betracht, über Bertaufdung

fabren, fo fuln (follen) unfer Land , Leut, und fen fchaft, und die Babl bes (bes) Richs (Reichs) auf (fie) und ibr Erben gevallen, und erben, alfo film be wieder ir Land, Leut, Berrichaft, und bie Babl b Riche uf une unb unfer Chind erben , und gefallet fie one Erben vervarent," Dructen benn biefe En nicht ben Ginn aus, bag alle Lanber, welche ber em Unfall porbanben, mithin auch Riederbanern barmin au verfteben? Sifder Befdichte bes Baverlide Di gifchen Sausvertrage von Pavia in feinen Biene Schriften, zweyter Band, G. 483 und 484. Erm in biefer Stelle, eben alfo wird in allen übrigen mit ben, bie einander nachfolgen follen, gerebet, und bit pon einem Deutschen Sideicommig Die Rebe. # 10 Rebt fich von felbit, bag bie Borte feine Berieben Die Beit bes gefchloffenen Staatsvertrages, febe auf die Beit ber Erbfolge baben.

Außerbem giebt die Urfunde von 1348 die num Aufschlüßung, daß in den Pavischen Vertrag von Ind derbayern, so wie von allen beseissenen, und nocht erlangenden Landen die Rede sep. In diesem In gleiche, zwischen den Pfalzgrafen und Herzogen in Bayern, über die Nachfolge in Niedernbayern, um unter andern mit flaren Worten gesaget: "Wir In bolf und Ruprecht Gebrüder und Ruprecht, heit Abolf seeligen Subn von Gottes-Gnaden Pfallen grafen ben Rhein und Herzogen zu Bayern, Belt nen und thun fund sur Unstere Erben öffen lichen, mit diesem Brief, — daß Wur und la terliche

# Deutscher Reichslande. 723

und gentlichen verziehen baben gen ben Sochwürften und herrn, herrn Ludwigen, Steb Ludmigen Marggrafen ju Branbenburg, rafen ben Rhein und Bergogen ju Bapern, eben Bettern, und allen ihren Gebrubern und iller Unfprach und Sorderung die wir gu derland zu Bayern von unfere Dettern Seinrichen feel. Cobes wegen gehabt ba. daß Wur furbas darauf fein Unfprach derung nimmermehr gebaben fullen. Es nn, daß unfer porgenant Dettern, ibr r oder Erben nicht mehr weren, und daß ober unfer Erben von Lobts wegen ans f. w. Dorlegung der Sideicommiffarifchen m Urfundenbuche No. XLVI.

Durchlefung biefer Borte, wird fich jebererzeugen, bag ba bie Mfalggrafen Unfprache orberung auf Dieberbavern machen, biefes Davifchen Fibetcommig ausbructlich muß benewesen fenn. Das Benfpiel ber Mart iburg, ift febr ubel gewählt. Denn Berr Schmidt, batte bie Urfunde billig fennen elche binreichend zeiget:

ber Davische Bertrag fich auf alle und jebe gligen, fo wie funftigen Lande erftrecte, baf Saus Dfalt Unfpruche gehabt, und fich geet, bag Carl der vierte febr wohl einfabe, nothwendig ibm und feiner Familie wegen ber ammung und Sausvertrage, vorzuglich auch

.. wegen

#### 724 V. Betracht, über Bertaufchung

"wegen bes Erbvertrages von 1438, Die Bergids "leiftung bes Pfalggrafen jum ficbern Belig ba "Mart Brandenburg fep."

(Ludewig Reliquiae manuscriptorum top. 1 S. 648.)

Psalzgraf Friedrich entsagte also in einer besonden Urkunde für sich und alle seine Erben seinen Rechm auf die Mark Brandenburg, und mit selbiger wurde nunmehr der von Carln und seiner Familie erlandt. Besig dieser kande überall, und durchaus recheskistig: Psalzgraf, Sriedrichs beym Khein Embyungs: Urkunde auf die Mark Brandenburg, m. Faveur Kaiser Caroli IV. als Königes in 200 men und seiner Sohne, d. d. am St. Ugapiti-Le A. 1373. behm Kning Codex Germaniae diplometus T.I. S. 1361,

Gben fo unrichtig find die letten Worte bes bem Berfaffers;

"baß sich nämlich die Nachfolger berjenigen, b "ibn geschlossen, wenig baran gekehret; " Ma barf nur die nachfolgenden Pfalz Baperijds Hausvertrage, J. B.

von 1349, 1353, 1392, 1673, 1724, 1761, u. f. nachsehen, so wird man finden, daß der Pavische Dattrag von 1329 bald dem Geiste nach, bald aber selbst buchstablich erneuert, und überall zum Grunde geles worden ist. Selbst in dem allerneuesten Erbvertragt von 1766 ließt man Urrifel I. folgende Worte:

" Gleich

Bleichwie der ju Davia im Jabr 1 329 getroffene. und mit Bepbrufen von ben Churfurften in bem Romifeben Reiche beffatigt, und angenobmener Theis hma - und Erbeinigunge : Bertrag, ben allen übris "gen nachgefolgten, Saus- Unions - und Erbverbritberungs : Erneuerungen jum Grund genommen worben, " und bas eigentliche Pragmatische Sausgefage unferer Boreltern ift. Dorlegung ber Si beicommiffarifchen Rechte im Urfundenbuche N. XXXIII.

Diefe bifforifchen Umfrande . jeigen binreichenb. bag bie Rachfolger benber Saufer, fich überall nach Diefem Kamilien - Fibeicommif gerichtet, und wie menig biftorifch mabr es fen, baß fich die Machfolger wenig daran gelehrer. Benn ein Schriftfeller biefe gang feblerbafte Seite in ber Befchichte ber Deutschen. beren übrigen Berbienfte niemand in 3meifel gieben wird, etwann als febr genau betrachten, und aus felbiger ffagtbrechtliche Folgerungen ableiten wollte : fo fleber bas Bublicum boffentlich nunmehr ein, wie unrichtig auch biefe ausfallen muffen, ba bie bifforifche Brundlage berfelben, gang falfcb und unmabr iff. -

Der Bavifche Bertrag vereinigte alfo bende Saufer auf bas genauefte : allein ba in felbigen bie Theis lungen fortgefest murben, fo glaubte jeber einzelne Berr immer ein befonberes Intereffe ju haben, banbelte nach felbigem, vernachläßigte bie Boblfabrt bes gefammt : Saufes, und gerieth mit ben anbern nicht felten in Teinbfeligfeiten. Unterbeffen blieben bie

# 726 V. Betracht, über Bertaufchung

gesammt Lande in Ruckücht gegen Fremde in unzertrennbar und unveräußerlich: welche Frenne durch die neuen Sausvertrage von 1766, 1771, 177 durch den Teschner Frieden von 1779, so wie dur das Reichsgutachten von 1780 so feverlich untersu worden ist; daß sich nicht leicht ein Fast deufen ist ben welchem, so lange noch Nachkommen vom Witelsbachischen Stamm vorhanden, die Baperisch Spurlande an ein fremdes Haus kommen könnten

In den Familienverträgen von 1766, 1771 m 1774, welche die Grundlage des Teschner Friede und Reichsgutachtens von 1780, sind, ist derwi alle und sede Beräußerung der Pfalz Baverischent de untersaget worden; Ich sollte daber nicht gladdaß semand auf den Gedanken fallen könnte: A zwar die Beräußerung dieser Lande untersaget; der die Vertauschung derselben erlaubt sen

Richt allein, daß dieses jedem gesunden Begin und Ausbruck der Sprache widersprechen wurde: haben auch all gehrer des Staatsrechts von den eine und altesten bis auf die neuesten: Laufch der Linda unter die Veräußerungen, wie es die Ratur des Be griffes von selbst verlanget, gerechnet; und in ihre Schriften ben den Beräußerungen zugleich abz. handelt.

Es fen aber boch erlaube, die boppelte Frage ; beantworten :

of continuing

1.) Konnen überhaupt Deutsche Reichsland vertauscht werden?

II.) R5n

#### Deutscher Deichelanbe. V 727

Bens

- II.) Konnen namentlich die Churbaverifchen Lande vertaufcht werben?
- I.) Es ift befannt, baf bie Mepnungen ber Schrift. feller bes Deutschen Staatsrechts, über bie allgemeine Beftimmung biefer Frage febr getbeilt: baf viele Rechtsftreitigfeiten bieruber entftanden find , und bie Urtheile oft febr verfchieben ausgefallen. Gine auf Die allgemeinen Rechte fich grundenbe Babrbeit iff. bag gange Reichslebne ober ansehnliche Theile berfelben, obne Mitbewilligung bes Raifers, fo wie berer, welche die Mitbelebnung, ober boch bas Recht ber Unmartichaft barauf baben, nicht veraugert und eben fo menig vertauscht werben tonnen. Bey Beraugerung aber eines Lebns, ober eines Theiles beffelben an ausmartige Machte, ift bie Ginwilligung bes gangen Deutschen Reichs nothwendig, wenn auch ber neue Befiger unter bie Reichsftanbe aufgenommen, und bas Lebn vom Deutschen Staatstorper nicht getrennt murbe. Wenn aber von Bertauschungen ober Ber= außerungen gang fleiner Stucke eines Reichslebns, Die weber auf die allgemeine Deutsche Reichsverfaffung. noch auch auf die Berfaffung eines Reichstandes ben geringffen Ginflug baben tonnen, Die Rebe ift . 2 25. eines Dorfes, eines Umts von einem Furffenthum; fo beffatiget, bas allgemeine Reichsbertommen, bag biergu meber bie Einwilligung bes Raifers, noch auch ber Manaten, wenn nicht besondere Ramilienvertrage alle und jebe Beraugerung verbieten, erforbert wirb.

#### 728 V. Betracht, aber Bertauf

Bepfpiele liefert Mofer : von ber Demi

Unmittelbare Reichsallodien fonnen m taufcht und veraugert werben , obne ale Einwilligung: bas Staatsrecht ber mo geiger eine febr große Menge folder Ba obne bag einer Raiferlichen Gintvilligung, einer Urfunde gebacht murbe. Db ben Be Srever Stamm. Guter, bas iff, folder, ber Pebn noch auch mit einem Sibeicomm find, die Ginwilligung ber Agnaten nothen ober nicht, ift viel gefritten worben : man finte fcbiebenen Mennungen benm Mofer : pon be fchen Reichsftanbe Eanden, Erffes Bud. pitel, 5.9. Es ift mabr, baf in vielen Berla taufch : und Beraugerungsurfunden, ber min ten, Die Einwilligung ber Ugnaten, Erben, u.l. tommt: aber eben fo gewiß ift es, bag in an mebrern, Die Befiger unmittelbarer Graf- und fchaften, wie auch anbere, frepe Stammaute taufcht, vertauft und veraugert baben, obn Miteinwilligung ihrer Unverwanden mie einen au gebenten. Es ift baber febr mabricheinli eben biefe willtubrliche Beraugerung ber Stammauter, welche ber Erhaltung Fürffliche fer außerft nachtheilig mar, bie Beranlaffune Deutschen Sideicommiffen gegeben: Mofer a, D. f. g. G. 222. Die Sideicommiffe, mele mit ben Sibeicommiffen, nach bem Romifcben

ngen muß , find nichts weiter als Berorde d welchen, jur Erhaltung ber Rurfflichen ben Saufer verboten wirb, ganbe und Leus ber Ramilie zu verauffern, Es grunden beicommiffe auf bas allgemeine Reichsund es find mentge Reichstande, mo felngeführt fenn follten. Biele Benfviele von Sibeicommiffen findet man in P. IV. de e bereditatibus et successionibus Principuns Citulus VII. 6. CXXVII; andere Schrift: Stillfchweigen ju übergeben. Diefe Deuts commiffe, konnen fich fomobl über bie er, als auch über bie nachber erworbenen und entweber burch Teffamente, ober burch etrage, endlich burch jebe gefemäßige Bererrichtet werben. In ben Familienverrbinben fich alle und jebe Unverwandten ind alle ibre Machtommen: daß fie nies nd und Ceute vertaufden, und vers mollen. " Gin testamentarifches Sideis indet fich unter andern in bem Dfalgifchen erzog Wolffgang ber Stammvater aller en Dfalggrafen verordnete in feinem Teffa= melches Raifer Maximilian der zweyte at:

e Berpfand = Befchwer = und Beraugerung und fraftlos fenn folle; biefes murbe ineit ben nachgebornen Pringen nachbructlich : slen."

ortef. 1785. 12. St. Cct

# 732 V. Betracht über Bertaufchung

let, fie nicht zu vertauschen, endlich mo felbfi Den Regenten erkannt, wie nothwendig ben einer Bai ferung, die Einwilligung der Landftande fep.

Go haben bie Stanbe von Stepermart, ben? beitsbrief, bag ibnen wiber ibren Billen fein fre Regent aufgebrungen werben fann: pon Quomi Religniis Manuscriptorum tom. IV. S. 250. 30 Graf von Sabsburg und Landgraf von Elfas. außerte nicht einmal einige Rlecken, obne Gim gung feiner Landftanbe, wie bie Urfunde pon th beffatiget : Guillimann Rerum Habsburgicarum III e II. Die Brundfage, welchen ber Raiferliche ich Unfebung ber Landftanbe ben Berauferung Dem Reichslande, felbft in neuern Beiten gefolet, is folgendes Bepfpiel außer allen 3meifel: bit 3m Spanien verlangte (vermoge ber Staatsent 31ften Januar 1617) im Jahre 1623 vem Si Serdinand dem zweyten, Die Lanbarafichaft & und bie benden gandvogtenen Sagenau und Orten Graf Rhevenhiller mußte bierauf im Dames Raifers porftellen :

"benn vors erfte fonnen Ihro Raiferliche Majefift D

Kbevenbiller Annales Ferdinandei Tom. X. G. 164

<sup>&</sup>quot;Berlangen ohne Borwiffen und Confens bes eigenen , bes hierinnen nicht vollziehen, weil die Unterthann

<sup>,</sup> babin privilegiret find, baß fie auf feine Beife unt B

<sup>&</sup>quot;tonnen veralieniret merben, und es murben bie lie "thanen barmiber gu protefiren nicht unterlaffen."

Debrere Benfpiele anguführen , balte ich für gang un-Sthig, ba man felbige fomobl benm Strube in ber Ibhandlung von Candftanden, Mebenftunden weyter Theil , G. 423, ale auch benm Mofer von er Deutschen Reichsftande Landen, Erftes Buch, apirel 22, nachlefen fann. Da bie Untersagungen on Berauferungen, und Bertauschungen sich immer uf bas Befte bes Lanbes begieben: fo tann allerings ein Deutscher Regent burch Bertrage mit ben unbitanben feine, und feiner Dachfolger fonft naturche Frenheit einschranten. Diefe Bertrage find iblich felbft in jenem Reichs : Rundamentalgefese im Bnabrucker Frieden vom Raifer und Reich feverlich Statiget morben.

#### II.) Konnen namentlich die Churbaverifden Dande vertauscht werden ?

Es merben wenige Reichslande fenn, in welchen ch ibrer Ligenschaft, nach bem Sideicommis, ch allen übrigen Samilienvertragen, und endlich ch ben Landftandifchen, vom Raifer beffatigten eybeiten , alle und jebe Beraugerung und Bertauung, von gand und Leuten, fo unterfaget worben als bie Churbayerifchen. Wie überflufig mures fenn, einen Beweis ju fubren, baf bie Baveri= en Lande auch nach Abfaffung ber goldenen Bulle aifer Rarl des vierten, bie Eigenschaft von Churnbei. bepbehalten. Dieg ift fonnenflar von bem eren Gebeimen Rath Bachmann in: Dorlegung Ecc 3

#### 734 V. Betracht. iber Bertaufdung

ber Ribeicommiffarifden Rechte u. f. m. 6, 90, fela, und von bem Beren Brofeffor Sifcher in ber Abband lung: von dem Bergoglich Baverifden und Dfalg. graflichen Rheinischen Churrechte; Pleine Schrif. ten erfter Theil, G. 21, erwiefen morben, Gelbft Die Urfunde Raifer Carl des vierten, bes Befes gebers ber golbenen Bulle von 1362 zeigt buchfiab. lich, baf biefe Lande nach wie vor, wenn auch beren Befiger, Die Bablifimme nicht ausüben fonnten, Die Gigenschaft ber Churlande behalten follten. Olenfcblager Mene Erlauterung ber goldenen Bulle Raifers Carl des vierten im Urfundenbuche N XLVI, Reinesmeges wurden im Jabre 1778 Die Churrechte ber Baverifchen Lande, als erlofthen betrachtet; fonbern fomobl im Raiferlichen Commifions= becret, als auch im Churfurflichen Schluß, ift allem Die Rebe von ber Borructung bes Churfurften von Mfalg : Babern, in Die funfte Chur, und in das bamit verfniofte Erstruchfeffenamt, nach ber Berordnung bes IVten Urtifels im Beftphalifchen Rrieben. fer Churfurftliche Schlug erfolgte am goffen Dan 1778, am aten April nabm Pfali - Bapern Befis, und am gten April erflarte ber Churpfalgifche Go fandte, Frenberr von Levden, im Rath ausbrücflich

"Se Churstriftichen Durcht, von der Pfalz, haben "durch Ihren Churfürstlichen Gefandren den zten "April beym Reiche: Directorio erklären laffen: daß "die durch des Gefandrens Churpfälzische Legitimas "tion an den Ihnen, wegen der mit den Pfälzischen, dermal

"bermal wieder vereinigten Bayerischen Lande 3115 in stehenden Iuribusklestoralibus etwas 311 vergeben, nicht 31 vermeynet wären; sondern solche so mehr vorbebals 31 ten haben wollen, als dergleichen Aeservation schon 31 ben nach und nach ertbeilten Raiserlichen Lebens briesen allezeit gescheben, und die diesfalsige Gez 31 rechtsante neben andern auch dadurch genugsam 32 sicher gesteller sey. "

Meue Europ. Staatslangley, Theil XLVIII.

Mit dieser Erklarung, welche auch in den Raiserlichen Lebenbriefen geschehen war, wurde demnach den Baperischen Landen, ihre Eigenschaft als Churlande abermals versichert. Churlande aber sind aller Trennung und Beräußerung unfähig; wie das fünf und zwanzigste Capitel der goldenen Bulle, dieses erzsten Reichsgrundgesesses des Deutschen Staats, flav ausweiset: Olenschlager a. a. O. in der Einleitung.

Außer der goldenen Bulle, verbieten das Pfalgisch-Baperische Sideicommiß, und die folgenden Familienverträge, jede Vertauschung Baperns buchstäblich. Die Worte des Pavischen Vertrages find:

11. Wir follen auch Unfer Defte vnb Gut, wie bie genandt fepen, nicht verfenen, feinem König noch Surften, er fen Pfaff ober Laye; alfo follen fie auch thun.

12. Wir follen auch Bnfer Berrichaft, Burg, Statte und Gutt niemand leiben, verfegen, und verwechfeln, mit Beuarbe auf ihren Schaden, baffelbe follen fie Bns hinwieder thun.

Ecc 4

### 716 V. Betracht, über Bertaufdung

13. Bnb ob ber Bern, Dienftmanner, Ritter ober Rnecht einer ober mehr, bie ju Bnfern ganben gehoren ben Bus und Buferm Lande febren molten, fo follen mit bebenhalb auff ben ober fie einander geholffen fenn, all lang Bni bas wir es baju bringen, bag fie ben ber Sem fchafft , und ben bem gande bleiben.

18. Und ob Bir, Unfer Theil, ober Bnfere Erben ohn Er ben verfahren, fo follen Bnfer Lande, Leute vnb Dem fchafft und bie Babl bee Reiche auf fie ond ibre Erben gefallen und erben; alfo follen bermieber ihre Lanbe, Leute, Berrichaften, und bie Babl bes Reiche auf Bins, Infern Theil und Unfer Erben gefallen und erben, ob fie ohne Erben verfahren.

Dach biefen Borten ift ausbrucklich verorbnet : bag feine Berrichaft, Beffe ober But außer ber Gamilie veraufert merben burfe; und bafern es im Rothfall gefcbeben muffe, baffelbe ein Theil bem anbemite bergeit zu faufen geben folle:

" daß biefe Lande feinem Ronig ober Fürften, er fen "geiftlich ober Weltlich, von feinem Theil ver-"fenet ober verwechselt, & i. vertaufcht werden follen : bag wenn ein Dienstmann, Ritter ober "Rnecht ber jum Lande geboret von Cande Peb. ren , b.i. fich ber ganbesbobeit entzieben wollte, "fie fich gegen bergleichen Eremtionen einander " benffeben wollen. "

Diefe Sideicommiffarifche Ordnung gegen alle Bertauschung, wurde ihrem Beiffe nach in affen fpa tern Familienvertragen, ale von Geiten Pfalg 1357 und 1305, und von Seiten Baperns 1349, 1353 und

1302 wieberholet; auf bem Reichstage an Murnberg aber 1524, nach bem Rathe bes Ranglers Leonbard von Ed, ber Bavifche Bertrag buchftablich erneuert : Der Bertrag febet in ber Sibeicommiffarifchen Dors ftellung im Urfundenbuche No. XXVIII; einige biftorifche Umftande lieft man in H. T. Leadii vita Friderici Palatini I.VI. S. 80 und 90. Und fo ift auch in allen fpatern Staatsvertragen 1724, 1761, 1766, 1771 und 1774 ber Davische immer zum Grunde gelegt, alle und jebe Beraugerung, fo wie Bertaufchung aber unterfaget worben. Benn herr von Mofer in feinen Jufagen gum Deutschen Staatbrecht, Band II. G. 627 fagt :

"In bem Tefchnischen Frieden von 1770 murben " bie Pfalgbaverifchen Lande von neuen mit einem "Sideicommiß belegt, und baffelbige garantiret; "

fo batte es genauer beifen follen : es wurde bas in den Dfalzbaverifden Landen eingeführte Sibeis commiß anerkannt und garantiret. Muf abnliche Urt befeffigte Die Ungertrennbarteit , ber Baverifcben ganbe, bas in felbigen eingeführte Recht ber Erftgeburt, Es muß felbiges, ba es ben Romifchen Rechten gang unbefannt ift, allein nach bem Reichsberfommen beurtheilet werben, und nach felbigem tonnen bieSideicommiffe, und bas Recht der Erftgeburt, gar mobl neben einander beffeben. Die Abficht ben Ginführung beffelben mar, alle und jebe Trennung und Theilung ber Lanbe, felbit in ber Familie, gu verbin-

### 738 V. Betracht. über Bertaufchung

bern. Diese Absicht batte Herzog Albrecht ber fünfte von Bapen, ben bem 1578 eingeführten, und vom Kaiser Kudolf dem zweyton bestätigten Rechte ber Erftgeburt.

Er sabe ein, daß zur Erhaltung dieses Hauses, und selbst zur Sicherheit des Deutschen Reiches northwendig sep, das Lideicommiß, durch das Recht der Erstgeburt noch näher zu besestigen, und jeder Zertrümmerung selbst in der Familie, wodurch dieses löbliche Zaus Würde, Khre und Ansehn verlieren könnte; vorzubeugen. Man sehe die Lantagshandlungen von 1579 beym Lipowsky Ungrund der Domainen in Bayern. Erster Cheil, S. 86.

Wenn aber die Baperischen kande, weber die Eigenschaft der Churlande hatten, noch auch mit einem Fibeicommiß beleget wären; so könnten bennoch selbige weber gang, ober zum Theil ohne Einwilligung der Landskände, veräußert und vertauscht werden. Hierüber haben die Herzoge und Chursürsten den Landskänden eigne Versicherungen ausgestellet, welche von den Raisern Carl dem fünsten bis auf Carl den sechsten sind bestätiget worden. Diese Versicherungen enthalten, die Landskändischen Freyheiten, aus welchen die Stände von Ober- und Unterbapern, nachdem sie sich gemeinschaftlich vereiniget, auf den Landsage von 1514 die Landesfreyheit entworfen, und von den Herzogen Wilhelm und Ludewig die Besstätigung erhalten haben. 1341 hat Raiser Ludervig

der vierte, Herzog in Bapern, den Landstanden, unter andern Bestätigungen ihrer Frepheiten versprochen: Wir geheißen auch dem Aiedern und dem Obernlande zu Bayern, daß es soll ungetheilt ewiglich beleiben. 1363 versicherte ebenfalls Herzog Stephan der zweyte, ein Sohn Kaiser Ludewigs den Standen in Oberbapern:

"Wir sollen auch bas vorgenannt kand ze (zu) "Oberbapern, ben einander bleiben lassen unge"theilt und ungerbrochen, also daß wir von dem "kand nichts nehmen, vermachen, verkommern "sollen damit das kand gebrochen, und getheilt wä"re. Jehnter Freyheitsbrief in der Sammlung "der Bayerischen Landständischen Freyheits"briefe 1779. 4. S. 17.

Diefes Bergog Stephans Cohne, Stephan der driete und Johann ftellten 1396 ben Landstanden folgenbe Versicherung aus:

"Auch baben wir versprochen und verheißen, daß "Wir, unser Erben und Nachkommen von unsern "obgenanten Herrschafften, Landen, und Leuten, zu "Baiern, keinerlen Schloß, Best, Stett, Markt, "Nuß, Joll, Steuer, noch Ränt fürbaß nimmer "versezen, verkummern, noch verkaussen sollen, noch "mögen, das geschebe dann mit unser Räthe "(d. Landstände) Rath und zeißen, ob daß "aber darüber geschäch, daß soll kein Krafft, "noch Macht haben." Iwanzigster Freyheitsbrief, a. a. D. S. 32.

### 740 V. Betracht, über Bertaufchung

Eben also erklarten sich 1402 buchstäblich Herzog Stephan der dritte, für sich und seinen Sohn Eusdewig nebst seinen Bettern Ernst und Wilhelm. Drey und zwanzigster Freyheitsbrief a. a. D. S. 35. Diese Bersicherungen, daß die Lande, nicht veräußert werden sollten, wiederholten den Landständen die Herzoge Johann und Sigismund 1463 in der Bestätigungsurfunde, aller und jeder vorhergegangenen Frenheitsbriese. Drey und vierzigster Freyheitsbrief, S. 77.

Der mabre Ginn aller biefer Berficherungen, ift tein anderer, als bag bie Lanbe, bem Pavifcben Ribeicommiß gemag, auf feine Urt veraugert merben follen. Da ferner in bem Davifchen Staatsvertrag perorbnet mar, baf im Rothfall eine Beraufferung in ber Ramilie gefcheben tonne : fo wurde bennoch felbft ben biefer, nach bem Inbalt ber Frenbeitsbriefe, Die Einwilligung ber Lanbffanbe verlangt. Gelbff alfo ben ben Beraugerungen und Bertheilungen in ber Ramilie, war die Einwilligung ber Landffande nothmen-Ben ber Theilung von 1392 ertheilten bie Berjoge Friedrich, Johann und Stephan ben Lanbffan: ben abermals eine Beffatigung aller Freybeiten, und namentlich auch bes Rechts ber Einwilligung in Die Berauferung ber Lande. Diefe Beffatigung entbielt unter andern felbit biefe merfmurbige Borte:

"daß fich die Stande im überfahrungs Fall beren "Frepheiten verbunden mogen, ohne daß fie da-

"burch wieder uns noch unsere Erben in feine Weise "was thun." Dreyzehnter Freyheitsbrief, a. a. D. G. 22.

Roch an diesem Tage errichteten die Landstande zwep Bundniffe unter sich: Stande von Ober : und Riebers bapern verbanden sich unter andern dabin:

"Darum so geloben und versprechen Wir all, ju einan"ber mit unsern trewen und aiden, für uns und unser "Erben, in solcher Mainung, ob uns vorgenante Herren, "ihre Erben, Nachkommen oderAmtleute, uns solch Gnad und "Stück als der Brief laut und saget, den sie uns jest dars "über gebent habent, überfahren wolten, daß wir dann "darwieder gänzlich ben einander bleiben, und uns des se-"jen und wiederstehen sollen, doch in solcher Maas, daß "unser obgenant herrn, allzeit ben ihrem Furstenthumben "und herrschaften bleiben sollen, und wir den Niecht und "Guad auch bleiben." Dreyzehnter und vierzehnter Freybeitsbrief, a. a. D. S. 23—25.

Außer diesem Bundniß sind in folgenden Zeiten von eben dem Entzweck, als, in den Jahren 1394, 1403, 1416, 1420, 1425, 1429, 1440, Bundnisse errichtet worden. Dem Bundniß von 1420 trat Herzigg Ludewig von Bayern und bessen Sohn gleiches Namens selbst ben; Kaiser Sigismund aber bestätigte sogar den Bayerischen Landständen das Recht, wegen Erhaltung ihrer Landständischen Freyheiten, Bundnisse unter sich zu schlüßen. Dreysigster Freyheitsbrief, a. a. D. S. 52.

Alle und jede Frenheitsbriefe hatten bemnach jur Abficht, daß die Herzoge ohne Einwilligung ber Landftande,

### 742 V. Betracht. über Bertaufchung

stackweise veräußern, verpfänden, vertauschen sollten: und hierauf bezogen sich auch unter andern die Bindnisse und Bereinigungen der Stände. Richt einmal ein Leben, konnte von den Baperischen Landen an einen fremden Fürsten, ohne Einwilligung der Landftände veräußert werden. Denn als die Herzoge Ernst und Wilhelm, deren, den kandisänden gegebene Bersicherung, wir vorhero angesühret, Veiten von Abam 1408 die Beste Valley zum Lebn ertbeilten: so wurde dem Lehnbrief ausdrücklich solgende Bedingung bepgesüget:

"baf ber obgenanten Ahamer, ober sein Erben, die vor"genanten Beken bingeben und verkauffen mußten,
"ober wolten, so sollen sie und overkauffen mußten,
"die vor aller mannigklich anbietten, und in einem
"gleichen Kause, nach unser Rath (Landstände) Rath,
"wiedersabren lassen, daran uns, und in gleich be"schebe, wolten oder möchten wir deren dann nicht
"faufen, so sollen sie doch keinen andern fürsten noch
"Geren noch auserbald unser Landt verkuntmern,
"noch zekausen geben im kain Weise." Lipoweke
a. a. O. erster Theil, Beylagen Litt. A.

Ben biesen Gerechtsamen, nach welchen bie Baverischen Lande, weber veraußert, vertauscht und verpfanzbet werden können, suchten sich die Landskände vor Kaifer und Reich zu vertheibigen, und zu behaupten wie die Landtags Meten von 1514 und 1515 bestätigen: Nach vielen Bemühungen sohnten die Landskan-

be die Bergoge Wilhelm den vierten, und Ludewig, Sohne Albrecht des vierten, mit einander aus,

Beyde kamen in bem durch Bermittelung ber Landftande geschloffenen Bruderlichen Bertrag vom zoften Rovember 1514 überein, gemeinschaftlich zu regieren, und verordneten zugleich im zehnten Artifel:

" daß jezt und hinführe keiner aus dem Fürsten oh" ne des andern Zugeben und Bewilligung von Land,
" jemand nichts verpfänden, versehen, verkausen,
" vergeben, noch verschreiben solle. " Auszüge
aus den Landtags-Acten beym Lipowsky, a. a.
D. Theil I. S. 68. Attemkhover, kurzgesaßte Besschichte der Zerzoge in Bayern, im Urkundenbuche
Mo. 59. S. 403.

Raifer Maximilian ber erste, betrachtete zwar anfangs diesen unter Bermittelung der Landstände geschlossen brüderlichen Bergleich, als einen Eingriff in die Majestätsrechte; die Landstände überzeugten ihn aber gar bald vom Gegentheil. Sie vertheidigten sowohl gegen selbigen, als auch in dem an die Churfürsten und Fürsten des Neichs erlassenen Manifest, ihre Gerechtsamen mit Standhaftigkeit. In selbigen kommen unter andern folgende Worte vor:

"Dieweil aber der Fürstenthum Thailung in ben "Rechthen verboten, und in den Fürstlichen Frenzeiten so von Kapfern und Königen bestättiget: " und die löbliche Landschaft erlangt hat, auch ein "Thailung zu thun fürkommen." Lipowoly a. a. D. erster Theil, S. 64.

# 744 V. Betracht, über Bertaufdung

In dieser Stelle berusen sie sich mit ben Morim, ben Surftlichen Freybeiten, auf jene vorbet stüberten Freybeitsbriese, nach deren Inbalt ohn Weinwilligung teine Theilung und Beräuserung in Lande erfolgen konnte, und welche Maximilian bas sie selbst 1505, in dem Colnischen Spruch burillich bestätiger hatte. Müllers Reichstagsfim R Max. I. S. 462.

Dus diesen Frenheitsbriesen, iff die erflantes besfreyheit entstanden, welche die Stände von Der und Riederbapern, auf dem Landtage von 1514 wworfen, und welche die Herzoge Wilhelm und Em wig bestätiget baben. Selbige wurde 1553 wied den Herzog Albrecht von Ober und Riederbam mir einigen Artifeln vermehret, und in bessere im nung gebracht. In selbiger wurde im dritten In und zwar im zweyten Artisel, so wie in den vorbert henden Freyheitsbriesen, ausdrücklich verordnet:

"Bur unfere Erben, und Nachtommen regiered "Fürsten, samt, und sonder, sollen in keiner So "sichreibung, so wur von Schuld oder ander Su "then wegen geben, unser Land zu gewehren obe "unterpfand verschreiben, oder verbunden, aber "unsere aigne Güter sollen bierinnen nicht einges "gen, und wur damit frep seyn." Lipowsty a. a. D. Theil I. S. 66.

Ift alfo jebe Berpfandung verboten, um wieviel mehr jede Beraußerung burch Taufch, ober auf welche Urt fie immer vollzogen werbe? Diefe Landesfreyben,

to wie alle Frenbeitebriefe, baben, wie wir bereits bemertet, alle Raifer von Carl bem funften bis Carl ben fechifen nicht allein, fonbern auch die Bergoge und Churfurften ben ber Erbbulbigung beffariget.

Man lefe ben Beffatigungsbrief Raifer Carl bes fechften von 1712, in welchem alle Frenbeitsbriefe namentlich find beffatiget worben: und fo ertheilte Maximilian Jofeph, Churfurft von Bavern, am roten Julius 1747 feinen Lanbffanben, Die ausbrudliche Beffatigung aller porber angeführten Frenbeitebriefet Benbe Staatsacten fieben in ber: Gemeiner Sandichaft Ober - und Unterlandes zu Bavern uns terthanigften Dorftellung u. f. w. in ben Beylagen Litt. D. und E. Diefe Beftatigungen ber Baverifchen Landesfrenheiten , nach welchen ohne Ginwilligung ber Stande biefe ganbe nicht veraugert, und alfo auch nicht vertauscht werben follen, von Ratfer Leopold bis auf Carl ben fechften, jeigen binreichenb, bag felbit ber Denabractische Friede, und namentlich ber 6. Pa-Sta autem, bann ber f. unanimis u. f. m. und beffen Borte Salvis pactis cum Subditis, fie ftillfchmeigenb beffatigt, alle Churfurften aber bis auf Maximilian Josephen , burch ihre Reversalien ben ber Erbbulbis gung bie Berbinblichteit biefer Borte bes Beffphalifcben Friedens, und alfo bie Unterfagung eines jeben Saufches ber Baperifchen Lande, ohne Gimpilligung ber Panbitanbe, anerfannt baben, -

Rach biefer mabren und actenmaffigen Darftellung affer Grunde, bie überall mit Beweifen find befratiget Biftor. Portef. 1785, 12. Gt. Dob mor-

# 746 V. Betracht, über Bertaufchung

morben, überlaffen wir gern jebem Lefer bas Urtheil: ob die Churbaverifden Lande überbaupt, imb eb felbige obne Einwilligung ber Canoftanbe per taufcht werben Bonnen ? Es tann vielleicht iche nen, als ob ber vierzehnte Artifel bes Sausvertrages pom 26ften Rebruar 1771, fo wie ber Raffabt : Bet bifche Friede von 1714, und gwar beffelben achraebn ter Urtitel, allen und jeben Taufch ber Baverifchen Churlande binreichend und rechtstraftig bemilligten. Die alfo bisber vorgelegte Darftellung von felbff ter nichteten. Mdein eine mabre Berglieberung berber Merifel, wird boffentlich jeben Lefer in ben Grand fe-Ben au urtheifen, ob nach bem Inhalf benber Urtifel. bie Baverifthen Churlande überhaupt, und ph fie com Ginwilligung ber loblichen ganbffande vertaufche meben tonnen? - In bem Bertrag amifcben Churbapern und Churpfals von 1771 find bie Borre bes vierzehnten Artifele folgenbe,

"Damit aber die unter der Erbeinung begriffene Lande "und Leute unveräußerlich in jedem hauß bepfammen ein bleichen und erhalten werden; Gleichwie in den Bridgen ichen und erhalten werden; Gleichwie in den Bridgen ichen darauf gedockt "worden ift, auch die Fidei-Commiß und Erbeinungs"Eigenschafft von selbsten mit sich bringt, daß außer den "Nothfällen, oder Berschaffung bessen Nungens, wedet "Beräußerungen, noch Berpfändungen Platz haben, so "solle es auch kunftig also beobachtet werden, und wenn "ein Theil ans verstanden Ursachen veranlast oder gezwungen wurde, dem andern Ebeil nicht nur das Berkauff"Recht, sondern auch der Einstand gebühren."

19 FALLETT ISTORE OF MENN

2Benn fich auch biefer Urtifel nicht buchftablich. auf Die ichon erflarten Urtitel bes Davifchen Bertras ges, und auf bie nachmaligen hausvertrage beibge : fo murben boch felbit bie Borte binreichend geigen. baf von folchen Beraugerungen und Bertaufchungen Die Rebe fen, Die aus Doth gescheben muffen, ober bie obne Gefabrbe, wie es ber Bavifche Bertrag ausbritdet gescheben tonnen. Dem ohnerachtet verorbnes ber Bavifche Bertrag , fo wie diefer , baf felbft fomobit ben Rothfallen als auch ben grofferem Rugen ober. obne Gefabrde nothwendig fen:

abaß die famtlichen Theilhaber bes Staats Dertrages einwilligen, und ihren Derfaufste Rechten entfagen muffen. ".....

Endlich . wenn auch ber Artitel nicht fo flar abgefaffe mare, fo zeigen bie Borte: auch bie Sibeicommiff und Erbeinungs . Eigenschaft non felbft mir fich bringt, beffen mabren Ginn. Gin Deutsches Sibeia commiß ift ein Berboth, Land und Leute auferhalbe ber Kamilie gu veraugern ober ju vertaufchen. Dun im mabren Rothfall fann ber Befiger eines Sibeis commiffes etwas veraugern, wenn fonft gar feine Mittel, fich aus ber Doth ju erretten übrig finb. Gd muß aber biefer Dotbftand rechtsbeborig ermiefen werben, die Berauferung muß fich niche meiter male es bie Roth erforbert, grifreden, und enblich muß Die Miteinwilligung fowohl ber Intreffenten, ja felbit ber Lanbftanbe, wenn fie biergu berechtiget., porbanben fepn. 1918 nodding I manan mod omit , nellich it mod

Benn

# 748 V. Betracht, über Bertaufchung

Benn in ben Ribeicommiffarifchen Bertragen nicht ausbrucflich alle und jebe Beraufferung unterfaat worben ift: fo tonnen gwar fleme Stude, gegen ein Meguivalent von groffern Rugen fremwillig, obne Ginwilligung ber Intreffenten vertaufcht merben ; feines weges aber ein nanies gant, bas mit einem Ribeicom mig belegt ift, und wo fammtliche Intreffenten, für fich und alle ibre Nachfommen und Erben überein getommen find, Diefes gand niemals an ein fremdes Sand gu vertaufchen, ober ju verauffern Dies ift to Die mefentliche Gigenschaft eines Deutschen Sideicome miffes. Es ift baber bie Menming einiger Stages rechtslebrer vollig gegrundet, baf auf biefem Gall. finftige Rachfommen und Erben, ein folches per fanichtes Ribeicommig, vechtsfraftig guruct forbers Mineral auto de Ser tecmenio

Sind aber in ben Sideicommissen selbst beeiemigen Bertauschungen, zum größern Rugen, nicht anders bewilliget worden, als mit Einwilligung und mit Entsagung des Vorkaufsrechts der Intressenten: so verstehet sich deren Einwilligung von selbst. Dies ist der Fall hehm Pavischen Sideicommis, und bep allen nachmaligen Hausverträgen, wober außerdem auf die Landständische Frenheiten und Berträge Ructsicht henoumen werden mußte: Aller dieser angesiehrten Gründe ohnerachter, sagen einige Schriftsteller, daß der Kastadt. Baadische Friede, von 1714, und zwar dessen achtzehnter Artitel, welcher vom Kaiser Carl dem sechsten, und dem ganzen Deutschen Keich fepersten

lich ift beffatiget morben, bie Dertaufdung ber Bayerifchen Churlande bewillige; und alfo murbe bet zwente Abschnitt biefer Abbandlung , vollig überfluffig fenn, Affein nach einer genquen Berglieberfing biefes Artifels, mogen bie Lefer urtheilen: obwohl in felbigem vom Taufch ber Baperifchen Churlanbe Die Rebe fenn tonne.

Im Project bes Friedens ift ber Urtifel XIII. nicht XX, wie in einigen Schriften febet, folgenber:

"Und wenn ber Churfurff von Bavern nach feiner " volligen Diebereinfegung für gut befinden follte, "eine Bertaufchung einiger feiner Staaten gegen

"andere ju treffen; fo foll fich Geine Allerdrift

"lichfte Majeffat, biefem nicht wiberfegen." Dir biefem Artitel bes Friebensprojects, ftebet in Berbindung bie Untwort bes Raifers auf ben XHten Artifel: "bag ber Churfurft von Bapern allen Un: fpruchen an bas Saus Defferreich, wegen ber Bieber= einfegung in feine ganbe, entfagen mitfe; fo wie bet XIVte Artifel: in welchem bie Hebergabe ber bamdligen Spanischen Rieberlande an Defferreich von ber Krone Frantreich versprochen mirb. " Europaische Staatstangley, zwey und zwangigfter Theil: bas qu Raftadt gemachte Griedensproject, G. 818 folg. In dem Raftadtifchen Grieden 1714 iff ber XVIIIfe Artifel von biefem Inbalt :

Si la maison de Baviere après son retablissement total, trouve qu'il lui convienne de faire quelques changemens de fes Etats contre d'autres . Sa 4100001170

### 752 V. Betracht, über Bertaufchung

fen von Singenborf, einen Friebensplan, in welchem vorgeschlagen wurde:

"ber Churfurft von Banern foll in alle feine Lanbe mieber " eingefest merben, bie Oberpfals ausgenommen, melde "ber Churfurft von Dfals, und fein Bruber Carl, auf "Lebzeiten behalten, nach beren Abfterben fie an Banen - auructfallen foll. "

"Bur Entichabigung wegen ber Dberpfals, erbalt ber "Churfurft bas Ronigreich Garbinien, und ben Roniglichen . Eitel. "

"Bur Schabloshaltung megen ber miber bem Bertras gu "Ibesheim bon 1704, im Banerifchen Canben porgenoms "menen Bebruckungen, foll ber Churfurft, fo lange bie . Provingien Lurenburg, Damur, nebft ben Blanen Chare "lerop und Dieuport behalten : bis man fich unter einer " freundichaftlichen Bermittelung , an welcher England am stheil ju nehmen municht, über eine Bergutigung mit " berglichen baben. "

In einem neuen Friedensplane, blieben alle biefe Bebingungen; nur bak ber Churfurft Mamur und Charleroy fo fort nach ber Biebereinsegung in feine Lande. jurud geben , und allein Luxemburg , bis gur Entiche bigung, megen bes erlittenen Schabens behalten follte. Lamberty Memoires pour servir à l'Histoire du XVIII. Siecle Tom. VII. G. 14 u. 16. Tom. VIII. G.65 - 71.

Der Raiferliche Minifter, Graf von Singendorf, permarf biefen Plan; und reifte nach Bien. Unter: beifen murbe bie Unterbanblung in feiner Abmefenbeit vom Freyberen von Rirdner fortgefest. Die Ge fanbten Franfreichs ertlarten nachber, baf fie von and the property and the party that

dem Artikel wegen Luremburg u. f. w. abgeben wollten; wofern das haus Desterreich, die Markgrafschaft Burgau jur Entschädigung wegen Uebertretung bes Ilbesheimer Vertrages, abtreten wolle. Der Freyberr von Rirchner, ohne sich darüber zu erklären, reiste nach Wien, hatte aber kurz vor seiner Abreise, dem Churbaperischen Gesandten auf Befehl des Kaisers, diese sehr gebeime Anerbietung gethan:

"Der Raifer muniche bas haus Bayern, mit bem "feinigen auf immer zu vereinigen; Er fep alfo ge"neigt, eine von den Josephinischen Erzberzogin"nen, mit dem Churprinz von Bayern zu vermäh"len: und so konnte selbiger Erbe von allen Dester"reichischen Ländern werden.

Allein der Churfarst erwiederte, daß Er einen gegenwartigen gewissen Bortheil, demienigen, wenn er auch noch so groß sen, vorziehe, welchen die Zukunft umhulle. Lamberty a.a.D. Tom.VIII. S.164.165.

Die Krone Frankreich batte sich inzwischen mit ben Generalstaaten ber vereinigten Riederlande zu Utrecht am titen April 1713 ausgesohnt. In diefem Frieden stunden zum Bortheil des Churhauses Bayern folgende Worte:

"Da Ge. Catholifde Majefidt bem Churfurften von

"Bavern, ble Spanifden Nieberlande mit allen Sobeites "Rechten abgetreten bat: Go macht fich Ge. Allerdrift-

", lichfte Majefidt verbindlich, eine Entfagunge : Ureunde Des

, Churfurften fur fich , feine Erben und beren Dachtom=

, men auf die Rieberlande jum Bortheil des Saufes Defter-

# 756 V. Betracht. über Bertaufchung

fein dies mar Berftellung, um ben Pring Eugen, von feiner Unforderung, wegen ber, bem Saufe Deffer reich getreuen Catalonier, bie in Frieden eingeschloffen werben follten, abzubringen."

Benbe Benerale verglichen fich julege babin : Defferreich beffebet nicht weiter auf Die Rechte ber Catalo mier ; Frantreich aber auf teine weitere Entichabigung für ben Churfurften von Bavern. Raum batte ber Churfurft von ber Pfalt Racbricht erbalten ; baf er vermoge bes Friedensschluffes, Die Dberpfalg und bie Grafichaft Cham, murbe jurud geben muffen; fo fuchte berfelbe, beren Befit am Raiferlichen Sofe m bebaupten. Er batte mit ber größten Treue, bie Ga the bes Saufes Defterreich, im Rriege wegen ber Gpa nifchen Erbfolge vertheibiget, feine Lanber maren vermuffet, jene vortheilbaften Borfcblage Franfreius aber, nach welchen man ibn vom Bunbnig mit bem Raifer und Reich trennen wollte, von ibm verworfen worben, Und fo fegten bie benben Benerals einen Urtifel auf, nach beffen Inbalt : " Der Churfurft von Bavern die Oberpfals und die Graffchaft Cham bem Saufe Dfals gegen andere Staaten vertaufden Ponnte." Unter ben Borten; andere Staaten, mer ben obnifreitig , Dieberl, Provingien verftanben ; meil Churpfals von niemand anbern, ba es bie Dberpfals guruct gab, eine Entichabigung erwarten tonnte, als pom Saufe Defferreich. Heber Diefe Erlauterung breis tet auch jene Staatsunterhandlung, amifchen bem Daufe

# Deutscher Reichelande. 757

Saufe Defferreich und Churpfall von 1715 vieles Licht Dem el malanage ber unterbandeling in be

Churpfals beffund auf bie Behauptung ber Oberpfalz, und wiberfprach fogar wegen biefer Buructgabe an Churbavern bem Baadifchen Srieben. Dies fem Saufe aber ; tonnte ber einmal im Rrieben perficherte Befig, gar nicht ffreitig gemacht werben, Raifer Carl der fechite mußte alfo, ba Churbavern teine Rieberlandische Proving fur bie Dberpfalt annehmen wollte, ins Mittel treten, und bem Churbaufe Bfalt gur Bergutigung, Die Brovis Limburg anbiefen. Er erffarte felbit 1715 an Die Generalftaaten ber vereinigten Rieberlanbes meinigland

que fans ce moyen-là (namlich obne bie Motre-" tung von Limburg) Fon n'auroit pas pu venir à "bout de l'entier retabliffement de l'Electeur de "Baviere, qui devoit être fuivant les Traiter de Paix de Raffadt & de Baden, non plus que l'Equivalent du haut Palarinat, & de la premiere digni-, te Electorale, à laquelle il a fallu, que l'Electeur "Palatin ait renonce."
Mus biefer Darffellung von bem wahren Bufame

menbang ber gangen Staatsunterhandlung, mobon man die Beweife nachlefen fann, in den Memoires bes Lamberty Tom. VIII. S. 258, 288, 593-608. 614 folg. Tom. IX. G. 48. und in bem : Vie du Marechal Duc de Villars écrite par lui - même, Tomes IV. à Paris 1784. 8. Tom. II. G. 295 - 334. bieten fich eis nem jeben Befer biefe Folgerungen felbit bar:

# 758 V. Betracht, über Bertaufchung tc.

"Daß jeder Artifel eines Staatsvertrages nach "bem Zusammenhange der Unterhandlung erfine werben muffe."

"Daß in der ganzen Unterhandlung vom Tand "ber Baperischen Churlande, gegen andere niems" "die Rebe gewesen; wohl aber, daß Churbavan, "daß Königreich Sardinien, und nachber die Rit-"berlande, nebst Burückgabe aller seiner Lande, au-"fer der Oberpfalz, und zwar erstere, als Emischebigung erhalten sollte."

"Daß das Churbaus Pfalz die Oberpfalz feltst "nach bem Staatsvertrag, zwischen Frankreich und "ben Generalstaaten ber vereinigten Riederlande "behalten follte."

"Dag nachber bie ganze Entschädigung Chur-"baperns weggefallen; selbigem aber frep gelaffen "worden, die Oberpfalz gegen ein von Desterreich "gegebnes Lequivalent in den Riederlanden, as "Churpfalz umzutauschen."

"Daß also Kaiser und Reich, ba bie Oberpfelt "boch vom Sideicommiß, nicht ware getrennt mors "ben, diesen Artifel des Rastadt Baadischen Sries "bens, ohne im mindesten eine Beranderung in den "Pfalzbaverischen Sausverträgen zu machen, "babe bestätigen können."



STALL DESCRIPTION OF STALL

#### fedura Jabren. 1750 ward er als Weigenberr an beg Charriecklien bot acke. IV, wo er bis 1252 blish

Rurge Nachrichten von den vier Staatsmimstern, welche die Praliminar-Fried denkartikel zwischen dem Kaiser und Holland zu Paris in diesem Jahre unterzeichneten,

am fern sin e Ein ungebruefter Auffalle freie mie

berrye find thanh have de on both

jer und den Generalstaaten der vereinigten Niederlande sind, wie bekannt, ju Paris nicht allein gezeichnet, sondern auch von beyden Hösen bereits genehmiget. Dieses gibt mir Gelegenheit, etwas von den Friedensgesandten zu sagen. Frankreich war der Friedensmittler, und dessen Minister der auswartigen Angelegenheiten hat durch Beendigung dieses Geschäftes seine vorzugliche Geschicklichkeit gezeiget, und ben einigen Hösen sich besondern Ruhm erworben. Es ist solches

Es ift folches

Carl von Gravier, Graf von Vergennes,
Staatsminister und ordentlicher Staatsrath, Staatssekretar der auswartigen Geschäfte, Ebef des Finanzraths, Großschammeister des beiligen Geistordens,
Er hat, ehe das Staatsruder seinen handen anvertrauet wurde, in Gesandtschaften dem Staat große
Dientse

#### 760 VI. Machr. von ben bier Ctaatem

Dienfte geleiftet, und ift gegenwartig ein Mo fechaig Jahren. 1750 marb er als Gefandter Churtrierichen Sof geschicht, mo er bis 175 sind auch mabrend ber Beit bie Gefchafte fein fes ben bem Churfarften won Coln ofrere be 1755 ging er als Umbaffabeur nach Konffan mo er bis 1769 blieb, 1771 fam er an ben @ Sof, und 1774 ward er jum Graatsminifter e welchen Boffen er burch feine geschicfte Unterha gen am Turtifchen und Schwebischen Sofe p batte. Mis er am legtern Sofe fanb, batte er e gluctlichen Musgang ber Revolution von 1772 nicht unbetrachtlichen Antheil, und mabrend Minifferschaft am Turt, Sofe, beforberte er ben etionen gemaß, bie ibm ber Bergog von Chorfent! te, ben Rrieg wiber Rufland; obgleich legtere Banblung feiner Reigung und feinen eigenen politi Grundfagen gumiber mar, Frantreiche Glac Gimppens Rube gu beforbern, ift biefes Deiniffe ffanbige Befchaftigung; ibm bat man ben Ei mit Grofbritannien, die Grundung bes Dorba fanischen Frenftaats, die Beplegung ber Ten megen ber Schelbe, und wenn es Franfreichs mittelung gelinget, berer, ju welchen ber Baner Lanbertaufch Unlag gegeben ; ju banten.

Der Raiferliche Ambaffadeur am Frangoffi Hofe, ber die Praliminarien von Seiten bes Ra unterzeichnet, ift Florimund, Braf von Mercy d genteau, Kaiferl, wurth, Geheimer Rath, Ram

#### Die ben legten Frieden unterzeichneten, 761

berr und Ritter bes golbnen Blieforbens. Das Befeblecht von Argenteau fammt aus Lothringen, fein Bater Anton, Graf von Mercy b'Argentegu, welcher 1767, ben 22ften Tenner, als Raiferl. Beneralfeld: marichall und fommanbirender Beneral in Sclaponien au Effect verftorben, ward von bem Keldmarfchall Claudius Florimund, Grafen von Mercy, ber 1734 in der Schlacht ben Parma blieb, und bes Minifters Taufpathe mar, an Rindesffatt angenommen; und mußte baber ben Damen eines Grafen von Meren ans nehmen. Der Umbaffabeur ward ffanbesmäßig eringen, permebrte feine Renntniffe burch nugliche Reis fen, und trat geitig in Sofdienfte, wie er benn ichon 1750 Rammerberr ward. 1754 fam er als Gefande ter an ben Garbinifchen, und von ba 1761 an ben Rugifchen Sof, mo er ber Raiferin vorzugliche Bnabe erwarb. 1764 ward er als Großbotfchafter nach Bolen gefendet, wo ibn aber bie Beitumffande binberten, eine ben Abfichten feines Sofes gemage Babl eines neuen Roniges ju beforbern, und er Barichau obne Abichied zu nehmen verlief. Geit 1766 ftebt er am Frangofifchen Sofe, bier bat er bie Bermablung ber jegigen Ronigin ju Stande gebracht, und ben Rubm mabrent feiner Minifferschaft behauptet und permebret, ben er ichon burch feine porige Gefanbts fchaften erlangt batte.

Marthias Lestevenon von Berkenrode, Ambaffadeur der Generalstaaten am Frangosischen hofe, fiehet schon seit 35 Jahren in diesem erhabenen Po-Bistor. Portef, 1785, 12, St. Gee ften.

### 762 VI. Racht. bon ben vier Staatem. tc.

ffen. Rachbem er als ein ju Umfferbam gebobener Sollanber auf ben vaterlanbifchen Univerfitaten fleifig ffubirt, auch nach Franfreich, Deutschland, Enge land und Stalien nügliche Reifen gerban batte , fcid ten ibn bie Beneralftaaten, mit bem Seren van Soo als Legations Gerretair an ben Frangofifcben Soi Schon bamale erwarb er fich ber Miniffer Dochach fung und Freundschaft. Der entffandene Rrieg rufte ibn in fein Baterland jurud, wo er einer ber Schio pen ober Rathsberen feiner Baterfabt Umfferban, und Oberforstmeifter von Breberobe marb. fcbloffenem Nachener Frieden ward er 1750 als Im baffabeur nach Paris geschickt, und in biefem Doffer hat er nicht allein burch feine Gefchicklichfeit, fonder auch burch fein gefälliges Betragen und practoum Mufmand die Achming ber Großen und bie Liebe bt Mation in einem porzuglichen Grabe erworben

Gerhard Brangen, außerordentlicher Ambasse beur der Generalstaaten am Französischen Sofe, ift afi im vorigen Jahre zur Unterstützung des Herrn Leste venon, ben dessen zunehmendem Alter dahin gesende worden; Er ist ein Mitglied der Generalstaaten sie die Provinz Geldern wegen der Stadt Arnbeim, von welcher seiner Baterstadt er auch Burgermeister ik. Er hat nicht allein wohl studirt, sondern auch viele Reisen gethan, und besiget ein ansehnliches Vermögen.

September topped to the



Vic along the national By designation

Ueber bie naturliche Beschaffenheit und Be-

as Ronigreich Arragonien, im norblichen Theile von Spanien, erftrectt fich fchief in ber gange auf fechzig Meilen; Die Breite ift ungleich. Der Klug Ebro theilt bas gange Land in gwen Theile. Der obere grangt gegen Diten an Catalonien, und ftellt ein Trapegium por; ber untere ftofft gegen Beften an Ravarra. Gegen Rorben lauft bas Land an ber Geite ber Dorenaifchen Gebirge weg, und zeigt bobe Berge, welche gegen Mittag laufen, wo fie fich mit ber Bergfette vereinigen, welche an bem Bebiete von Sueffa vom Morgen gegen Abend fich erftredt. Die anfebnlichften von Diefen Bergen befteben groß= tentheils aus Branit und Schiefer; Die von ber gwenten Rlaffe aber meift alle aus Raltftein, in welchem man viele Spuren von einer vormaligen Ueberftromung bes Meers bemerft. Im Thale Derdun am Rufe ber Pyrenaen bauet man Wein; und ben ber Stadt Sos, 24 Meilen Davon, giebt man fcon Del-Baume. Bon bem Gebiete von guef Pa und Barbas ftro, ingleichen von bem Diffrifte Ca Bardena genennt an neigt fich bas ebene ober in fleine Sugel er= bobene

### 764 VII. Heber bie naturl. Befchaffer

bobene Land gegen ben Ebro berab, und ent niedrigften und marmften Theil von gang Mer Die Unterlage beffebt faff überall aus Gn oberffe Erbicbichte aber aus Mergel; faunliche Truchtbarfeit bes Bobens. lichen Geite bes Rluffes Ebro laufen Bugel bi che aus Lagen von Galy beffeben, und einen Heberflug sum Gebrauche bes Menfchen ba Die Gubfeite von Arragonien am Rluffe Gbro berfelben Befchaffenbeit. Begen Abend an be te von Raffilien, wo bas Land am breiteffen få bebt fich ber bobe Berg Cauno, melcher aus Duary beffebt. Bon Diefem erftrecken fich Ralf : und Schieferberge in langen Reiben bu gange alte Celtiberien; und, ba mo bas Pand ler wird, neigen fie fich in ben niebrigen @ Campo be Bello genennt, welcher gegen mit den Ralfbergen von Cobon gufammer Diefe treten in Die fublichen Grangen bes melche nach einem großen Bogen ber ber Rubielos nach Rorben laufen,

Der andere Theil dieffeits dem Ebro, in bei te, erhebt fich gegen Mittag, und vereiniget fich lich mit bem hohen lande, La Serrania ge Aber von der Stadt Alfambra an neigt fich da wiederum, und begreift das an Gyps reiche i von Torla. Die Luft ift zwar gemäßiget, ve aber den Weindau nicht allzuwohl, und läßt die

# und Bebolferung von Arragonien. 765

ben selten zur Reise kommen. Dieses fällt etwas auf; weil in ben Verordnungen der Didzes von Torla vom Jahre 1498 der Dezem vom Wein erwähnt wird. Die ganze Seite von Urrazonien, welche gezen Abend dieses mittlere Land, und gegen Morgen Valenzia berührt, erhebt sich in zusammenhängende Bergketten, welche meistentheils aus gemeinem Warmor (Piedra de Cal) und Fliesenstein bestehen. Von vormaligen Vulkanen zeuget der Uebersluß an Alaun, Steinfohlen, gediegnen Schwesel, nehst den warmen Bädern und den ehemals häusigen Erdbeben, wovon das größte 1373 bemerkt worden ist.

Zu ben Zeiten ber Mauren war die Bevölkerung von Arragonien so groß, daß sie iezt ganz unglaubLich scheint. Nach der Vertreibung derselben hat das Land an Zahl der Einwohner und Nahrung erstaun-Lich abgenommen. Nachdem die allgemeine Pest 1348 das Land verheert hatte, zählte man im Jahre 1402 tur 42,683 Familien in ganz Arragonien; im Jahre 1495 zählte man 50,224. Im Jahre 1610 vertrieb Philipp der dritte alle Mahometaner; und dadurch erlitt das Land abermals einen unsäglichen Verlust an Menschen; so daß z. B. im Flecken Muel tausend Einwohner auswanderten und nur zwölf Familien blieben.

1650 zählte man 70,729, im Jahre 1712 nach Ustariz 75,244 Familien, welches, vier Versonen auf eine Familie gerechnet, eine Summe von 300,976

#### VIII.

Nachricht bon den Wirkungen eines Blisftrals zu Gottesberg, nebft der Gur einer bavon getroffenen Frau \*).

Jahre 1783, den 14ten Jul. Bormittags gegen 11 Uhr, fuhr, ohne daß man vorher viel wittern gehört, ein außerordentlich heftiger Bettersftral, mit dem schrecklichsften Donner begleitet, in die hiesige evangelische Kirche und in ein nicht war davon gelegenes Bürgerhaus. Un der Kirche batte er ein ziemlich Stück Dach weggeschlagen, einige Splitter von Sparren abgerissen, an Fenstern einigen Schaden gethan, und noch sonst bier und da Spuren seines Ganges zurück gelassen. Der Schade betrug über 24 Reichsthaler.

An dem Bürgerhause aber waren die Wirfungen dieses Strals viel schrecklicher. Es waren in dem Hause zwey Studen, eine unten, die andere oben. Die obere aber traf nicht über die untere; sondern sie war auf der andern Seite des Hauses hinten heraus. Wahrscheinlich ist der Blis zur Feuermauer, die noch böltern

<sup>\*)</sup> Ein Schreiben bes herrn Paffor Minore aus Gottese berg.

# eines Blifftrale ju Gottesberg. 769

bolgern mar, berein gefabren, bie auch gant gerschmettert wurde. Die Defen in benben Stuben maren faft Ju Staub germalmet. Gine Thure auf bem Boben war gang unverfebrt ausgeboben und bingeworfen, eine andere mar balb gerriffen. Mus ben Sparren waren jum Theil große Stude berand. Ein Renffer in ber untern Stube mar unverfebrt ausgeboben und in ben Garten geworfen worden , bie andern aber maren gerschmettert. Sinter bem Dien batte ein eiferner Morfel geffanden. Un bemfelben mar etwas ba, mo bie Diffille angelegen, fo mie auch etwas an ber Biffille, wo fie am Morfel gelegen, gefchmolgen. Die fcbrectlichften Wirfungen aber maren an ber Birthin von Saufe. Diefe batte, nicht weit von ihrem Manne und alteren Gobnchen, auf einem Raffchen gefeffen, und batte bas jungere Rind, ein Gobnchen von gebn Wochen auf bem Schoofe, welches fie eben gereinigt und angezogen batte. --

Diese nun trift der Blis mit der größesten heftigkeit, wirst sie vom Kastchen auf die Erde, und das
Kind, welches sie auf ihrem Schoose gehabt, wird
nachber auf dem Kastchen unbeschädigt gesunden, worauf die Mutter gesessen. Die Berunglückte war am
Kopse, am Rücken, Lenden, Beinen, am Unterleibe
auf der linken Seite, an den Füßen sehr beschädigt
und wie gebraten. Die Haare waren verbrannt und
sie ganz ihrer innern und äußern Sinne beraubt.
Alls sie zu sich gekommen, hat sie geglaubt, vom
Schlage getrossen worden zu sehn. Bom Blis und

#### 770 VIII. Rachr. bon ben Wirfungen

Donner hat sie nichts gewußt. An ihren Kleidungen waren die Wirkungen folgende. Das Hemde auf dem Rucken war ganz verbrannt, das Häubchen, das Ind um den Hals, das Leibchen, welches sie angehabt, waren ganz zerrissen. So auch die neuen Schube, die sie an den bloßen Füßen hatte. Durch die Soblen der Schube waren einige köcher, als wenn Schrottörner durchgegangen waren.

Diefe Frau blieb obne Befubl und faft obne Bei then eines Lebens, ben offenen ftarren Mugen, bis Rachmittags um gwen Ubr. Da fieng fie an erbarmlich au febreien, boch alles noch obne Berftanb. Den befam fie erft in ber Racht um bren Ubr. Ibre Schmergen waren nun außerorbentlich befrig . befra bers in ben Rugen, an welchen boch bernach auferlich weiter nichts zu feben mar. Dies gieng viele Bechen fo fort. Es murben allerlen Mittel angewendet. unter anbern bas fogenannte Gularbifche Baffet, (Aqua veget min.) Einen ober gwen Tage empfand fie Linderung, und benn mar die vorige Empfindung wieber ba. - Endlich fant ein gemiffer Dinter ". und wendete bie von ibm felbit befcbriebene, bepliegende Rurart ben ibr an. Diefe fegnete Bott ben ibr bergeffalt, baf fie nach 42 Bochen wieber ins Saus bes Seren geben fonnte, und nun vollig bergeffellt ift, bag fie ibre bauslichen Gefthafte treiben tann. Empfindungen bat fie noch in ben Schenfeln, wenn ffar-

\*) Rach bem Driginal bes Pinters abgebructt.

#### eines Bligftrale ju Gotteeberg. 771

fer Wind entstehen soll ober schon da ist, aber wenis ger, wenn ein Gewitter am himmel steht. Auch ist die Furcht davor ben ihr lange nicht mehr so groß, als vor diesem Unglück. Ein Jahr und zwen Woschen nach diesem Unglück hat sie ein todtes Söhnlein zu zeitig zur Welt gebracht, welches, nach dem Urstheil der hebamme, ohngefähr 28 Wochen alt seyn mochte. Seit der Zeit ist sie nicht wieder schwanger geworden. — Die Menses hat sie seit einer geraus men Zeit ordentlich.

> Johan Gottlob Pigler: Doc. Med. in Models borff goltbergischen Kreißes

7 Wochen nach Geschenen Weder Stralle, Wurde ich zu der Johann Christian Scheibnerin burgerliche Barach macher Meistern, geruffen Welche d: 14 July 1783 vor unglückt; ich fand die selbige in der Eußzersten Elendesten um Stenden; ihre Schmert war außer orthentlich Groß, der Körper gelämpt, und die sesste vorthentlich Groß, der Körper gelämpt, und die sesste Wordnet; beh Diesen bedriebben vor falle, Schoeß ich das durch dem Weder Stral, das gebliede durch die Muscheln, in das Marcks gedrungen sein, Wo durch der außer orthendliche Schmertz er Stünde, ich End schloß so gleich, durch den Stand gottes, meine von gottgesegnede Bunder Eßens, Däglich zu gebrauchen; und da ben nicht nur alleine mit der essen: Sucssine, einen Dag um an dern Schwißen zu lassen.

#### 772 VIII. Dachr. bon ben Wirfungen

lassen, sondern Bor orthnede auch so gleich, Wach older holz auß boren zu lassen, mit gemein Sals seste ein zu Spinten, das der Sasst auß dem holze, in das Sals durch das Feuer zieth; das das Sals den Sainen Wie ihr ben gefügt blau in farde ben samen bleidt, Klein zu Stoßen laßen, sließ Waßer darauf gießen, 24 Stunden in Palneo distilieren laßen, und allt Schmers hafften order damit Waschen laßen, das also in Zeit in 14 Dagen alle Schmerken gelinden wurden:

nach geEndigter Cur batte ich ein por lampben Retber übrich wo fast alle saffte por Drucknet mabren und ein Scelidon por mir bate; ich Ent schloß bie Sterciffen, Medicamente Belche die Menssis breden zu einer dinetur zu bereitten. Wie ihr zu Erfeben

| Casfia Rinbe     | 1 4  | 2      | <b>表示:</b> |
|------------------|------|--------|------------|
| Rath Cipre       | 2    | 1      | 39V:       |
| Sem Cipre        | 127  |        | 3.1        |
| Rath dipdam      | 7    | 18     | 3:111.     |
| Sem Poley        | 1    | 14.16  | 3jv.       |
| bnitten und geft | ofen | mit be | m flich    |

tigen Salge berich born Spieridus to

mit einem Däglichen Schweiß: zu gebrauchen ich ließ fo gleich fisicatores in die hollen füeße segen; und gebrauchte däglich biß zu auß Gange der Curr, die ihr ben gesügte Bunder Egens, als ich 3 dage diese Cur Continuirte. so ließe ich eine Atter öffnen, aber Wegen

#### eines Bligftrale ju Gottesberg. 773

Begen Mangel bes Ballendes blubts, und Weil die seffte vor Drocknet, Kein bluth Kam; Ich da hero ben mir selbst Endschloß, weil von Nadur der Better Stral mit Schweffel und Salbeder an gefült sen, auch diese Matterie ein ge Bunschte ben hulffte leisten Burte, allso von Schweffel und Salbeder daglich den Pacienten Pathen ließ den zen Dag als gebathet Borden, ließ ich Bieder eine Ater öffnen, um zu sehen ob meine vor meinde gesinung, ihren evect leistede: Belch aber mit dem Ge Bunschten Erfolg sehr schöne ging, aber Benig bluth ab geben ließ :

Da ich nun sabe bas sich ber Paciente Daglich jur begerung an ließ so ge brauchte ich jur Starcfung bes leibes, und bes Magens bas auch Desto Eber ber Erschräck auß bem Korper Gedrieben Burbe; die ihr begefüegte, und Durch ben Stand gottes von mir Ersonene, elexir, die Woche 2 Mahl brauchen ließ Das ich also die Maria Rosina Scheibnerin Durch göttlichen Seegen in Zeit von 18 Wochen völlig zu

ibre geftint beit por bolff.

Da mich Gott ber allmächtige als ein Bercf zeig; ju vor bindung feiner Born ruthe gebrauchet bat; so babe ich die von der bant Gottes GeDroffne, Bur Ehre und lobe Des all machtigen per Gratis Curieret, und werde Stets bestiffen sein die selbige Wohl zu thun, Da nun diese ihr er Wende Meticamente find noch zur Zeit in Keiner Meticinal vrthmung befundlich sonden von mir erst in zeit von 5 Jahren Ersunden.

Gegeben Mobtels Dorff Johann Gottlob d: 24 Sep 1785 Digler

#### IX

### Mbrif ber Begebenheiten.

#### no my mit , tall - Solland,

Cer Definitio, friedenstrattat gwifden bem Saiet und ber Republif ber Vereininten Mieberlanbe nut be am Sten Dovember ju Sontainebleau, unter ber Bo rantie bes Frangofifchen Sofes, von ben Ambaffabenen bei ber Machte; und am joten Movember ber Miliangtraftat imifchen frantreich und Solland eben bafelbft, untereide net. Der Malangtraftat mit Franfreid, ben mir im folem ben Stud ausführlich mittheilen merben, ba une bier tet mlan fehlt, bat gmar in Umfterbam und überhaupt ben ben fogenanten Datrivten viel Freude erregt, allein es ift it fürchten : baß er einft fur bie Republit fcabliche Rolgen nad fich gieben fan; obgleich biefe Republifaner eben nicht ge mobit find fich ju febr an ben geraden Inhalt ber Bertrist su binden, fonbern bie Erflarung berfelben nach ben 3nb umftanben ju formen wiffen. Der Englifche gof bat bei Gelegenheit biefes Alliangtrattate burch feinen Befanten ben Ritter Barris im Saag, ber Republif borfteller laffen : bal er es ber Rlugheit und Beisheit ber Regenten gutraues bag fie fich in feine Berbindungen einlaffen murben, welche ber alten Freundschaft swifden beiben Staaten unüberficie liche Sinberniffe in ben Weg legen murbe; ba Religion und gemeinschaftliches Intereffe es nothwendig machten, Die Er neuerung einer Milang swifden beiben Staaten micht gant aus bem Gefichtspunkt ju verlieren. Diefe freunbichaftlide Menferung

Meuferung bes Ronige bon Grosbritannien ift aber ju fpat gefommen, und bie Gilfertigfeit, mit melder ber Milians traftat mit Frantreich abgeichloffen morben, bet jeben Gins bruct biefer Declaration bes Ronigs unfraftig gemacht. -Der herr Webftarthalter befand fich Ende Devembers noch su Loo mit Geiner Kamilie, und es batte auch noch nicht bas Unfeben, bağ er fobalb nach bem Saag jurud febren murbe, obnerachtet ber größte Theil ber bafigen Burgerichaft, ju großem Dievergnugen bee Magiftrate und ber Staaten pon Solland, eine Bittidrift jur Rudfebr, an ben Dringen unterjeichnet hatten. - Die Staaten von Sollaub haben auf bas im porigen Stud befindliche Schreiben bes Ronias bon Prenffen, megen ber Sache bes herrn Erbfatthaltere in ben ehrerbietigften Ausbruden geantwortet. Das Schreiben ift ju weitlauftig um in biefem Stud abgebrucht merben ju fonnen : wie merben es nachftens bem Bortefeuille einverleis bent. Der Inhalt ber Untwort geht überhaupt babin : baß bis legt bie mirflichen Borrechte bes herrn Erbffatthalters nicht im geringften beeintrachtiget worben. - Die Refolution, melde bie Staaten von Solland megen bes Rommans bo ber Sagger Garnifon genommen, ift febr merfmurbig, und age nicht ju Gunften bes Dringen von Oranien abgefaßt.

#### Defterreich.

Rach geschlossenem Frieden mit Holland, bemuht fich nun ber Raiserliche hof, die Grenzberichtigungssache mit ber Pforte abzuschlüssen. Da aber die Forderungen des Raissers den Ottomannen noch zu ftark scheinen; benn dieser verlangt nicht nur einige Striche Land, sondern auch zwei Festungen, die den Turken nicht gleichgultig sind, so ift die Unterhandlung in dieser Sache noch nicht welt gedieben. — Der neue mit Außland, auf zwölf Jahre abgeschlossene Sandlungstraktat raumt den Unterthanen beider Machte

gegenfeitige Bortbeile ein. Wir merben, fobeb um fannt ift, Das michtigfte bavon im Muszuge mittige Megen ber Reichetagogeschäfte, und ab bir be Taufchfache berührt werben burfe? - mein tel eines Romifchen Ronigs, und ber Bermablung ber be Blifabet, muß man bie Bufunft abmarten. Red bil ften Babricheinlichfeit, barf man auf Die Beibebelm Friebene hoffen; nicht ju gebenfen, bag bie gribt pens gegen einander giemlich abgewogen find; fi bi gefunde Bolitif und Philosophie an ben meiften Dit Dherhand, und die Erfahrung giebt es: bag man bat terhandlungen, mit weniger Mufwand, und mit @ bes Menichenblute, auch Gachen beenbigen fon. Raifer bat noch febr viet in bem Innern feiner ein thun; befonbere in Ungarn; wo bie Biberfpenflion beimtich noch felten find: ja fie haben fich feit ber lein mort bes Raifers, bie ben Magnaten ertheilt murbe, meid für ben Rarbinal Migagi verwenbeten, noch vermebrt. Unggrifden Stanbe fellten untern anbern auch vor: b Farbinal ale Bifchof von Baten ein Ungarifcher III. redre , und baft ibm fein Bifcofthum nicht ohne Ein gung ber Stande genommen werben tonnte. Det antwortete bierauf: "und ich bin Ronig von Ungern weis mas ich mit meinen Dagnaten gu thum babe." Antwort, melde bie Ungarifden Dagnaten, Die ne rem Grepheitefinn feine Stlaven ju fenn benten, febr gebracht bat.

#### Ruglanb.

Da ber Ruffisch Raiserliche Gesante gu London, Befehl feiner Souveraine, bem Könige die Erkidrun than: baf alle Gerüchte, welche ausgesprengt worden ob die Mishelligkeiten zwischen Aufland und ber Pferi

gefliegen maren, bas es jum Musbruch eines Rrieges en werbe, pollig ungegrundet maren ; fo muß bas Du= n allerdinge biefem Glauben beimeffen, und nicht ern: bag es fobald jum Bruch swiften beiben Dachten en burfte. Rufland bebarf aus mehr als einer Urfas or ber Sand Rriede mit ber Pforte. Ein Rrieg mit Macht, murbe nothwendig allen Ginbruct, ben feit r Beit biefe Monarchie im Deutschen Reiche macht, den . und benn find auch alle Rolgen , bei ben gu meite gen Brengen bes Ruffifchen Reiche, ju beren Befegung Sicherung, Die ungeheure Urmee faum binreicht, nicht r voraus ju feben : und es ift faft juverlakig, bag Ruß= im Jahre 1785 , nicht fo ju furchten ift , ale ce im Jahs 6 mar, ba biefe Monarchie noch nicht, wie test, fo e Reinde und Mufrubrer im Diten batte. - Durch Interwerfung bes Emiretifchen Czar David, bat Die Monarchie einen neuen Bafallen, aber auch mit Stof ju neuen unangenehmen Sanbeln erhalten. ber flotte gu Bronftadt mirb ber britte Theil bes olfe biefen Winter uber am Bord ber Schiffe und im behalten merben; bie abrigen befommen auf pier Dos trlaub; allein fie burfen bas Reich nicht verlaffen, und en ju Ende bes vierten Monate wieber bei ihren Schife efcheinen. Das übrige aus biefem für une fest fo merte igen Reiche theilen mit, folgenbe von guter Sand ers

euefte ungebrudte Machrichten aus St. Petersburg vom iften Gept. 1785.

3m fünftem Stück des hiftor. Porrefeuille, vom Jahre, wurden einige die Ruffische Armee betreffende Nachen mitgetheilt; etwas wollen wir jur Ergänzung noch hiusen. Die ganze Ruffische Armee, nur nicht die Gardenenter, auch nicht das Grosfürftliche Kurafierregiment, istor, Portef. 1785. 12. St. Ff

bekommt jest die neue Uniform und Ammunition, welche in angeführten Stud bes Porteseuille beschrieben iff. Gen ben meisten Keldregimentern sieht man schon die Köpfe der Schdaten beschoren. Aber die große Vermehrung der Armee mit 40,000 Mann, welche die Kaiserin in einer Ukase zwehniget und wirklich anbesohlen hat, ift noch nicht anze sangen, auch noch kein neues Grenadierregiment aus den beziehem Musquetierregiment befindlichen Grenadierkompagnien errichtet worden. Man hort sogar noch nichts von einer zur Ergänzung und Vermehrung der Armee erforderlichen Ketrutenanshebung.

In vericbiebenen auswartigen Beitungen ( und felbit im biftor. Dortef.) bat man bie Dadricht gelefen , bag in liefe land ein ansehnliches aus vielen Regimentern beffebenbes Rorps Ruffifder Truppen , befindlich fep. Dichts ift unger grunbeter ale biefes Borgeben. Da bie bafigen Bauernia Sabre 178 ; in einigen Gegenben eine Urt von Muffant ere regten , bat man ein Daar Regimenter babin maricbiren lafe Die guverläßigften Berichte aus Liefland, verficen fen. einftimmig, bag in ben bafigen Beffungen faumt fo viel Gelbaten verhanden find, als bie Befegung ber 2Bachen erfore bert. In Lief: und Ebftland jufammen mochten jest etma funf Regimenter fichen. Die bort befindlichen Barnifon bataillonen verbienen faum eine Ermahnung, ba fie großten theile aus abgelebten und von ben Gelbregimentern ausges fchloffenen Invaliden befteben. Es ift alfo febr poreilid. wenn einige Politifer aus ben vermeintlich in Liefiand bes findlichen ansehnlichen Storps, auf allerlen friegerifche Quisfichten und Abfichten bes Ruffifchen Sofes, einen Goln? machen, und mobil gar baben bie Bermehrung ber Motte mit in Unfchlag bringen, an welche ein benachbartes Reich jest mit Dachbrud zu benten fcbeint. (Man febe auch Die folgende Beite 780).

Die Aufficen Grauzen langft ber Oftfee, werben jest mit Strandreutern befest; nicht etwa wie furzsichtige Leute sich einbilden, um jedes feindliche Schif bev einer versuchten Landung sogleich zu entbecken, und durch Feuer schnell ein Zeichen zu geben; sondern blos um dem Schleichhandel Einzhalt zu thun. Diese Leute koften der Krone sehr viel; es werden hin und wieder am Strand Sauser für sie erbauct, sie keben unter hinlanglich besoldeten Aussehern, und bekommen sämmtlich einen guten Sehalt. Db durch sie allet Unterschleif völlig könne gehoben werden, das muß die Zeit lebren.

Die Raiferin bat gant neuerlichft bent gefammten Rufs fifchen Abel, und allen in ihrem Reich befindlichen Burgern. gwo gang ausnehment wichtige und vortrefliche Ufafen ober Gnabenbriefe ertheilt, melde von ben mobithatigffen Rolgen fenn merben. (Bermuthlich werben fie burch Ueberfenungent and in Deutschland befannt. Gie wortlich in bas biftor. Dortef, einzuruden, erlaubt ber Raum nicht; und furge Musinge murben unfre Lefer nicht befriedigen). Bermoge biefer Ufafen wird es nun Dannern, Die fich wohl verhalten. nicht fchwer fallen, ben Abel auf ihre Familie gu bringen. Gelbft ber angefebene Burger fann, wenn er eine murbige nachkommenichaft bat, in ber britten Generation bagu ges langen. Bielleicht richtet nitn unfre große Mongrchin auch einen bulbreichen Blick auf bas Schickfal ber in ihren weits lauftigen Staaten befindlichen Bauern, ble feit langer Beit größtentheils leibeigene find. Gur bie Kronsbauern ift immer einige Gorge getragen worben; aber bie abelichen Bauern haben fich oft einem uneingeschrantten Billfubt ibs rer Erbberren, fowehl in Unfebung ber Beftrafungen als bee Frohndienfte und Abgaben, ausgefest gefeben. Die Leibs eigenschaft gang aufgubeben, und ihnen eine vollige Frenheit einguraumen , mare vielleicht jest noch ju frub , fonnte leicht In Grechheit ausgrten, und theile bem Reich gefdhrlich, theils Fff 2

bem Abel in feinen alten Rechten febr nachtheilig merten Aber burch Ginfchrantung bes Billführe, burch Beftimmung einer gulafigen Souegucht, burd mehrere Gleichheit in Es bebung ber Abgaben ober Frobubienfte u. beral. tann bef Loos ber abelichen Bauern eben fo erträglich merben, all et fcon ben ben Rronebauern bieber gemefen ift. offentliche Giderheit und allgemeine Rube fcbeinen enblid eine bobere Berfugung ju erheifchen. Coon oft bat ba Millführ, ober ein baber enfprungener Mieverfrand, mandt Unruben veranlagt, wie bie neuern Auftritte fomobl in Lieb land, ale in andern Ruffifden Provingen, berprifen. Ge murben por nicht gar langer Beit, in einer Wegend ber Wiet tomiden Statthaltericaft bie Bauern febr unrubig, und perubten große Quefchweifungen, ba ibr Berr, welcher eint Rabrit angelegt batte, fie gwang, einige neue Grobnbimit baben ju verrichten. Dan fabe fich genothigt, Golboten gen ben gufammen gerotteten rebellifchen Saufen anrudas laffen, meben viele theile vermundet, theile erfchoffen ben noch die Rabeleführer gefnutet und verfchidt murben. & erlitte ber Bert, melder etwas ju geminnen boffte, eine betrachtlichen Berluft an feinen Erbunterthanen.

Daß jest Rufland von keiner Seite einen Angrif the Rrieg befürchte, zeigen alle Umfidnde auf das deutlichte. Benigstens wurde man sonft ernstlich an die Ergänzung mb beschlossene Berntehrung der Armee denken, und schon ict damit den Anfang machen. Aber man merkt überdaut nicht die geringste Bewegung; obgleich auswärtige Zeinrugen bald bier, baid dar Russische Truppen marschieren und die Gränzen besegen lassen. Man scheint hier von der langen Fortdauer des Friedens ganz überzeugt zu sepn. Sie daber denkt man eben nicht lebhaft an die Anlegung neuer Gränzvestungen in denenjenigen Provinzen, welche ganz neuer ich mit dem Reich sind verknüpset worden. Die alten Be

flunges,

ftungen, welche vormals an ben Granzen befindlich waren, aber nun burch die neuen Erweiterungen, weit davon absliegen, icheint man jest nicht sehr zu achten. Ware ein Kries zu befürchten, so wurde man sie in vollfommenem Bertbeis digungestand erhalten, um sie als baltbare Platze brauchen zu können, in welchen immer ein gehöriger Borrath von Kriegsbedürfnissen und Magazinen für die Armee, zu sinden ware; ober wohin sich dieselbe ziehen wurde, wenn es einem feindlichen Kriegsbeer einmal glücken sollte, sich von einer Granzvestung Meister zu machen.

Die Witterung ift biefen Commer binburd, in manchen Ruffifden Provingen febr fonberbar gemefen, fonberlich bas ben baufige Regen und Mangel an Barme, manchen Nachs theil erregt. Sier in Derersburg, mo es fonft bes Commers überaus beiß ju fenn pflegt, giebt es Saufer, beren Gtubens ofen, wenn man bie Tage genau jufammen rechnet, taum einen Monat ungebeigt geblieben finb. Bas fur eine Bits terung, wenn man im Jahr eilf Monat binburch gebeigte Simmer bewohnen muß! Ruch bas Getraibe iff in manchen Gegenben mislungen. Mus Bief- und Ebiland, melche fonft Rornfammern beifen, geben banfige Rlagen ein. 3n einigen bafigen Begenben bat man bie Roggenfeiber im Frubjabr mit Berfte befden muffen ; und mo Roggen fand, befürchtete man , daß er ben ber ambaltenben Daffe auf bem Reib ausmachfen murbe. Um Gaattorn follen viele Moele bofe und Bauern berlegen gemefen fenn ; baber bat bie Rais ferin befohlen, baß ben bafigen Rronebauern ber benotbigte Saatroggen aus ben Rronemagaginen, auf funftige Biebergabe mußte porgefcoffen merben.

Als ber Auffische hof ben gangen Staat ber Saporos ger, ober wie fie von anbern genannt werden, ber Sapos rower Rafaken, vor etlichen Jahren aufhob, fo vertheilte man zwar viele von ihnen, die bazu Luft bezeigten, unter die

Sff 3

Regimenter , ober machte fie ale Bauern anfaffig : boch a ein anfehnlicher Theil von ihnen über bie Brame in bat ? fifche Gebict. Berichiebene von bort ber einlaufenbe De richten verficherten icon por einiger Beit, bal bie Dun ihrer giemlich überbrufig maren , well biefes luberliche Ge bel allerlen Musichmeifungen begebt, Rauberepen per und öftere Rlagen verantafit. Go follen biefe bes Rei gewohnten Leute, auch manchmal fleine Ginfalle in nachbarte Ruffifche Diffritte gewagt, Dorfer quegeplinb und Bermuftungen angerichtet baben, fonberlich mo fie feichten Stellen leicht burch ben Bug fegen fonnen. fie mertten, baf bie Turfen ihrer überbrugig find, ober n weil es ihnen felbft bort nicht mehr gefallen wolte. fo entid fen ue fich, ihren Unfenthalt abermale ju veranbern. richteten fie ihre Mugen auf ihre alten Wohnftellen im ? fifchen Reich. Dan fagt, fle batten fich beemegen gen bet, um ein Stud von ihren vormaligen Beffeungen m ten, oud von einem angeschenen Ruff. herrn bie gefuchte laubniß, ober eine Urt von Utafe erhalten, aber als einiget ibnen einen Berfuch berüber ju gieben machten, balb geme baß bie Unterbefehlehaber auf Erpreffungen bachten: habe fie auf ben Entichus gebracht, fich mieber gurud in ben, und in den Defferreichifden Staaten Schun und Muin halt ju fuchen. (Daß etliche Canfenbe von ihnen wie babin gefommen finb, und fich gemelbet baben, meie fcon aus ben Zeitungen.) Rufland brancht freilich fchen, und fann fie vortheilhaft anfegen : aber biefe Refe werben fdweelich in Ordnung ju bringen , ober barinn ju bolten fenn, man mußte fie benn gaus vertheilen, und m Megimenter freden. Es ift alfo eben fein großer Berluft bad Reich, wenn fie fich nicht wieber bier nieberlaffen. Dachfommenfchaft mag bereinft vielleicht brauchbare Um thanen geben; und in fo fern fann fie leber Staat mus wenn erf Ordnung unter ihnen wird eingeführt fenn.

St. Perereburg ben iften Oct. 1785.

Nummehr ist endlich die Utase erschienen, darfun die Reskutenlieserung andesohlen ift. Bon 250 männlichen Köpfen (sie mögen bekanntermaaßen alt oder jung sepn) muß ein Kerl gestellet werden \*). Den Russ. Kausteuten hat die Kaisserin schon durch eine vorgeraumer Zeit gegebene Ukase erstaubt, und es jezt wiederholt, daß sie für seden Rekruten den sie liesern müßten, 500 Rubel bezahlen konnen; doch sieht ihnen auch frei, anstatt des Geldes Leute zu siellen.

Alle aus ber Krim einlaufende Berichte versichern, bast bie basige Seemacht immer ausehnlicher wird; wie denn bie Raiserin von Zeit zu Zeit beträchtliche Summen dazu ausstahlen läst. Auch fängt schon der Handel dort an ausgesbreiteter zu werden; und die Zahl der Juwohner vernichtt sich täglich. Städte die bisher saft leer fanden, oder wo etswa nur einige Truppen sich aushielten, haben nun schon Beswohner. Und in Kassa oder Feodosia, wo man außer den Soldaten keinen Menschen gesehen har, sindet man nun einnen angenehmen Umgang. Sogar werden dort schon öfters Balle gegeben, nachdem einige verheitathete Civilbedienten bahin gezogen sind.

Am westen September, als am Krönungsfest, hat bie Raiserin eine Menge Wolodimir- oder Wiadimirorden ausgetheilt, als besten Teit zugleich mit begangen wurde. Auch ein Paar bekannte Gelehrten bekamen biesen Orben, namlich ber Kollegienrath Pallas, und der in Moskow besindliche Hofrath Stritter, beide von der vierten Klasses aber der Etatsrath und Leibchirungus Reichen von der deitten Klasses. — Gegen den erwähnten Pallas bezeigte sich die Kalsserin nicht lange vorber noch auf eine andere Art sehr gnaschen

<sup>\*)</sup> Diefe Bermehrung burfte nach ben beften Berechnungen 36,000 Mann betragen.

big. Er hatte ein Naturalienkabinet gesammelt, bas wege seiner schönen Erzstuffen von Kennern auf mehr als 12,00 Rubel geschährt wurde. Er sand Gelegenbeit, basselbe be Kaiserin jum Gebrauch ber kleinen Großsütsten anzubieta und erhielt daher Besehl, ein Berzeichnis bavon einzuh fern. Er that es, und soberte dafür 15,000 Rubel. In den Umschlag schrieb die Monarchin ungesähr folgende Ber eigenbandig: "Derr Pallas versieht sich auf die im Berzeic niß b sindlichen Sachen sehr mobl, aber desto weniger v das Nechnen: er hat 15,000 Rubel gesobert, und Ich gibm gern 20,000 Rubel, wenn er bamit zufrieden is, u. s. w.

### Brofbritannien.

Die Tare bes frn. Pitt auf die Rramlaben ift noch im ber Gegenffand ber allgemeinen Erbitterung im Lande, und Oppofitionspartei ergreift biefe Belegenheit mit Begierbe. Minifter verhaft ju machen. Die geinbe bes Minifters bei auch burch ibre Bemubungen fo meit gemirtet , bag ein b fe ber fonft gerabe und offentlich banbelnben Engelanber Mruchelmorberifchen Anfchlag faßte, ben Derr Dirt in tob Er murbe, als er vom Lord Mavorichmaufe Abende foat Saufe fubr, von einer Parthei Bofemichter angegriffen, einer berfelben that mit einem Birfchfanger einen fo gen tigen Dieb nach ibm, baß er einen bon ben Mufrubrern Ratt bes heren Witt, bem ber Streich jugebacht mar, ba tobtlich vermundete. Der Bagen bes Miniftere und fe Bebiente murben von Roth und Steinen gang untennt gemacht. - Die öffentlichen Papiere fleigen lest auferorbe lich ; die bren Procent confolibirten find bis ju 70 pon ci Die Sohe gegangen, meldes ber Bermaltung bes Deren I nothwendig vielen Glam geben muß ; fo febr aud feine & be barüber erbittert find. herr Ditt bat von ber Die nalfchulb, Die fich nach ben legten genauen Berechnungen

240 Millionen belief, bie idhelich mit 9 und eine halbe Million ju verziefen find, zwer Millionen abbejablt; und nun fangt man an ichon auszurechnen: wenn ? Die Nationalfchuld gang burfte abgetragen fepn, etwa ums Jahr 1893. —

### Treland.

Die Porthel bes Minifters scheint zwar fidefer zu werben, und herr Pitt boft noch immer, ein gewisses handlungseinsverftandnis zwischen diesem Königreich und Engeland zu Stansbe zu bringen, allein die sogenanten Patrioten wirken noch immer zu fraftig dagegen, welches um so mehr zu verwundern ist, da die Borschläge des herrn Pitt für Ireland wirklich portheilhaft waren. Jest wollen die Irelander selbst Schiffe zum Kischang auf Terrenenve ausrusen, welches zwar für sie sehr einträglich, allein für die Engelander eben so nachtheilig sehn durfte-

### Morbamerita

if bis jest noch immer in einem Buftanbe ber Unarchie. Une fichere Einfunfte ju ben nothwendigften Musgaben bes Staats, Ungehorfam und übel angebrachter Sang nach ganglicher Freis beit von Geiten ber Einmobner, und bie anhaltenben Reinbs feligfeiten ber Indianer, machen ben Rongreß viele Gors gen, ber ben bem beften Billen und jur Musführung ber meifeften Maadregeln feine Dacht in Sanden bat. Die Sand= Inng biefes Freiftaate mirb pon ben Barbarifchen Geeraubern febr gehindert ; boch mirb nachftens, burch Gpanifche Bers mittelung, ein Friebenstraftat mit bem Raifer von Daroffo au Stande fommen, welches bem Sandel nach ber Mittels lanbifden Gee febr portheilhaft fenn murbe. Der Staat non Benfplvanien bat wieber verschiebene neue Muffagen auf frembe Baaren und Schiffe gelegt, Die Rationen ausgenome men, mit welchen ber Freiftaat Sanblungstrafte bat; eine Einrichtung, Die eigentlich jum Dachtheil ber Brittifchen Sanblungeleute getroffen murbe.

sifs

Sranfreich.

Der Ronig bat nun am joten Dovember ju Rontaineblem bie Alliang mit Solland unterzeichnet, nach welcher bette Theile fich verpflichten : "fich einanber ju Baffer und ; Lande beigufteben." Best arbeitet bas Rabinet an einen Sanblungstraftat mit ber Republit. - Der Zob bes Sm joge von Orleans wird unter ben genealogifchen Rachrichm naber angezeigt. -

Das Parlement unterfucht bie Cache bes Beren Rathi nal, Dringen von Roban, Die noch immer febr vermidell ift. Die Teinbe bes Rarbinale wollen gmar Die Berruttung feiner Tinangen ale einen Grund jur Donlichteit eines Unfcblages benugen, allein alle Rechtschaffene fprechen bet Rarbinal eines miffentlichen Sanbels fren. Diefer Din lebte übrigens bei feinen großen Ginfunften febr prachtie: fib genbelleberfegung eines Briefes aus Strasburg wird vieleit! unfern Lefern nicht unangenehm fepn.

Musquit eines Briefes von Strasburg vom jeten Sot 178c, betreffend des Aardinal Roban, berühmm Chinefifches Biosque.

Die Gache bes Rarbinale verfchlimmert fich je mebr und mehr; man hat einen Theil feines Sausmefene verminben und ju Gaverne (Jabern) Befehl gegeben, feine Pferte, Equipagen u. f. m. und fein Riosque ju verfaufen. berühmte Riosque, welches man unvergleichlich nennen tonnte , wird in bem nehmlichen Augenblid aufgegeben , ma man auf ben Punft mar, ce ju vollenben. Beil ich qui biefen Artifel gefommen, fo mill ich verfuchen, ibnen eine Thee bavon ju geben, fie wird fie ben einem Umffant inte refiren fonnen, wo nichts, mas ben Rarbinal betrift, gleich guttig ift.

Saverne ift ein Landhaus; mo bie Bifchoffe von Gtrab burg gewöhnlich ju refibiren pflegen. Diefe fleine Statt

liegt am Juf eines Geburges bes nehmlichen Namens, in welschem man eine prachtige Strafe, ein Meifterftud, bas ber Romer murbig mare, angelegt hat; fie enthalt schlechterbings nichts merkwurdiges; aber ber Bezirk bes Schloffes, ber Garten und bes Parfs bes Fürft-Bischofs verdient bie Ausmertsamkeit ber Neugierigen.

Nachdem man einen ziemlich großen Plat, einen Sof, ber mit den Ueberbleibsein eines alten Schloffes und eines Gebaudes, welches man an der Gartenfelte nen aufgeführt hat, juruch gelegt, tommt man auf eine Terraffe, wo das Auge von ber Schönheit eines fehr breiten Kanals, ohngefähr eine halbe dentsche Meile lang, überrascht wird: Man findet in ben Europäischen Garten kein Königliches Saus, welches ihm gleich gestellet werden tonnte.

Den hobraulischen Mechanismus bemerkt man bier nichts Simple Schleusen werfen bas Baffer eines fleinen Fluffes in bas Bette bieses Ranals, ber mit vieler Runft angelegt ift. Sieben Damme, bie eben so viel Cascaben in bie Lange bilben, veranbern auf eine angenehme Art diefes Baffers behaltniß, welches von jeber Seite mit mehreren, schonen Bugangen geziert ift.

Am dußersten Ende diefes Kanals und in der Mitte bes Bafers, erhebt fich ein Sebaude, deffen Form überaus ans genehmist. Wenn man beniWeg bahin macht, begegnet man brei Ubleitungskandlen zu den brei letten Wasserbehaltnissen, mit doppelten Schleusen sehr tunftich gemacht, um diesen Kanal, ohnerachtet der Wasserfälle, schisbar zu machen. Ich habe vernommen, daß diese Werke, die im verwichenen Jahre angefangen worden, bis an das Schloß fortgesett wers den sollten, um auf einer Gondel vom Chinesischen Kiose que, von welchem ich so eben reden will, abs und zusahren zu können.

Made

Nachdem man ohngefähr eine balbe Deutsche Meile m ruck gelegt hat, kommt man an ein zirkelrundes Wasserb baltnis von einer beträchtlichen Größe, auf bessen Rimi punft man vor funf oder sechs Jahren die Insel anlegte, m welcher bas Riodque fiebet. Diese Insel hatte 50 Toisen in Diameter. Auf der Mitte bes festen Landes erhebt fich m prächtiges ppramibalisches Gebäude in Edinessicher in welches is Doisen in der Vorderseite und eben so viel, ete weniger hohe hat; die zwen ersten Stockwerke find von über das dritte, mit abgestumpsten Seiten, fleigt ein Bam dere mit einem Sonnenschirm bedeckt empor.

Imei und dreifig Saulen bilden in einer schonen hie wei offene Saulengange im gangen untern Bezirk. Die Saulengange sichten burch vier ziekelrunde Thuren zu einen sehr schonen Gaal mit abgestumpsten Seiten, welcher mier Kabinetten geziert, und beren Eingange mit Saler geschmudt find. Dieser prächtige Saul gehet durch bem Stockwerke; man vermist schleckterdings nichts in Absiet der Semälde, die über alles Lob sind. Es ift nicht lane ber, daß ich mich zu Saverne besand; ich mar neugierig in die obern Etagen zu steigen; vier Treppen von außen an im Saul in den Saulengangen angebracht, schienen mit viet seit genug, um mich denenselben anzuvertrauen.

3ch war unschlußig zwischen ber Wahl einer Leiter, ba an ber Cerrasse ber erften Etage angebracht war, und ba von sesten Sichenholz gebauten Treppen von einer schines Greite: die Lange ber einzelnen Stusen ohne Baum noch Unterlage, ist merkwurdig: die Kuhnheit der Erfindung und der Ausführung, die bis bahin unbekannt war, machte mich zittern. Mehrere Arbeiter die gam dreist auf und absing gen machten mir Muth; ich war indessen sehr zufrieden mit sesten Juf die erste Etage zu erreichen; sie ist gam; durchten chen, mit vier Kabinetten gleichsormig geziert, mit ein Soulen

789

engangen und 26 Saulen mit einem langlichrunden in, der im ganzen Umfang dieses großen Saales und der ffe von außen hervorraget. Ich wollte noch höher gesich bemerkte eine kleine Treppe, wie ein Kacher gesund in der Mitte eines der Kabinetter ber obere Theil ber verschlossen.

sie Stufen biefer Treppen schienen mir an eine ziemlich Are obne Unterlage noch Stuge angeleint zu seyn; rsuchte berauf zu fleigen, ich konnte es aber nicht; mele rube machte die Zuschauer lachen. Ich wandte mich ien von den Arbeitern, er kam sie mir zu öffnen, iner sie ganz leicht um ihre Are brebete, als ich oben war, ch sie sich selbst wieder zuschließen, und ich begrif nun zusammenhang des Baues dieser schonen Maschine, die einzige in ihrer Art betrachtet werden kann. Die Etage bestehet in einer länglichrunden, außern sehr n Terrasse.

vie Partie, die über bem großen Saal ift, kann nicht eingetheilt fenn. Man fiebet daselbst seche Stud von berschiedener Form, eines immer angenehmer, als bas . Vier, nach den vier abgestumpften Seiten, offene ette find außerhalb mit Saulen geschmudt; in der ift ein kleiner runder Saal, der sich in ein Gewölbe, welches die Hohe dieser Etage und des Dachs mit ebenfalls runden Desnung ausmacht, die mit einem i Sonnenschiern, der das Gebäude schließt, bedeckt ift.

tan fleigt vermöge einer Leiter weiter, an deren Stelle Treppe, wie ein Fächer, die fich um ihre Are breht, o, wie die, von der ich gesprochen habe, kommen foll. diesem Sonnenschirm ist eine dritte Terraffe mit einer n Bank um die Desnung herum: dieser Belvedere ist, l in Absicht seiner Höhe, als auch durch die schönen hten, die er darstellt, einer der angenehmsten. Die

Arbeiter

Arbeiter flopften febr fiart, und ich bemerte eine Centel. bewegung, bie mich bon dem guten Bau und ber gefiehlt biefes Gebaubes, welches von holg ift, verficherte.

### Spanien.

Der friebe mit Migier , welcher fur bie Sanblung un Rifcherei an ben Ruften biefes Reichs boch fo nothwendirit. hat noch nicht ju Stanbe gebracht merben fonnen, abalita felbft ber Raifer von Daroffo Migier bagu greingen und jett feiner Schiffe por bie Safen ber Migierer, nan ibre Sanblunt und Bufubr ju binbern, legen will. Daroffo icheint if überhaupt febr freunbichaftlich gegen Spanien gefinnt micon benn es bat ben Unterthanen biefes Reiche, mit Musichlich fung aller übrigen Rationen, Die Musfubr bes Morne mit Ranben, Die auffallend! Menfchen Die wir Barbaren nem nen, find boch fo feifig und flug, micht nur fur fich felbe binianaliche Lebensmittel ju bauen, fonbern auch noch rist Heberfluß bavon bervorzubringen, um Sanblung bamit be ben ju fonuen - und ber fich fo meife buntenbe Granin iff ju trage, bas erfte Beburfnie bes Lebene fich felbit ju mit Schaffen. - Die Unruhen in bem Spanifchen Gubamente werben immer bebenflicher, mogu bas Dispergnugen ibr bie Regierung befondere beiträgt : baß alle eintranliche @b Ien mit Europaifchen Spaniern, und gar feine mit in gebobrnen bejegt werben.

### Italien.

Denedig fest zwar die Feindseligkeiten gegen Tunis ferti allein die Prorte hat den Gesanten der Republik zu Konflantinopel erklaren laffen: daß die Republik unverzüglich Friede mit Tunis schliessen möchte, widrigenfalls werde sie allen Schaden, der daraus für Tunis entstehen wurde, erseun muffen. Diese Erklarung fest Benedig in Berlegenbeit, und die Barbaren werden sich lest zu feinen bluigen Friedeut-

Bebingungen verfteben wellen. — Wegen ber an ben Untersthanen ber Republit verübten Graufamteiten von Seiten bes Pafcha von Stutari hat die Pforte noch teine Genugthung gegeben, auch find die welche das Gebiet der Republit überfalten hatten, nicht bestraft worden.

Folgende Stelle aus der zu Rom gedruften Jeitung von 26. October verdient um so eher hier einen Plaz, da man uns in Teutschen Blattern, mit dem Schatten des Zesultersordens, und mit dem Popans von daber überhandnehmenden Ratholieismus iezt schrecken will; "Nachdem sich in öffentzlichen Blattern das Gerücht verdreitet hat, als wäre es mit Pähflicher Einwilligung geschehen, das von den widerspenfrigen Eriesuiten der vor einigen Monaten zu Poloze versterbene angebliche (Supposto) Generalvifar zu dieser Stelle ernannt wurde; so mussen wir hier zur Steuer der Wahrsbeit wiederholen, daß in dem gegenwärtigen Jalle, die vorgebliche Einwilligung des Pahils eine durchaus erdichtere Sage sey, wie wir sie auch schon vormals sur eine solche ausdrüflich erkläret haben. "

### Polen.

Der junehmende Geldmangel, und die Unbequemlichkeit auch wohl ganglicher Mangel bes Abfanes maucher Produkte, nothiget die Groffen diefer Nation auf Auswege jum Berbauf berfelben ju tenken. Auf Ansuchen bes Prinzen von Maffau: Siegen if von ber Republik ein Commissair ernannt worden, um mit den von den bevoden Raiserhöfen abgesanten Sachverständigen die Schiffarth auf dem Oniester ins Schwarze Meer, die noch immer sehr gefährlich ift, zu untersuchen.

### Deutschland.

Die von bem Berliner Sofe ben Teutschen Reichefurfen angetragene Vereinigung jur Erhaltung bes Reichefpfteme

Arbeiter flopften fehr fiart, und ich bemertte eine Centel. bewegung, die mich von dem guten Bau und der Befieht biefes Gebaubes, welches von holy ift, berficherte.

### Spanien.

Der friede mit Algier , welcher fur bie Sanblum : Rifcherei an ben Ruffen biefes Reichs boch fo nothwendis bat noch nicht ju Stande gebracht merben formen , obela felbft ber Raifer von Marvito Allaier bagu amingen und in feiner Schiffe por bie Safen ber Migierer, um ihre Sanble und Bufubr ju binbern, legen will. Daroffe fcheint # überhaupt febr freunbichaftlich gegen Spanien vefingt mion benn es bat ben Unterthanen biefes Reiche, mit Musion fung aller übrigen Dationen, Die Musfuhr bes Morne que fanben. Wie auffallend! Menfchen bie wir Barbaren pi nen, find boch fo fleißig und flug, nicht nur fur fic fic binlanaliche Lebensmittel ju bauen, fonbern guch ned im Ueberfluß babon hervorzubringen, um Sandlung bamit m ben ju fonnen - und ber fich fo meife buntenbe Com ift ju trage, bas erfte Bedurfnie bes Lebens fich felbit ju m fchaffen, - Die Unruben in bem Spanifchen Gubamm merben immer bebenflicher, mogu bas Dispergnugen i Die Regierung befondere beitragt : bag alle eintragliche Ien mit Europaifchen Spaniern, und gar feine mit to gebobrnen bejest merben.

### Italien.

Venedig fest zwar die Feindfeligkelten gegen Cunis fert allein die Piorte hat den Gesanten der Republik zu Konfin tinopel erklaren laffen: daß die Republik unverzüglich Friedmit Tunis schliessen möchte, widrigenfalls werde sie alm Schaden, der daraus für Tunis entstehen wurde, erfett muffen. Diese Erklarung fest Benedig in Berlegenheit, wie Barbaren werden sich sest zu keinen billigen Frieder

mabricheinlich feine meitere Rolgen nach Wiener Drüfung ift bei Deder in Berlin brudt worden : "Beannvortung der ; tommenen Drufung u. f. m. " bie auf geigt: baß ber Biener Sof ein foldes ? ben porbandenen Sausvertragen und Rr babe in Borfchlag bringen follen. Die merfmurbigften, bieber ungebruften Aften bent ber benben Monarchen im Sabre auch ber Bormurf einer von Ronial. Dre ten funftigen Bertaufdung ber Frant bie laufin abgefertiget. - Die Gdrift Bemmingen in Bien " leber Die Ro giagion gu Erbaltung bes Reichefrft nach einem pompofen Gingange, in vice 2 von bem Uriprung bes Gerüchte, bag fung in Gefahr fen; von bem mas biefer lich feon fonnte; \*\*) von bem Ginfluß bes Baierichen Mreifes gegen ben Bui

<sup>\*)</sup> Diefe Prufung ber Urfachen einer Affe bes Reichefiftente, welche in Der Er nial. Majefidt von Preuffen au D

Gentiche Reich haben tonne : bon ber Milogiagion jur Er-Baltung Des Reichefpfteme. - Die gange Bemubung bes Berf. gebet babin: Die Bulaffigfeit ber Mustaufchung fur feinen Sof ju beweifen und bas Teutiche Reich miftrauifc gegen bie Patriotifchen Abfichten Friedriche gu machen, Mus Diefem Grunde bemubt er fich, fur ben mabren Bewegungsgrund von Ronigl. Preuff. Geite, bas Intereffe Teutschlands, bas Drivat : Intereffe Dreuffens untergus fcbieben, und mit vielem Mufmanbe ju beweifen : bag bas Intereffe von Teutschland und jenes von Preuffen nicht eis nes, und eben baffelbe fep. Geine nichts beweifenbe Declamagion fan aber nicht viel Ginbrut machen, und noch meniner einem benfenben Lefer ben richtigen Gefichtenunfe perruden. - Die bei Rothe in Bera gebruften .. Betrachrungen über das Bleichgewicht von Europa und Teutiche jand in Rutficht auf ben Umraufch von Baiern "find mar nur politisches Raifonnement, ohne Data und Beweife, ben Staaterechtlichen Gegenftanb betreffent; auein boch immer fur viele belehrend und unterrichtend, um bie folgen bes entworfenen Caufches beurtheilen ju fonnen.

Der Konin von Dreuffen bat burch einen unter bem 2 October ausgefertigten Anwartungs und Mitbelehnfchaftes Brief, auf bas Befuch Gr. Durchl. Friedrich Muguft, Bersone ju Braunfchweig und guneburg ic. bem legigen vierten Cobn bes iestrenierenben Beren Berjogs, Rart Will belm ferdinand zu Braunfchw. und Luneb. friebrich Wilbelm, Die eventuelle Mirbelebnichaft auf bas fürftens einft ber lest regierenbe Berjog bon Dels, und ber Bergog Triebrich Auouft gu Braunfcmeig und Luneburg, obne ebes liche Leibeserben mannlichen und weiblichen Gefchlechte gu binterlaffen, mit Tobe abgeben, bem genannten Primen Briedrich Wilhelm bas Surftenthum Bels jum fürfilichen Leben gereichet, verlieben, erneuert und befiatiget merben folle. Bu ben Bauten fur bas Jahr 1786: hat ber Ronig eine febr anfebnliche Gumme bestimmt.

## Europaischen Saufern.

I. Geburten.

3m Man 1785, bie Gemalin bes Wo Grafen von Malachowefi, einen

Im Junine, Die Gematin bes Boiw Grafen Johann Byberg, eine Lochter

Den 24ften Julins ju Dreften, bi Chriftian Ernft, Reichsgrafen von Britt Generalmajors, einen Grafen.

3m October, Die Gemalin bes Boi Stanielaus, Grafen Potoby, einen @

Den giften October ju Röfferig, Die bes XLVIIften, Reichsgrafen von Rei Gräfin Conftantie Luije Genviette.

Den giften Detober ju Ritfcborf in malin Johann Christian, regierende Solmo-Baruth, eine Grafin, Sophi

Den aften October ju Bernigerobe , fian Friedrich , regierenben Reichsgrafi

## in den hohen Europaifchen Saufern. 795

Im October ward ju Homburg bie Gemalin Friedrich Ludwig, regierenden Landgrafen von Seffen-Somburg, von einer Prinzefin entbunden, und

Den 2ten November ju Mapland, die Gemalin bes Erga herzoge Ferdinand von Desterreich, von einem Prinzen, ber ble Namen Carl Ambrosius Jerdinand Joseph Johann Baprifia erhielt.

Am sten Movember ju Linden ben hannover, die Ges malin Ernft grang, regierenden Reichsgrafen von Platen, einen Grafen.

Den infen Rovember ju Gutin, die Gemalin Peter Friedrich Ludwig, herzog von Solftein und Bifchof von Cubed, einen tobten Pringen.

### 2. Vermälungen.

Im August 1785 ju Wesseligto in Mahren, ber Kaifert. bonigt. wurdt. geheime Rath, Rammerherr und Landessauptmann von Eroppau und Jägeruborf, Franz Dominisus, Graf von Chorinski, mit Antonie, Neichegräfin von Lobron.

Den 3often September ju Darmftadt, Maximilian, Pelne on Pfal3- Iweybrück, einziger Bruder des regierenden Hersogs, mit Marie Wilhelmine Auguste, iungken Prinzefe in Tochter, des verstorbenen Landgrafen George Wilhelm on Sessen Darmstadt.

Im September ju Hilbburghaufen, Friedrich, reglerens er herzog von Sachfen Sildburghaufen, mit Charlotte Beorgine Luise Friederike, alteften Prinzesin Lochter Larl Ludwig Friedrich, Prinzen von Meklenburgs Berelin.

## 796 X. Genealogische Beranderungen

Den 25sten October ward ju Kirchenpoland die I bung Seinrich des XIIIten, Erbprinzen von Reuf, Wilhelmine Luife, zweiten Prinzekin Tochter des fi Carl von Maffau-Weilburg, vollzogen, und

Den 14ten October ju Copenhagen, die bevorfte Bermalung bes Erbpringen Friedrich Christian von ftein-Augustenburg, mit der Kronprinzeftin Amfe 201 von Danemark ben Sofe bekannt gemacht.

Im October vermalte fich ber Königt. Danifde a fammerjunfer, Cay friedrich, Graf von Reventlon, ber alteften Comteffe des Churbraunfcmeigfchen geben Raths, Reichsgrafen von Bernsdorf.

### 1. Tobesfälle.

Den 25ften Febr. 1785 ftarb ju Rom Lazarus Pein cini, Carbinal - Priefter und pabfil. Staatefefretat, in bobrner Gennefer, im Giften Jabre.

Den 24sten Mars zu Paris, Carl Paul Simmun's Montmorenci: Luxemburg, Erbhetzog von Bouteville, a driftlicher Baron von Frankreich; Königl. Frang. Gen lieutenant im hoben Alter, benn er war 1697 ben 20fin bruar geboren.

Den aaften Merz ju Varis, Johann Joseph paul ton, Herzog von Montpejat, Ritter bes weißen Ablern und Sprenritter bes Maltheserordens, 69 Jahr alt.

Den 27ften Mar; ju Warfchau, Anton, Graf ver genhaus, Ritter bes weißen Ablerorbens, und gewefener schaffneifter Des Großberzogthums Lithauen. Ein Den seine widrige Schickfale und sein Eifer, nupliche at fen ju errichten, bekannt gemacht.

A STO

## in ben hohen Europaifchen Saufern. 797

Den bften April ju Paris, Franz Joseph, bes H. R. R. Graf von Halwent, Konigl. Franz. Marechal be Camp, und Rommendant von Colmar.

Den sten May ju Paris, Stephan Franz, herzog von Choiseul, Ritter bes beil. Geistordens und ehemaliger Staats-minifier. Er war 1719 ben 28sten Junius geboren, und er, warb sowohl durch seine Staatsverwaltung als die zu Stan- de gebrachte Bermalung der Königin großen Ruhm.

Im Man ju Bien, Marie Catharine, gebohrne Reichsgrafin von Breuner, Bitwe, Maria Carl, Reichsgrafen von Saurau. Sie war 1701 gebohren, und feit 1748 Apa ober Oberhosmeifterin ber jungern Erzherzoginnen.

Den sten Junius gu Brage in Jutland, Burchard George, Graf von Solet, im 38ften Jahre.

Den 18ten Junius ju Balloe, bie Dechantin bes bafis gen Stifts, Gemalin bes Königl. Danifchen geheimen Conferengraths, Engert Christoph, Grafen von Knuth, ges bobrne von Moltke.

Den Sten Junius ju Rom, Paul Maffei, Cardinal, im 73ften Jahre. Er hatte vierzig Jahr ben dem pabfilichen Finanzwesen gedient, und 1785 den 14ten Jebruar erft die Carbinalewurde erhalten.

Den iten ju Schlait, Christine ferdinande Caroline, jungfie Comteffe Tochter, Beinrich XLII. Grafen von Reußs Schlait.

Den 2ten Julius zu Dreftben, Carl Theodor Ferdinand Andreas, Graf von Schall, im sten Jahr an ben Blattern. Sein Bater ift der Churpfalzische Gesandte am Chursachs, Hose, Carl Theodor, Reichegraf von Schall.

## 798 X. Genealogifche Beranberungen

Den aoften August ju Liffaben, Johanne Franzish) tonette Perpetua, Herjogin von Braganja, Wint Marquis Lubwig von Cafcacs. Sie war 1716 ben 11818 gebohren, und ihr Bater war ein legitimirter Sohn, Lie Veter bes aten von Vortugall.

Im August, Louise, gebohrne Gontard, Gemsin Ruff. Kaiserl. Kammerheren und Gefandten am Porn fischen Sofe, Wilhelm Julius Franz, Reichigtein: Reffelrode: Ehreshofen.

Den 22ften October ju Conftantinopel, Muftapha, m ter Pring bes Zurlifchen Raifers, gebobren ben 17tm 5 tember 1779.

Den giften October ju Beiffenftein, Friedrich en I regierender Landgraf von Seffen: Caffel, am Schlagfing 65ften Jahre. Seine jum Bortheile bes Landes gemb Berbefferungen, neue Anffalten, unternommene Bau, befondere Borforge fur das Finantiach gewähren ihm man merwährendes Andenken.

Den 14ten October ju Rieborf im Solfteinischen, & fanne Magdalena Blisabeth, gebohrne Reichsgrafin verf genborf, Gemalin Seinrich Christoph, Reichsgrafes Baudibin, Churfurfil. Sachf. Generald ber Infanterit Bouverneurs von Orefben, im 62sten Jahre.

Im October auf feinen Gutern ben Balenja, John Derjog von Liria und Berwick, Gund D'Efpagne erfter & Er mar 1718 ben 18ten December geboren. Er gebein ber naturlichen Abstammung Königs Jacob bes 11tm 1 Grofbritannien.

Den goffen October ju Stockholm, Guftav Philin Graf von Ereuf, Ritter bes Geraphinenorbens, Ron. Gebifcher Reicherath und Ranglepprefibent, ober welches milep ift, erfter Staatsminifter, im soften Jahre.

# in den hohen Europaifchen Saufern. 799

Im October, Marie Blifabet Conftantie, Gemalin Lancelot, Grafen von Turpin be Eriffe', Königl. Frangof. Generallieutenants. Sie war 1742 im Jebr. geboren, und die zweite Bochter bes berühmten Marschalls von Frankreich, Bolbemar, Reichsgrafen von Lowenthal.

Den 24sten October zu Plon, Wolbemar, bes h. R. R. Graf von Schmettau, Königl. Danischer General ber Kas vallerie, Ritter bes Elephanten und Danebrogordens ac. Er war ben 26sten May 1719 geboren.

Im October ben Appelboorn auf ber Jagd burch einen unversehenen Schuß, ber Domberr ju Luttich, Albert Lubs wig, Graf von Isendorn auf Blois.

Den often November ju Lurnau, George August Pring von Meklenburg: Strelit, Raiferl. Königl. Generals major und Chef eines Kurafierregiments, bes Elephantens und weißen Ablerordens Ritter. Er war 1748 ben isten Aug. geboren, und ein Bruder ber Königin von Großbritannien. Seit 25 Jahren fland er in Raiferl. Kriegsbienften.

Den 7ten November ju Wien, Franz, bes h. R. A. Graf von Efterhagi und Forchtenstein, bes goldenen Bließes Ritter, bes Stephanordens Großfreuz und Kangler, Kaiferl. Königl. wurft. geheimer Rath, auch Hoffangler bes Königsreichs Ungarn, im zigen Jahr.

Den 24ften Nov. ju Entin an ben Folgen einer schweren Mieberkunft, Friederife Elisaber Amalie, geborne Prinszesin von Burtemberg, Gemalin Perer Friedrich Ludwig, Herzogs von Holstein, Fürstbischofs von Lübeck, int 21sten Jahre.

Den isten Rop. ju Gaint Afife, Ludwig Philipp, Bergog von Orleans, erfter Pring von Frangofischem Geblute, Mitter bes heil Geift : und golbenen Dieforbens zc. im biften Jahre.

Da

## 800 No Geneal. Beranderungen ic.

Den isten Nov. ju Rempten, Sonorius, bei h. El gurft und Abt von Kempten, im Soften Jahre. Er burd bem Neichertterschaftlichen Saufe North von Schredmin 1726 ben isten Gept. geboren, und 1760 ben isten Jud jum Abt ermahlt worden.

Den aten December in Salle, Marie Josephe, So Frang Abolph, Fürften von Anhalts Bernburg. Schaumte geborne Neichsgräfin von Hahlingen, bes Churpfell. Elije orbens Dame, nach langer Krantheit im 46ften Jahre, m bem fie ihren Gemal etwas über ein und ein halbes in überlehe.

when he design and the control of th

former to the Colorest October 3 ming

The Same of the State of the St

entitle of the second of the s

tree m Canto To Labor of Michael

THE TOTAL VENEZUE CHILLIANS





## megister

Statement of Statement V. 415.

ber mertwurdigften Gachen und Dahmen im Jahrgang 1785. bes historifchen Portefeuille.

Constitution of the contract o

bams, John, Norbamerifan, Minifter, hat Aubieng beim Ronig von Grosbritt. VII. 134.

Abrentureban, II. 202.

Atabemie ber Biffenfch. in Berlin; Urtheil bes Sr. Oberften Quintus Mcilius über biefelbe V. sig.

Algegiras, wird von ben Spaniern verftartt VI. 729. Algier, wird von Spanien bedroht IV. 488. V. 606. Friebe mit Spanien VIII, 278. 0 43 3944 Ann gale at

Altona, Ballfischfang VI. 944. Almerifa , Rord. f. Nordamerifa. an al bangrame Amersfort, Unruhen Daf. IX. 389.

Amfterbam, Sandlung I. 105.

Mnalafchta, f. Unnlafchta.

Unbalt : Bernburg : Schaumburg , Gurft , Frang Abolph Dachr. von bemf. III. 346.

Anhalt, Graf von, Ruff. Raif. Generallieut. Reife nach Aftrachan, X. 534.

Antwerpen , Sandjung I, 195. Apelblad , 3. Reife durch Deutschland 2c. VIII, 262. Archangel, Berg. ber ausgeschiften Baaren 1784. 1.70.

Arenberg , Berjogin , Geburt eines Pringen VI. 748. Arioviff , von feiner Capferfeit im Rriege X. 511.

Arnim, C. L. B. von, wird Mindenfcher Reg. Prafident, II. 229. Arragonien, Bevolferung und naturl. Beschaffenheit XII. 763. Uffociation Teutscher Reichsfürften ju Erhaltung bes Gn=

feme IX. 415.

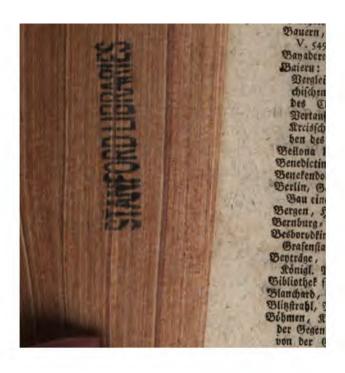

### Sachen und Rahmen.

Borell be Bourg, Rramof, Dingier, wird von Mrabern ges plumbett IX. 140.

Branbenburg, Chur -, Lifte ber Gulfetruppen wiber bie Turfen 1686, I 68. vom Bauermfanbe, II. 127. V. 550. Baffers fchaben VI. 733. Gofch. ber Reformirten VII. 120.

Braunichweig: Berjogin Philippine Charlotte, Bilbnid' berf. 11.

- Bergog Leopold verungludt in ber Ober, V. 587. Charafs ter, ebendaf, Leben VII. gr. Monument beffelben VIII. 286. XI. 646. - Bergog Fordinand, Bilbnis beffelb. VI. Pringeffinn Muguffa, Bilbnie, VIII.

- herjog Ludwig, Attentat wiber benf. in Hachen IX. 407.

Bremen, Dffinb. Sanbel 1. 121. Breslau , Bolfemenge , VII. 145.

Breslauer Friede V. 577.

von Brettin, Bolfg. Fribr. IU. 350. Briefe eines Frangof. über Die Defterreich. Rieberfanbe, IX.

- eines Sachfen aus ber Schweig IX. 284.

Buchaniten in Conttlanb 1X. 369.

Bufding, D. A. Fr. Beitr jur Lebensgid. mertw. Perfonen XI, 649,

Burnen , D. Befdreib. ber Sanbelichen Gebachtniefeier III. 710, XI. 649.

Bushel, Engl. Maas, III. 274. 111. 352.

Cabarrus, Rebe megen einer neu ju errichtenb. Offinbifchen Sandt. Gefellichaft in Spanien I. 31. De Montes Antwort bagegen, III. 326. 373.

Cafar, R. 2. Denfinurbigt, aus ber philosoph. 2Belt, 1.125.

Caiffe b'Efcompte ju Paris, Aftien berf. VII. 129.

Calabrien, Erdbeben, IV. 490. IX. 405.

Camben, Lord, wird Prafident bes geb. Confeil, I. us. Capper, J. Rachr. vom Bege uber Land nach Inbien VII.

54. 1X. 325. Caraccas, Rompagnie von, Nachrichten und neue Ginricht. berf. 1. 33, 111, 326,

Cario

### Regifter ber mertmurbiaften

Carignan , Eugen. DR. Lub, Being von , firbt XI. 614. Carl XI. Ronig in Schweben, Berechtigfeitliebe, I, 80. pon Carmer, R. Preuff. Grosfangler, 11. 236. VI. 797. Carnatil, Befdichte bes, VIII. 260. Carolath . Schonaich , Beburth eines Brimen II. 242. VI. 747. Carolina, Reigernte VII. 147. Caffel, Seffen =, Ritterorben bom golbenen Lomen VII. 02. Cavalli, Gache beffelb. mit Chomel u. Jordan 1. 59. Il.in. Cavanilles, Buftanb von Spanien 1. 82. Cherbourg, Racht. von biefem Safen, IL 183. VII. 129. Choifent, Duc be, ftirbt VI. 728. Chomel und Jordan , Forberung berfelb. am S. Capalli L. co. H. 138. Coburg , Sachien : Beburt eines Drimen , VI. 748 Coccejifche Juftigreform in ben Preuff. Staat. 1V. 376. Cochenille, Gefch. ber IX. 304. Coun, Dar. Baver. Churfurft , Bilbnis beff. IX. Colberg, Entfat von 1760. VIII. 246. Collorebo, Anton Graf von, farb, VI. 746. Columbus, Brief aus Jamaica an ben Ronig por Gpann 1501. X. 489. Coots, lente Reife, Musing aus berfelb. I. 92. II. 202. III. . 292. 333. IV. 467. V. 530 Coftang, Protestanten erhalten freie Religionsab. VIII. 274 Core, Reifen , V. 539. Cofaten , f. Rafaten. 127.

Cramer, Prof. ju Riel, 3. 3. Rouffeaus Berte überf. L

Cuban , Unruben baf. VI. 721.

Eurland, Spergog von, Reife des, Vl. 722. IX. 405.
Egartoriell, Farft, Gerucht baf man benfelben vergiften mollen III. 381. IV. 491. Endurtheil in Diefer Sache V. 611.

Damme, merfmurbige, bei Cherburg, por Tirus, por Reфеце, 11. 185.

Dannemart : Materiallen jur Statietit ber Danifd, Staaten 1, 83. Offind. Rampagnie 1. 109. IV. 384. Danblung III. 302, IV. 383. V. 495. Dach Beftinbien, Buinea, IV.

### Sachen und Mahmen.

386. Sandl, nach Deutschland, nach Jeland V. 496; nach Kinnmarten, V. 508. Rolonien auf Roromandel VIII. 260. Charafter bes Rronpringen VIII. 279.

Dalmatien, Benetian., wird von ben Turfen überfallen IX.

Dangig, Sandl. baf. II. 240 ; unterzeichnet bie Ronvention mit ben R. Breuff. Sofe, Il. 238. Bergleich mit bem R. Dreuff. Dofe IV. 460.

Darbanellen, elenber Buftanb berf. im letten Rriege mit bent

Ruffen , XI. 197.

Darmftabt, Berfug. ber baf. Reglerung wiber Banterutte VIII. 280.

Daun, Graf Frang, farb VI. 746. Deutschland, Unruben, Gedanten barüber VIII. 258. f. auch Teutiches Reich.

Deutsche Tapferteit, X. 502.

Dobrighofer, Gefchich, ber Abiponer IX. 308.

Dohm, E. B. Materialien fur Statistif und neuere Stage tengefch VII, 119.

Drufen, Dadricht von benf. XI. 564.

Eberharb , 306. Mug. verm. Schriften , III. 356. Egopten, Rachr. von ben Buften, einigen Safen, Reales rungeform zc. VII. 54. IX. 325. Bon ben baf. Babern XI. 636. Bon ben Tangerinnen XII. 686. Chitland, Geborne, Geftorb. VI. 722. Elbingen , Sandel im Jabr 1784. 1. 85. Engelander . Charafter , IX. 380. Enguien , Geburt Des Bergogs , VI. 748. Erbach : Erbach , Geburt eines Grafen , II. 243. Erbbeben in Oberfchleffen , IX. 411. Ergiebungegefellichaft ju Stockholm , IV. 493.

Sabriciue, aber bie neuen Ginrichtungen im Defferreiche fchen VI. 661, bom Buftand ber Wiffenfchaften in Blen VII. I.

Farros - Infel , Danifder Sanbel babin, V. 507.

## Degifter ber mertwurdigften

Felbzüge ber Breuffen, ungebruft: Nachr. II. 200. Kernandes, San, Hondl. Komp. I. 36. 111, 329. Fintenftein, Graf Reibr. Lub. flirbt VI. 745.

Bifcher, &. C. 3. Sitten ber Europäer im V. und VI. 3abn bunbert 111. 358.

Foerder, D. M. C. von, wird Clevifcher Reg. Prafibent, II.

Fourneaur, Engl. Rapitain, Ermordung feiner Leute und ben Amerikanern II. 209.

Sor, Charafter, II. 147.

Rrenberger Runachrichten, II. 239.

Frankfurt an ber Ober: Meffe, Sanbl., Nachrichten ic. I. 20. II. 161. Geborne und Gestorbene III. 381. Ueben fchwemmungen ber Ober V. 582. VI. 733. Plan ber III berschwemmung VIII. trauriger Zuftant ber Stadt mo

Erober, von ben Schweben ifgi. IX. 322.

Franklin, D. geht nach Nordamerika juruk VI. 727. XI. 674. Frankreich Kriegerüftung. I. 117; V. 604. neue Dandlunge einrichtungen II. 231. Berbot frember Waaren IX. 411 Starke der Landarmee II. 232. Gröffe, Bevölkens Abgaben der Generalitäten, IV. 430. Neuer Orden im Besten pretestant. Offiziere IV. 1489. Neue Offind. Ampagnie V. 604. VIII. 277. Polit. Berfassung, Bergang, VI. 729. Geburt des Prinzen Ludwig Earl, VI. 747. Starks ausgaben VIII. 201. Berstäften. der Flotte VII. 134. Handilb bilanz VIII. 282; mit Engeland IX. 355. Bermittelung wie sichen dem Kaiser und Holland IX. 403. Bermittel. mit sichen dem Kaiser und der Pforte X. 541.

Freundschaftsinfeln, 111. 293. Freymaurer in Baiern, X. 538. Xl. 676.

G.

Geburten, unebliche, VII. 74.

Gebant, ub. Die gegenwart. Uuruben in Deutschl, VIII, 258. Benfer in Bretanb, VIII. 275; in Coftang ebenbaf.

Georgien, Unruhen, VIII. 272.

Befegbuch, neues Preuffiches, Racht, von ben bieferhalb ausgefesten Preifen VI. 736. Befchreib. ber Preismedaillen IX. 374.

Blots

### Sachen und Mahmen.

Blormell, Affeffor und Ronial. Biblioth, Berbienfte um bie Schweb. Litteratur und Erziehungegefellich: in Stofbolm IV. 493.

pon Goes und Schwanenfließ, Carl gub. Dachr. pon bemf.

111. 343.

Bolbberg, Tuchhanbel, VI. 735.

Bothenburge Sambel 1784. IX. 350.

Gomer, Lord, wird gebeimer Giegelbemabrer I. Ite.

Gremios, Mompagnie Des, 1. 48. 57. 111. 329

Bronland, Danifcher Sandel Dabin V. 505. Rifcherei 178c. VIII. 282.

Groebrittannien : ieziger Buftanb biefes Reiche I. 119. 11. 146. meiter Cobn bes Ronige, Pring Friedrich, Bifchof ju Denabrut wird jum Berjog von Port ernannt, L 118; Brief über ben Buffant bes Acterbaues und ber Rultur in Engeland, II. 146. III. 264. VI. 634. Offind, Romp. , G. Offinbien. Dreis ber Stode, IL 214. Rlacheninhalt nach Quabratmeil. III. 273. IX. 395. Streitigfeiten im Parlasment, III. 373. IV. 486. V. 606. VI. 724. VIII. 276. Res gulirung bes Sanbels mit Greland III. 374. VI. 724. VII. 133. VIII. 276, IX. 396. Deue Caren, V. 607. Staates ausgaben und Ginnahmen VI. 725. Gtarte ber Rlotte IX.

395. Beitrit jur Berlin. Union X. 535. Grothaus, Bar. v. Rachr. von bemf. 11. 229. Guifchard, Carl, zwei Griefe bef. ub. antiquar Gegenftanba an S. Sofrath E. B. Etteffer in Berlin V. 519.

Sabefel, bom Gerail bes Grosheren, IV. 454. Buffand bes Ottomannifchen Reichs, V. 598.

Sandel, Bedachtnisfeier bef. in London VI. 710, VII. 136.

Leben, VII. 103. VIII. 174. Samburg , ein und ausgehendes Getrepbe, IL 241. Wallfifche fang VI. 744.

Sannover vermehrt feine Eruppen IV. 491. Forberung an Solland X. 531, Beitr. jur Berlin. Union X. 535.

Danfeeftabte, Sandlung, III. 305

Sallingen, Geburt eines Grafen von. XI. 628. Saftenbed, Schlacht bei, II. 231. IV. 401.

Daffinge, fommt ans Indien jurut VII. 135:

Daname

## Regifter der merfmurdigften

Davanna - Rompagnie, I. 48. III. 329. Saufen, C. R. Biogr. Bergoge Leopold von Brouridnei XI. 646.

Sentel, Geburt eines Reichegrafen pon, XI. 529. Delena, Jufel St. Nachrichten VI. 698.

Benning, Mug. Befch. bes Carnatif VIII. 260.

Bernig , Dan. Seinr. Befch. ber Reform. in ben Sembinburg. Landern VII. 120,

Bergberg , Frenherr von , Ronigl . Dreuffifcher Ctatte unb Rabineteminifter, fur la Population des Erats, & fur celles des Etats Pruffiens en particulier V. 597.

Serveninfeln III, 292, and Graffe

Deffen : Philippotbal, Pringeff. Unne Frieber, Wilhem fant,

Seffen - Rheinfels , Ernft Pring von , fifrbt, II. 244. Dirichberg, Leinwandhanbel VI. 735. XI. 679.

Dirichfeld, E. E. E. Briefe über Die Schmeis IX. 386.

von hofer, Job. Bernhord, III. 355. Sobenlobe - Ingelfingen , Fürftin von , wird von einem Dring entbunden II. 242. Forberung des Baufes Dobeniobe an Solland VIII. 267.

Sollandifche Staatsangeigen 1. 8t.

Solland: Streitigkeiren bes Raifers wegen Erdfnung bir Schelbe I. 102, II. 221, IV. 483. V. 590. VIII 34. IX. 389. ruftet fich jum Reiege I. 116, IL 222, III. 35. IV. 483. V. 600. VI. 719. Forderung an Benebit, mogen Chomel und Jordan II. 140. Antwort auf Ruffants Memoire, wegen der Streitigfeiten mit bem Swint II. 223. V. 600. Friede mit bem Raifer X. 129. XI 61. innerliche Unruhen II, 225 : III. 360; IX 389; X 403 XI. 651; XII. 774. Streitigfeiten mit Dem Beren Erb. fatthalter III. 363, IV. 484. VIII. 266. X. sgr. Anjabl ber Ginwohner VI, 719. Offinbiffche Rompagnie VI 720, fendet Deputirte nach Bien VII, 125. Unribe berfelten an ben Raifer VIII. 264. Deringefifcherei VII. 149. Dil liminar . Friebensartifel mit dent Raifer X. 524.

Solftein, Grafin pou, wird von einem Grafen entbunben 11. 242.

med warm or of the Solding

### Gachen und Mahmen.

Solftein. Bed, Geburt eines Primen II. 243. Primefin Charlotte, firbt XI, 633.

Solftein - Olbenburg , f. Olbenburg.

Sorjah, Rebellenanführer, wird gefangen II. 226. hingerichtet IV. 485.

Sottentotten, Tange, I. 88.

### The Marin San

Jamaica, Sandi. VII. 146. Japanische Nazion, neueste Nachr. VIII. 178, IX. 489. X.

Januariue, beiliger, Blut beffelben flieget VI. 731.

Juminaten in Baiern X. 538. X1. 677.

Indianer am Obio, Feinbfeligfeiten gegen bie Engelandes VII. 31.

Ireland, Regulirung bes Handele mit Grosbrittannien III. 374. VI. 724. VII. 133. Kuttners Briefe über Jreland V. 597. Unruhen daselbst, V. 608. Genfer VIII. 275. Aussuhr nach Engeland IX. 148. verwirft die Englische Handlungsverschläge IX. 396. politische Lage des Reichs IX. 397. Staatsausgeben 1784. X. 497.

1X. 397. Stoateausgaben 1784. X. 497. 3eland, Danifcher Sanbel babin, V. 499.

Italien, Erdbeben XI. 675.

### 双.

Ramtschatka: Abbildung eines im Winter reisenden Kamtschadalen III. 333.

Ap der guten Hofmung S. Borgebürge.
Kasaen, donische, Beschreibung derselben V. 562.
Kaspoth, Geburt eines Reichsgrafen XI. 529.
Kaunis Rittberg, Graf, Jos. Elemens, stirbt VI. 745.
Kentufe in Nordamerika, neue Kolonie, VII. 31.
Kerguelens Land, S. 101.
Kleift, Hennig Alex von, Nachrichten III. 343.
Ropfgeld in Rusland VII. 16.
Krim, jesige Beschaffenheit derselben III. 247. IV. 432.
Ilnruhen daselbst VI. 721. X. 533.
Kuttner, K. G. Briese über Ireland V. 597.

## Regifter ber mertwurdigften

Labre, Jof. wird beilig gefprochen X. 542. Landfarte : neue Rarte ber Reife bes Rap. Coof 1777 18 1780, II.

Lee, Richard Sier, wird Brafibent bes Rongreffes in Morb amerifa III. 378.

Lettland, Unruhen wegen ber Ropffteuer II. 197.

Leutmeris, Bifcoflicher Gis wird von ba verfest I. 112

Liefland, Unruben baf. 1784. II. 190.

Lippe Bucheburg, Brafin , wird von einem Grafen enthunben II. 243.

Liffabon, Sanblung, VI. 744.

De Liste, 2bt, Befchreibung bes jenigen Buftantes von Athen XI. 581.

Lithauen - Dreugifch, Religioneguftand unter Churfurft Rries brich Wilhelm V. 580.

London, Cobtenregifter, 1784. X. 498. Lomofis, Man ber bafigen Gegend IV.

Luft, Graf von, Radrichten von bemfelben II. 229.

### tit.

Maillebols, Graf von, tritt in Sollandifche Rriegebiente I. 116. Gehalt II, 225. Radr. von bemfelben II. 230, 3n ber Schlacht bei Saffenbed IV. 401.

Main, Rebe bes Churfurften, am Diesidbrigen Erneus rungefefte ber Univerfitat ju Mains XI. 589.

Manilla, Sanbel, III. 330.

Marcolini, Geburt eines Grafen VI. 747.

Marius, Feldjug miber bie Deutschen X. 507. Daftricht, Gerücht als wenn biefe Feftung burch Berrathes

rei folte übergeben merben V. 601.

Materialien jur Statifif ber Danifden Staaten I. gz.

Mathefon, Rapellmeifter in Samburg VIL 105.

Mathems, Englische General in Offindien, trauriges Ente beffelben III. 374.

Meinere, E. Briefe über bie Schweig IX. 286.

Meinungen, Gachfen-, Pringefin Phillp. Elifabet firbe VT. 745.

### Sachen und Dabmen.

Meflenburg:Schwerin: Anefbote von Bergog Chriftian Lus bewig 1. 75. Friedrich, regierenber Bergog firbt VI. 746.

Strelig, Geborne und Befforbne IV. 476., Contribus

tionsedift XI. 570.

bon Merian, 30b. Rub. Rachr. von bemf. III. 344. Degina, wird jum Frenhafen erflatt IV. 490.

Merifaner, Tange I. 88.

Mical, Abt, feine Automatenforfe IV. 415.

Migagi, Rarbinal in Bien, foll fein Ergbiethum BBaigen verlieren, Ginfunfte, IX. 393.

bon Munchhaufen, Ernft Friedmann, Racht, von bemfelben

111. 383.

Montes, be, Rebe miber S. Cabarrus III. 327.

Dusfitofluß, Streitigfeiten ber Spanier mit ben Britten Daf. V. 606.

Daffau, Brim von, errichtet in Doblen einen neuen Sanbel VII. 148.

Meapel, Reife bes Konige und ber Konigin VI. 730. fommt in Livorno an VII. 127. weitere Reife VII. 143. IX. 406. Berfügung in geiftlichen Ordensfachen VIII. 281. Belter wird in Rom überreicht, ebenbaf.

Necker, de l'Administrat, des Finances de la France II.

Megapatnam, Unterhandl. swifden Solland und Engeland Dieferhalb II. 233.

Deger, Afritanifche, Tame berfelben I. 88. Charafterifif berfelben V. 509. 13 yarn.

Reuburg, Bibliothetar bes Ronigs von Dreugen, Eabinetes orber an benfelben ju Muslicferung ber beftem Dipte, ju einer Brandenburgifden Gefdicte V. 518.

Micolai, Friedr, Reife burch Teutschland VI. 708.

Dieberlande, Defterreichifde, biffor. polit. Nachrichten 1. 84. Sanblung baf. 1. 103, III. 372, IX. 382. Bergleis dung mit ben Baieriden Gtaaten, Ginfommen, Denfcengabl, Blacheninhalt III. 366.

566 a Mards

### Regifter ber mertwurdigften

Morbamerifa, Streitigfeiten mit Engeland und Spani wegen Abtretung ber Forts und bes Miffifippi hand II. 234. neue Civileinrichtungen, ebendas. IV. 489. 727. VII. 142. X. 537. Handlung III. 378. erbält ei geweiheten Bijchof aus Schottland VI. 727. Handl nach ben Framöfischen Inseln VII. 129. Erbittet wider die Engelander XI. 674.

Dore, Canbbant in ber Ehemfe I. 95.

0

Dberfirom, Ueberfcwemmungen 1785. V. 582.

Delriche, E. E. Gob. Legationsrath, Bergeichnis und schreibung bes Naturaliencabinets bes hrn. Hofert tefter in Berlin V. 316. Beschreibung ber Bretemebe für die besten Erinnerungen über ben i Th. des n Preußischen Gesethuchs IX. 375. von der beutschen ferfeit X. 502.

Desterreich: Ansprüche bes Kaisers an die Hollander I Kriegerüstungen wider Holland I. 1132 II. 2222. VI Kaiserliche Berordnungen in Religionssachen I. 1144. terhandlungen mit Holland II. 2212. V. 599. Friede Holland X. 5302. XI. 6512. Forderungen an die Otto nische Pforte IV. 484. Innere deconomische Einrich gen, Einziehung der Klöster IV. 485. VI. 6512. VII. IX. 391, X. 533. Charafter der verstorbenen Kaiseria ria Theresia VI. 6512. Liste der ausgehobenen Klöster Beistlichen VI. 716. Konsistorium der Augeburgs Consessions-Berwanten VI. 717. Angabl der Protein VI. 718. Zustand der Wisserschaften VII. 12. Desten finen Riederlande, Beschreibung IX. 3852. neues Kaisers und Jtalien VII. 1272. VIII. 2732. Desten sinstem IX. 3902. Kreissschreiben des Kaisers wegen erns Eintauschung X. 5142. Reglement für die Deste chische Kavallerie XI. 650.

Dhio Indianer, Kriege mider bie Engelander VII. 31. Didenburg, Golfieins, Berjog Friedrich Mugue, firt

Dmai, Betragen beffelben bei feiner Abreife von Log.

Dranien, Pring Billbelm V. von, Erbftatthalter ber einigten Rieberlande, Bilbnif beffelben XI.

### Gachen und Mahmen?

Orben, ichwarger Abler ., Bergeichnis ber Ritter beffelben feit beffen Stiftung bis 1782. nebft Rachr. som Orben felbft XI. 607.

du merite militaire, neuer in Rranfreich fur Proteftane

tifche Officiere IV. 489.

Orfabifche Infeln, Bogelfang auf benfelben XII. 681.

Denabrud, Bring Friedrich, Bifcof von Denabrud wirb jum Bergog von Dorf ernannt I. 118.

Ditende, Offindifche Rompagnie baf. I. 107. Sandlung IL.

240.

Ditgothland, Berfammlung bes Clerus IV. 492.

Offinbien, Weg babin ju ganbe burch Egopten ic. VII. 54. Dftindifche Rompagnie, ju Dftenbe I. 107. Danifche I. 109. IV. 384. Schwebifche I. 109. Englifche, Plan jur Befferung ihrer Regierung II. 150, Theeaustion III. 377. Geschichte berfelben VIII. 225. neue Frangofische II. 232. 111. 728. Sollanbifche VI. 720. Rufischen Sandel nach Offindien VI. 722.

Offfee, Danifder Sandel baf. V. 495.

Dtaheitifcher Sang, Befdreibung und Abbilbung I. G. 1. 87. Ottomannifche Pforte, f. Turten.

Pabft , Romifcher , jenige unangenehme Lage beffelben V. 608. Muneiatur in Teutschland VIII. 281.

Bafemait, Affaire mifchen ben Breuffen und Ruffen 1760. VIII. 246.

Perfien, Radrichten, Regierung IX. 337. Beter ber Groffe, Originalanetboten von ibm, IX. 382. Petereburg, Eremitage, Garten ber Raiferin VI. 622.

Seehandel VI. 686, VIII. 273. Benroufe, Graf be la, Reife um die Belt, V. 604. von Pfeil, Frenh. Carl Chr. Radr. von bemf. III. 343.

Philippinen, Sandel baf. I. 38. 42. III. 326.

Pilatre Du Rogier, verungluckt mit feiner Luftmafchiene VII. 130.

Ditt, Grosbrittannifcher Minifter, erhalt bas Burgerrechs ber Stabt Lonbon III. 374.

Pleffe. Euchmacher baf. VII. 145.

Dieg, 5663

### Regifter ber mertwürdigften

Morbamerifa, Streitigfeiten mit Engeland und Stan wegen Abtretung der Forts und des Missisppi han II. 234. neue Civileinrichtungen, ebendas. IV. 489. 727. VII. 142. X. 537. Handlung III. 378. erbält e geweiheten Bischof aus Schottland VI. 727. Handlund den Framösischen Inseln VII. 129. Erbitter wider die Engelander XI. 674.

More, Canbbanf in ber Themfe I. 95.

0

Dberftrom, Ueberfchwemmungen 1785. V. 582.

Delrichs, E. E. Geb. Legationerath, Bergeichnis und schreibung bes Naturaliencabinets bes Orn. Hofrath tefter in Berlin V. 516. Beschreibung ber Preisemebe für die besten Erinnerungen über ben i Eb. bes m Preußischen Gesethuchs IX. 375. bon ber beutschen

ferfeit X. 502.

Defferreich : Anfpruche bee Raifere an Die Sollander ! Rriegeruftungen miber Solland I. 113. II. 222. VI Raiferliche Berordnungen in Religionsfachen L. 114. terhandlungen mit Dollend II. 221. V. 599. Solland X. 550. XI. 651. Forberungen an Die Otto nifche Pforte IV. 484. Innere oconomische Ginrid gen, Einziehung ber Riofter IV. 485. VI. 651. VII. IX. 391, X. 533. Charafter ber perflorbenen Raifeni ria Therefia VI. 651. Lifte ber aufgehobenen Eli Beiftlichen VI. 716. Ronfiftorium ber Mugely Confesions-Bermanten VI. 717. Anjahl ber Breit VI. 718. Buffant ber Biffenfchaften VII. 1. Raifers nach Stalien VII. 127. VIII. 273. fchen Dieberlanbe, Befdreibung IX. 386. foftem 1X. 390. Rreisfchreiben bes Raifere megen erne Gintaufdung X. 514. Reglement fur Die Den difche Ravallerie XI. 650.

Dhio-Indianer, Kriege miber bie Engelander VII. 32. Dibenburg, Solfleine, Berjog Friedrich August, firbe

Dinai, Betragen beffelben bei feiner Abreife von Loi

Dranien, Pring Billhelm V. von, Erbfiatthalter ber i einigten Riederlande, Bilbnif beffelben XI.

### Gachen und Mahmen?

Orben, ichwarzer Abler ., Berzeichnis ber Ritter beffelben feit beffein Stiftung bis 1782. nebft Nachr. vom Orben felbft XI. 607.

- du merite militaire, neues in Franfreich fur Proteftane

tifche Offigiere IV. 489.

Drfabifche Infeln, Bogelfang auf benfelben XII. 681.

Denabrud, Pring Friedrich, Bifchof von Osnabrud wirb jum Bergog von Dorf ernannt I. 118.

Offende, Offindische Kompagnie das. I. 107. Handlung II.

240.

Ofigothland, Berfammlung des Clerus IV. 492.

Offindien, Weg dahin zu Lande durch Egopten ze. VII. 54. Offindische Kompagnie, zu Oftende I. 107. Danische I. 109. IV. 384. Schwedische I. 109. Englische, Plan zur Besterung ihrer Regierung II. 150. Theeauktion III. 377. Geschichte derselben VIII. 225. neue Französische II. 232. 111. 728. Hollandische VI. 720. Rußischer Handel nach Offindien VI. 722.

Offer, Danifder Sanbel baf. V. 495. Drabeitifder Lan, Befdreibung und Abbilbung I. G. 1. 87.

Ottomannifche Pforte, f. Turten.

### p.

Pabft, Romifcher, jetige unangenehme Lage beffelben V.
608. Runciatur in Leutschland VIII. 281.
Pafemalt, Affaire mifchen ben Preuffen und Ruffen 1760.

VIII. 246.

Perfien, Nachrichten, Regierung IX. 337.

Peter ber Groffe, Originalanetboten von ibm, IX. 382. Petersburg, Eremitage, Garten ber Raiferin VI. 472.

Geehandel VI. 686, VIII. 273.

Peprouse, Braf be la, Reise um bie Welt, V. 604. von Pfeil, Frenh. Carl Chr. Nachr. von bemf. III, 3 Philippinen, Handel baf. I. 38. 42. III. 326.

Pilatre Du Rogier, verungludt mit feiner Luft VII. 130.

Pitt, Grosbrittannifcher Minifter, ethalt bas Du ber Stadt London III. 374.

Pleffe. Euchmacher baf. VII. 145.

## Regifter der mertwurdigften

Mief, neue Keffung in Bohmen V. 500. pon Pobemille, Sr. Bilb. Rader, von bemf. III. 248. Doblen, Bolle baf. 1. 29. ratificitt Die Sandels : Grengeonvention gwifchen Ruftand und Aurland I m

Salzaruben IV. 424. Königemahl 1733. V. 569. Pontinische Sumple, V. 609. VII. 144. Dofadometi, Geburt eines Grafen von X1. 629.

Potemfin , Fürft , neue Ginrichtung beffelben bei ber Suff

fcben Urmee V. 559.

Portugal: auf Portugiefifche Beine wird in Grefand ei boberer Impoft gelegt IV. 488. Sanblung, reiche Rien aus Brafillen , ebenhaf. V. 604. VII. 146. Bermablan bes Jufanten Don Juan V. 605. VI. 749.

Dreuffen und Brandenburg: Berbot verfchiebener aufne tiger Bogren 1. 122. Felbjuge II. 220. Bergleich m Dangig IV. 460. Bauernftand V. 550. Infruction to Die Domaineurathe bei Bereifung ber Ronigl. Memt V. 551. Ronig Friedrich Wilhelm firbt; Friedrich II, b fleigt ben Ehron V, 675. erfter Schlefifder Rrieg V ebenbaf. VI. Gig. Revnen V. 609. VI. 731. IX. 408 Bermablung ber Ronigl. Bringefin Louifg Ulrifa mit Den Schmebifden Kronpringen VI. 615. Armee unter Chur furft Friedrich Wilhelm VI. 676. Avancemente bei bei Armee VI. 732. Bafferfchaben VI, 733. Neues Befes-buch VI. 736. Reife bes Konigs nach Schleften VIII 279. IX. 408. X. 539. Erflarung bes Roning megen ber Berliner Affociation IX, 415. Berbfimanonvre bei Pote bam X. 539. mei Schreiben bes Ronige an Die Sollan ber, wegen bet Gache bes Pringen von Dranien XI. 650 Berbefferung bet Staatsmirthichaft unter Friebr. 2Bilhein X. 425. Drovingialbidtter, Collefifche VI. 734.

Pucfler, Reichsgraf von, Bermablung mit ber Grafin von

Jenburg Bubingen II. 244.

von Burn, David, wird in ben Frepherrenftand erhober 111. 379.

Butbus, Beburt eines Reichsgrafen von, XI. 629.

Quintus Tillins, f. Buifdarb. Quito , ubliche Ednie baf. I.

### Sachen und Mahmen.

Rabgivil, Rurft von, fobnt fich mit feiner Gemablin aus VIII. 280.

Ragufa, bittet um Rufifden Gous, VI. 722.

Ramfan , von Degerfflaven V. 509.

Raftadt - Babifder Friede: Unterfuchung bes XVIII. Mrtis

fels XII. 713.

Rect, E. F. E. L. Frenbert von, wird Roniglich Preugifcher Staats : und Juftigminifter II. 228. Nachricht. von Demfelben ebenbaf.

Rechtern, Graf von, Beburt eines Grafen VI. 748.

Reglement für Die Raifert. Ravallerie XI, 650. Regenfpurg , Berbot bes Betteln XIII. 280.

Reich: Teutsches Reich Berfaffung XII. 713.

Reichard, Roniglich Preußischer Rapellmeifter, in Paris X. 541.

Leichenbach, Geburt eines Brafen von , XI. 629.

eichelande: tonnen teutiche Reichelande vertaufcht merben ? XII. 713.

Leuß : Rofferis, Grafin, wird von einem Grafen entbunben 11. 242.

Schleit, Beburt eines Grafen VI. 748.

- Gurft, fommt als Raifert. Ronigl. außererbentl. Gefanter in Berlin X. 539.

on Rhob, Jacob Friedrich, Nachrichten von bemfelben

III. 347.

iebelel, Frent, von, Koniglich Preugischer Gefanter in Mien, firbt X. 539.

omer, von ihrer Capferfeit im Rriege X. 505.

venberg, J. F. Notis vom Privilegium de non appellando in Medlenb. VI. 704.

Coban, Rardinal und Dring pon, mirb in bie Baftille gefest, IX. 404. X. 541.

Comangow, Graf, Radricht von ibm, fein Bilbnis X. 481.

on Rofenftein, Dicol. wird Informator bes Schwedifchen Rronpringen IV. 443.

Rothes : Meer, Safen ze. VII. 54.

Rubenfcoto, Graf von, Schwedifcher Reicherath, Leben Deff. V. 564. VI. 615.

### Regifter ber mertwürdigften

bon Rachel, Balent. Fribr. Madr. von bemf. III. 34

Rumangem f. Romangom.

Rufland, Reise der Kaiserin nach Therson I. 119.

jum Bortheit des Kaisers an Holland, ebendaselt an die Pforte, ebendaselbst; neue Einrichtung tillerie und Ingenieur-Cadettencorps in Pe II. 171. Geburt eines Grossürsten II. 243.

nach dem schwarzen Meer, Seemacht daselbst; X. 534. Landmacht in der Krim IV. 438. Ber V. 538. Einfünste, Leibgarde, Kleidung der Festins bei Hose, V. 540 u. w. VI. 627. Sinti dei der Armee V. 556. Keise der Kaiserin nach rod V. 602. VII. 128. VIII. 272. Flotte in S. VI. 721. Handel nach Offindien VI. 622. Kopf. 136. Erstätung wegen der Bertauschung Haier 144. Flotte VIII. 273. Handel mit China Circularschreiben wegen der Bertauschung Gais 520. Alte Bersassung und lesige Starke XI. 54

3. L 228. 11

Sachsen, Landesschulden, II. 238. Uebung ber VIII. 280. Refrutiren der Armee IX. 360. Salm, Rheingraf von, Werbcontract mit bem L Hellborf III. 317.

- Rorburg, Geburt eines Pringen VI. 748.

Salgruben in Dolen, IV. 425.

Saliwebel, Geborne und Beftorbene VIII, 218. Samlung, ungedruckt. Nachr. Die Felbzuge ber pon 1740 = 1779. betr. II. 220.

Canguste, Fürftin von, wird bon einem Pringen

ben XI. 529.

Sarbinien, Konigin von, Maria Unt, Ferbin, Rirbe Cavary, von Vabern in Egopten XI. 636.

Schelbe, f. Solland. Rarte vom Ausfluß ber

Geelanb ac. I.

Schlesisches Ereditspftem II. 236. Summe ber Pfat II. 237. VIII. 279. Leinewaubhandel VI. 735. V XI. 679. Vor und feit dem Jahr 1740. VII. 117 Schloger, Prof. ju Gotting. II. 239.

Schmiedeberg, Leinewandhandel, VII. 145.

### Cachen und Mahmen.

Schönburg Glaucha, Graf von, Bermabl. mit Grafin von Stolbera II. 244.

Schonburg Balbenburg, Geburt eines Grafen VI. 747. Schott, 3. C. Raniglich Preußischer Bibliothefarius, latein. Brief über anriquar. Gegenftanbe an S. Rector C.

Doll ju Unelam V. 526.

Schweben, Kriegsmacht ju Lande und zu Wasser I. 1. Konigliche Leibtrabanten, S. 5. Offindische Kompagnie I. 109.
Aussiche an Metallen und Mineralien von 1760-1779.
II. 181. Innere Streitigkeiten in den Jahren 1720 u. w.
V. 566, Mügen und Hüte, VI. 624. Bermählung des
Kronprinzen mit der Königt. Breugt. Prinzesin Touise
Ulrifa VI. 615. Flette, Armee VIII. 278; nimmt die Ins
sel Barthefemi in Besig K. 542. XII. 699.

Schweig , Rachricht von berfelben IX. 286. Sandlung leis bet burch Schweigerrecht . III. 379. Die neufen Fraugof.

Einricht. IX. 412.

Ceelaub, Den, II. 208.

Gevilla, Kompagnie von Gan Kernando baf. I. 49.

Sepfart, 3. f. Radricht von General Steuben IV. 447.

Chel burne , Charafter , 11. 147.

Sicilien, wird eine Pringefin geboren II. 241-

Stlaven , f. Neger.

Colme, Furftin Caroline Catherine, firbt VI. 746.

Spanien, neue Offindische Kompagnie 1. 33. III. 326. 373. Sandel nach Affen und den Philippinen 1. 39. V. 605. Cavanilles Jufand von Spanien 1. 82. Infant. Earl. Franz, firbt, II. 245. Erbalt reiche Schätze aus America, III 373. VII. 146; VIII. 228; IX. 405. Nationals bant III. 373. Unternehmung wider Algier IV. 488. V. 606. Bermählung des Span Infanten Don Gabriel V. 605. VI. 749. Statistische Nachricht, Armee, Seemacht, Aft. VIII. 193. Hofpitaler VIII. 155. Kriede mit Algier, VIII. 278. IX. 405. Nachricht vom verstorbenen Infanten Don Ludewig XI. 625. 634.

Stablin, Jac. von, Driginalanecboten von Peter bem

Groffen IX. 382.

Sted, von, Derf. über Sanbeles und Schiffartevertr. I. rir.

Stets

## Regifter ber mertwurdigften

Stettin, erhalt von ber Raifetin von Aufland eine gell Medaille jum Geschent III. 379. handlung III. 380. pon Steuben, R. 2B. L. G. M. Nachricht von bemfette

IV. 447.

COMPANY OF STREET

Stevericher Bergoghuth, wird nach Bien gebracht Vn.

Stocholm, Enichungsgefellichaft baf. IV. 493.

Stolberg, Stolberg, Graf Gottlob Gribr. firbt. VI. 74

Store, B. S. C. Alpenreife, IX. 286.

Sulfoweli, Furftin, wird bon einem Pringen entbunber II. 242.

Gund, Angabl ber burchgebenben Schiffe, II. 240.

Gurinam , Raffeernte VI. 744.

Sutter, Landvogt, wird enthauptet III. 379. Sminburne, Reife burch Giellen, VI. 709.

### T.

Canje verschiebener und wilber Bolfer I. 87. ju Otabeitigebendafelbft; ju Batecos, II. 213. III. 298,

Rangerinnen in Indien , I, 89.

Capferfeit, beutsche, X. 402. Zataren, Aufruhr miber Rugland, X. 533.

Caufd: Bertaufdung Tentider Reicholande unterfuchi,

XII. 713. Bertaufdung Baierne IV. 491.

Ceneriffa, Andersons Anmertung über Ceneriffa, I. 97. Teutsches Reich: Bewegungen politische, VI. 735. VIII.

von Thabben, George Meinholb, III. 354.

Theepreife in Engiand III. 377.

Therefienftabt, neue Teftung in Bobmen V. 600.

Thunberg , E. P. Machr, von Japan VIII. 178.

Bilfit, handlung baf. Il. 241.

Tippo Saip, erhalt Bortheile über bie Englander, Granfamteit beffelben gegen die Befangenen, 111, 376.

Toplig in Bohmen, Plan ber Begend VII.

Cor, auferordenti. Solland. Refident bei ber Republ. Be-

Sofcana: will bei einem Bruch swifchen Solland und bem Raifer neutral bleiben I. 122, Geburt eines Ergbergugs 11. 243.

Tott.

### Sachen und Mahmen.

Tott, Bar, de, Memoires fur les Turcs et les Tartares VII. 121, VIII. 204. XI. 564. 597.

Trieft, Sandlung III. 372.

Eripolt, empfangt Eribur von Benedig IV. 490.

Enrifdes Reich : polit. Buftand beffelben , II. 235, wird bem Raifer eine Pringeffin geboren II. 242. Geburt eines Pringen IX. 394. XI 629. Bom Serail, von der Erzie-hung der Frauenz. IV. 454. VIII. 204. Streitigfeiten mit bem Kaifer IV. 484. Rufter fich zum Kriege, IV. 486. V. 601, VII. 124. VIII. 271 IX. 394. Buffand bes Reiche, von Sabefci V. 598. Innere Unruben, Abfeggung ber Minifier zei VI. 723. VII. 124. Armee, wirb von Frangof. Difigiern gemuftert. VI. 723: Rang einer Gulta-nin, Eulpenfest zc. VIII: 205. 3wift mit Benedig X. 534. Unwiffenheit ber Burfen in ber Befestigungefunft XI. 597.

Tunis, wird von Benedig befriegt, IV. 490; IX. 406.

Unalafota, Abbilbung smeper Ginmebner V. 529.

Unebeliche Geburten VII. 74.

Ungarn : firchliche u. Religionenachrichten 1. 114. Biberfpena ftigfeit ber boben Beiftlichfeit 1. 114. Deue Ginrichtuns gen und Unruben bafelbft III. 368. Ein Wahlreich III. 122. Borrechte bes Abels VI. 650. Aufhebung ber Leibeigens fchaft XI, 661.

Benebig: Berordnungen jum Beften ber Manufafturen 1, 121. Forberung ber herten Chomel und Jordan an bie Republik II. 140; IV. 490; V. 609; VII. 143. Rrieges ruftungen V. 609; VI. 731; VII. 143. Streitigkeiten mit Lunis VIII. 280. IX. 406. Tribut an Marolfo und Algier, ebendas. Zwist mit der Oforte X. 535.
Bergennes, Franzos. Staatsminister VI. 728.

Bogelfang auf ben Orfabifchen Infeln XII. 681. Borgebirge ber guten hofnung , Rachr. 1. 99. von Bog, Friedr. Seinr. Dieron. Rachr. von bemfelb. 111. 35r.

## Regifterber mertwurdigften Gachen u. D.

Balbeet, Grafin , Geburt eines Brafen VI. 748. Ballrof, Rang beffeiben III. 28: VI. 662. Ballis, Georg Friedr. Mug. Pring pon, Bilbnis VII. pin Baffenger, Soll. Befante in Bien, Charafter III 160 Baffericaben , ber Dber , Elbe te. VI. 733-Bengerett, Geburt eines Grafen von XI. 529.

Berbeinftruftion und Contraft, groffchen bem Mbeingraft von Galm und bem Oberften von Beliborf Ill, 27. von Werner, Baul, Breuff Generallient. Dador. VIII. 141. Beftpreuffen , Bafferichaben IX. 411.

Benmar, Sachfen :, Geburt eines Pringen VI. 747.

Biebertäufer XII. 601.

Bieligfa , Galigruben bafelbft IV. 424.

Bien , Baifen . und Kindelbaus bafelbit III 372 Dene Gin richtungen bafelbft VI. 649. Proteftant Konfidorium VI. 71721 Universitet VII. 3. Brennholz VII. 128. Dem Banfertet VII. 148. Rirchenbau ber Protestanten VIII. 273. Rranfenhaus X, 533.

Billiams : Gund, Bring, Abbilbung meier Einwohner IV. 46. von Binterfeld, Carl End. Dachr. von bemfelben III. 345. Bitgenffein : Berleburg, Gebnet einer Grafin VI. 747. pon Bolbed, B. G. Preuff. Beneralmajor, Dachr. VIII. a.

Bolle, Breis berfelben in Gachfen VII. 149.

Burtemberg. Stuttgarb, Geburt eines Drimen ju Deter burg VI. 747.

Darb, Englische, 1. 211. Dienburg Dachtereburg, Graf Carl Lubro. ffarb VI. 746. Bubingen, Geburt eines Brafen V1. 748.

Meerholy, Braf, Bermablung mit ber Griffn pen Gann VI. 749.

Babulus, ein Banberer X. 467. Sannowich, Braf, ein Ergbetrüger I. 59. Bauberei, von ber, X. 406. Beitung, phofifal. ofonom. 1. 124.

THE REAL PROPERTY.

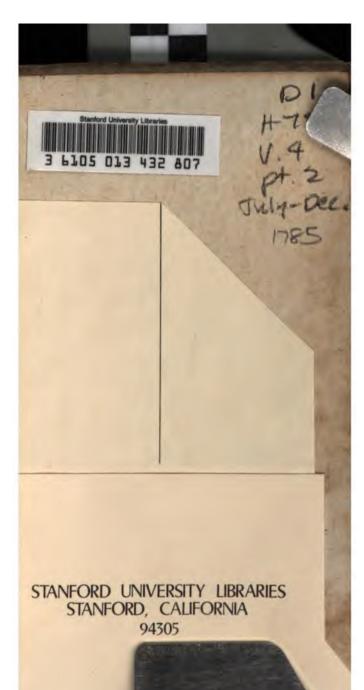